

## BNCR

s.s. 1 (08)

Schelling





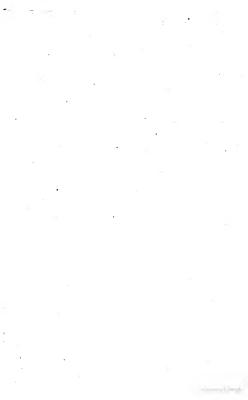

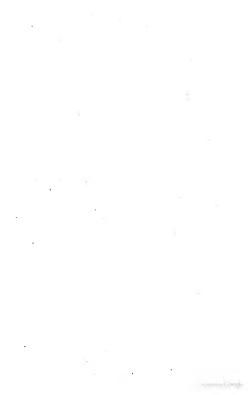

Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings

# fämmtliche Werke.

Erfte Abtheilung.



Stuttgart und Augeburg.

3. G. Cotta's cher Berla

.....

ment of the



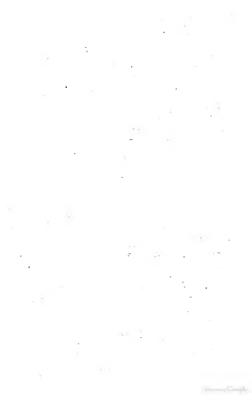

## Friedrich Wilhelm Jojeph von Schellings

## fammtliche Werke.

Gefte Abtheilung

Bierter Band

Stuttgart und Augeburg.
3. G. Cotta'f der Berlag.
1859.

1 (08) Schulle my Stellings

## fammtliche Werke.







Stuttgart und Augeburg.

3. G. Cotta's cher Berlag
1859.

Budbruderel ber 3. 6. Cetta'iden Budbanblung in Stuttgare und Augebnra

### Vorwort des Berausgebers.

Die in biefen Band aufgenommenen Schriften baben aum Theil burch bie Beröffentlichungen aus Schellings Rachlag einen neuen Dagftab ihrer Beurtheilung befommen. Much fieht noch weiterer Aufschluß über fie bevor. Richt minter ift es von Intereffe, biefelben mit bem Brie fmechfel gwifchen Richte und Schelling ju vergleichen. 3. B. ber junachft Efchenmaner angebenbe Muffat über ben mabren Begriff ber Raturphilosophie Scheint hiernach fast mehr fur ben Urbeber ber Biffenschafteiehre gefchrieben . ju fenn. Ebenfo ericbeint bie Borerinnerung ju ber "Darftellung meines Spfteme" ais ein in erfter Linie fur Sichte bestimmtes und an ihn gerichtetes Bort, besonbere aber Bruno ais ein fehr beftimmter Berfuch, jenen Philosophen auch auf bem Wege einer umftanblicheren, foftematifchen, übrigens in bie ber Briefform abnliche bes Dialoge gefaßten Demonftration jur Anerfennung einer über ihn binauegebenben Philofophie ju bewegen. Schelling ichreibt an Bichte (Briefwechsei, G. 105), inbem er ihm ein "philosophisches Gefprach" anfunbigt (unter biefem fcheint mir benn boch Bruno, nicht bas Reinholb betreffeube im Kritifchen Journal, gemeint gu feyn, ba Schelling fonft mobi vom Journal reben wurbe, und ba jene Unterrebung über Reinholb nicht ein philosophisches Gefprach im eigentlichen Ginn beißen fann, b. h. ein folches, in meldem ein

philosophiscos System stebs eber ein April besteben — nach ber Borrete ju Philosophie und Religion in ber vollendersen, well stereiten, spenm — entwickt wird), der als schreibe Schreibe Schling au kicker mit besondern Wachrund, jum Beneck, daß er sich von biesem Gespräch ein Wiefrung auf ihn versprach: Ich wünsche, daß eie es leien, — eine Aussierberung, die und bezerstlich wird, vernn wir vernehmen, was auch Schletrmacher (Leben in Briefun, Be. I., S. 404) zu bemerten sich verandast sah, Sichte selbs sin Bruno durch die Person des Luchau erposisentier, allerdings aber so, dass er durchaus als der bestennt Schlete sich sich unter S. 252 ff., in der Ausgabe von 1842 S. 69), namentlich S. 255 (S. 77), sodann S. 282 ff., bessonder S. 288 und 289 (S. 127 ff. und 138 ff.), fenne S. 299 ff. (S. 160 ff.), erhölts G. 321 fi. die ma Schlos (S. 202 ff.).

Wenn auch für den Bruno eine Inhaltsübersicht beigesügt worden is, so geschab beis mehr, um die in bemeilene behandelten Naterien zu beziehnen und baburch die Orientirung in den Gesammtwerfen zu erziehlten, als in der Meinung, eine sür jeden Auntt zureichende oder allgemeingultige Disposition sierien zu tönnen.

3u §. 56 ff. ber Allgemeinen Debuttion bes bynamischen Broceffes verweise ich noch auf G. 321, Anm. 2 bes vorhergebenben Banbes.

Bon ben Miscellen, die ben Schluß biefes Banbes bilben, murben bie in ber fpeculativen Zeitschrift im erften Seit bes zweiten Banbes stehenden übergangen, weil fie in ber That nur Mittheilungen won Frembem, Anfragen, Berichtigungen u. f. w. enthalten, aber nichts Eigenes.

Eflingen, im Februar 1859.

A. f. A. Schelling.

#### 3 mhalt.

|    |                                                |        |     |  |  | Ceit |
|----|------------------------------------------------|--------|-----|--|--|------|
| 1. | Allgemeine Debuttion bes bynamifchen Proceffes |        |     |  |  | 1    |
| 2. | Ueber ben mabren Begriff ber Raturphilofopbie  |        |     |  |  | 79   |
| 3. | Darftellung meines Coftems ber Bbilofophie .   |        |     |  |  | 10   |
| 4. | Bruno, ein Gefprach                            |        |     |  |  | 21   |
| 5. | Fernere Darftellungen aus bem Guftem ber Phi   | lofopl | bie |  |  | 383  |
| 6. | Die vier ebien Detalle                         |        |     |  |  | 51   |
|    | STO-acellen                                    |        |     |  |  | 89   |



## Allgemeine Debuftion

inter

## bynamischen Brocesses

oper per

Rategorien der Phyfik.

1800.

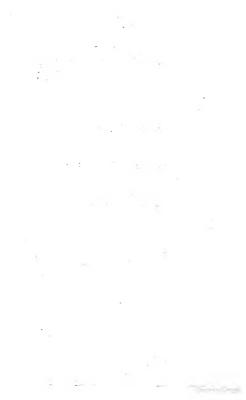

Die einzige Aufgabe ber Raturmiffenschaft ift: Die Daterie gu conftruiren. Diefe Aufgabe fann gelot werben, obgleich bie Anmenbung, welche von biefer allgemeinen Auflofung gemacht mirb, eine nie vollendete ift. Bare bie Abficht einer allgemeinen Theorie ber Ratur bie: bie unendliche Mannichfaltigfeit und Tiefe ber Erfcheinungen, welche in bie Ratur bewuftlost gelegt ift, mit Bewuftfenn gu erreichen, fo mufte fie freilich unter bie Unmöglichkeiten gerechnet merben. Bwar muffen biefelben Principien, welche fur bie Conftruftion jebes einzelnen Rorperinbivibnums gelten, anch fur bie bes absoluten Inbivibuums gelten, und bie Rrafte, beren Spiel wir im einzelnen Broceft bartbun tonnen, auch in bem abfoluten Broceft, beffen blofe Breige alle einzelnen Erfcheinungen fint, Die erfte Rolle haben. Aber Die unendliche Bariation jener Principien in Aufehnug ihres Berhaltniffes ober bie gabllofen Buntte, an welchen jugleich bicfer allgemeine Broceg aubangig gemacht ift, ju burchichauen, und bie Denge von Stufen ju bezeichnen, welche ben bem einzelnen Proceg bis gn bem allgemeinen ber Ratur reichen, in welchen nur ale einzelnes Blieb wieber eintritt, mas auf einer niebereren Stufe felbft icon Probutt bes aufammengefetteften Broceffes ift. - bieft ift eine Aufgabe, welche alle enblichen Rrafte überfteigt, und welche in ber Ratur felbft nur burch bewußtlofe Probuftion gelost werben tonnte. Unfer ganges Beftreben

Die allgemeine Debution bes bonamifcen Brecesses ift zuerft erschienen im erften Banb (1. und 2. Deit) ber vom Beriaffer berausgegebenen Zeitichrift für fbeenfative Physit (1800). D. D.

sann fich also nur barauf beichfenten, bie allgemeinen Peineipien aller Naturredultion zu ersorichen, die Anmendung aber, neiche nach allen Dimensionen ins Unenkliche geht, auch als eine nenebliche Aufgabe zu betrachten. — Edenso wie der Aftronom die allgemeinen Geletze erstennt, welche die Bedwagungen best Universiums vragieren, ohne bespengen mit benieden in die gang Liefe bes himmels zu bringen.

8. 9.

Run behaupten wir aber, nub es ift beniesen werben, daß tieenigen Erscheinungen, welche wir unter dem Ramen des bepanntischen Broessies derrifen, und welche bie einig primitiven der Ratur sund, nichts anderes als ein beständig nur auf verschiebenen Elusie wiederbetres Getischendruren ber Marterie sehen. Se in also auch eine debetres Getischendruren ber Marterie sehen. Se in also auch eine 
Materiel steht gleich zu schapen, und als eins und basseite mit ber 
Schletz Aufglade ber acfammten Raturvssssssschapen.

8. 3.

Da felft bie organische Ratur nichts anderes als bie in ber fobberen Boten sich wiederschende unerganische ift, so find uns gusteich mit ben Lategerien der Constrution der Waterie überfaupt auch die sir bie Constrution vos organischen Produsts gegeben. Die gegenwärig angulestende Untersuchung ist also zugleich die allgemeinste ber gefannten Vanterssischeiden.

§. 4.

Es ift Iwar in ben aueren Schriften bes Berfalfres im Algameitem beniefen worten, daß Magnetismus, Etettricität und hemischer Proces bie alfgemeinen Artsgesten ber Phyift feyen, jedoch jift nicht auf bestimmt Kut gezigt worken, wie benn ung grobe berch holefe best flundtionen, und vun burch biefe bie Confruttion ber Waterie wellenbet nerbe. Die läß läß sich open, zum vorannt zu schlieben, zum aus bem Berhältnig jener Huntlionen zum Raum, und intekfonderer zu ben Dimensfionen bet Naums zeigen. Die ersten Kinien biefer Unterfuchung fühm bem Untzild erschienen Syfem best eransferenbertalen Iben ibem Untzild gegapen worten, die weitere Ansführung bavon aber, so wie die Darftellung vom Standpuntt ver Raturphilosophie aus, hat fich der Berfasser für diese Zeitfchrift vorbehaften.

§. 5.

· Um bie Unterfachung nicht unwößig zu verlängern, seigen wir woraus, der Lefen fereits anf dem Buntt angedommen, von wech dem aus ein urtprünglicher Gegenstes von Krötten in dem irbetline Swiftet der Ratur als nothwendig zu jeder Genstruttion erscheint, und von biefem Buntt aus lassen in spesiale die Konstitution erscheint, und von biefem Buntt aus lassen in spesiale die genere Gehäfte der seinen Augen sich neuer kannete nieter, dech, das hier der andere aber, neder als ent des Annete der Anzur zufrügsehm gedacht werden muß, die erste der konsten der Anzur de

8. 6.

Da biefe Rrafte Rrafte eines und beffelben ibentiiden Subjetts, ber Ratur, find, fo tonnen fie einander nicht bleft relativ, sondern fie muffen fic abfolut entgegengefest fenn.

unchanisfen Refiten, welche in entgegengelester Richtung auf einen und bestielen Borper fleben, volleig siehfalblig neber, welche son beiten als positive, welche als nogativ angemennen meiber, je millte auch das Berfültung in ber Ratur felbs alle Angentiele ohne vierflich Berfültung in ber Ratur felbs alle Angentiele ohne vierflich Berfültung ein eine unweränderliche Dennung besieht, ift nicht zu begreiten, vonm nicht die erkenzte und finisferändende Arolf eine burch das Gange gefende und ereilbat wegestien ist, neckte nich die eine bereich ab Gegeben aber aufgeben famt ihr entgegengefeste deregeben aber aufgeben famt ihr entgegengefeste bereich aber die in eine jewer deiene Krafte als die spliedstein politike, die entbere als die spliedstein negative, reehe aber als in einem und bemielben dernischen Entsissen Entsischen Entsische E

#### §. 7.

Benn bie Speculation über jene absolute Bereinigung entgegengefester Thatigfeiten, bie wir im Begriff ber Ratur benten, binauffteigt, fo baben mir fein anderes Dbieft mehr als bas abiolnt 3bentiiche, was für bie Unichaunna burch bie biofe Rull ober ben abioluten Dangef an Realitat begeichnet ift. Bir werben in ber Rolge boren, wie bie Ratur in allen ibren Ericeintmaen bas Beftreben in biefe Rull gurudgutebren zeigt, obgleich es ibr nie gelingt bie abfolute Joentitat ju erreichen, indem alles, mas fie erreichen fann, nur relative 3bentitat ift. Bie nun aber aus biefer Unenblichfeit, welche fur bie Erfceinung = Bero ift, etwas Enbliches, b. b. Reelles, babe berborgeben fonnen, ift blog baburch ju begreifen, baf wir jenes Bero in feine Raftoren (1-1) fich trennen laffen, und baft mir biefe Trennung als eine unenbliche annehmen. Dieje unenbliche Trenmung aber murbe mieterum feine Realitat bervorbringen, wenn nicht burch bie Trennung felbft eine britte funtbetifche Thatigfeit bedingt mare, und biefe ift wieberum nicht erffarbar, wenn wir bie Ratur nicht ale ein urfprunglich 3bentifches annehmen, mas gleichfam miber feinen Billen mit fich felbft entameit ift. Go nothwendig wir alfo einen urfprunglichen Begenfan zweier Thatigfeiten annehmen, fo nothwendig ift une auch bie

Annahme einer britten, welche aber nichts anderes ausprucht als bas unendliche Bestreben ber Ratur in jene absolute Iventiät zurückzutehren, aus ber sie durch die anfängliche Entzweiung geriffen ift.

Daß aber in ber Ratur wirflich feine Brennung ber beiben Thatigfeiten gebacht werben tonne, abne baß alsbald und burd biefe felbft wieber eine Shnthefis beiber entftebe, ift auf folgenbe Art birett ju beweifen.

a) Wan beirt fich inde einen Puntt A, pen wedem and bie Zermung beiber Ridte geschicht. Man lasse wo biesen Buntt am bie politise Rraft nach allen Richtungen wieten, so wird des nagative oder einsprücklicht und allen Richtungen, oder mut num tittel fas eber in die Richtungen, oder mut num tittel fas eber in die Richtungen.



ein Bunft, in welchem amei entgegengefehte Rrafte vereinigt finb, und bie Linien AB, AC, AD bezeichnen bie Richtungen ber pofitiven Rraft, fo wird bie negative, wenn fie, um ihre Wirfung bis auf Die Grenzpuntte B, C, D ju erftreden, erft alle einzelnen Buntte zwifchen A und B n. f. w. burchlaufen muß, bon ber pofitiben ichlechtbin nicht untericeibbar fenn. Daffelbe gilt ffir feben moglichen Buntt ber Linien AB u. f. w., und es ift bief, im Borbeigeben gu erinnern, jugleich ein phyfitalifder Bemeis fur bie unenbliche Theilbarfeit bes Raums, weil nämlich bie Attraftivfraft, um ale folde ju mirten, and in ber größten Rabe nur ale in eine Ferne wirfend gebacht werben tann, fo ban also zwifden je zwei Buntten ber Linie, in welcher fie mirft, noch anbere gebacht werben muffen. Ge ift alfo wöllig gleich. afiltig, welchen Buntt ber Linie AB n. f. m. man ale benienigen annehme, auf welchen bie Attraftivfraft wirft, inbem fie auf jeben Bunft immer nur ale nnmittelbar, b. b. in bie Berne wirfent gebacht werben fann. Mis

Enrullarium folgt bieraus ber Gab: Bon zwei abfolnt

entgegengefesten Kraften, welche von einem und bemfelben Puntt aus wirten, muß immer bie eine, und zwar bienegative, als eine in die Ferne wirtende gedacht werben.

8. 9.

b) Da bie negative Kroff auf jeben Puntt, in ben fie wirft, boch auer in bie Ferne wirferr fann, so fonnen bie beiben Puntte, A meh ber auf welchen sie aumnitellar wirst, einander unendicht nabe ober unendicht entfernt gebacht werben, und ber Maum zwischen beiben ift willig zufällig.

We wird alfo, wenn in ber Linie ACB

A den Punkt vorsteilt, von welchem aus beide Kräfte sich trennen, bet pu einer gewissen Eurstermung von A, deren Erösse übrigens wüllig zufällig sis, nieme der Kanun gar nicht im Betrachung serumt, sichste von dere usgatieren Kraft voerfomment lönnen, sonderen allein die spesitive Kraft berrichend serus, hernach wird in der Einie ein Punkt verteummen, wo die hopstiese durch der des Gleichgernicht batten, von die holle Munkt an wird die Erresselsen gengeliem Arbeit allemäßelig, unt einlich in C bis zu einem Augrimum zunehmen, dergestalt, das in der gaugen Linie deri Munkt sind, einer, der nur die positive Kraft ergekfentiert, ein jennen entgegengesgeher, an welchem die nageliene kraft ergekfentiert, ein jennen entgegengesgeher, an welchem die nageliene herricht sis, nuch andelis ein dritter, welcher ein Gleichgewisste derer in relatiere Mulhum II.

#### 8. 10.

In der species verfreitung Linis fellt A uur den ersten Hamit ver, der durch die urtperlingliche Gestpoetung in ib eachfelut Umendischeit gleichjenu geworfen: ift. Bon diesem Punkt an beginnt die Flucht beiden Krifte. Aber deide kommen sich nicht sliechen, ohne in dem Punkt deiden Tenktie. Aber deide kommen sich nicht flichen, ohne in dem Punkt ist dere ierige, in wechdem das Unendiche zuerst sich zur Natur, d. b. gur Vertritt aus Dupskeitig, constituirt. Die Bereitigung also, wechse inset Unendischeit eine abseitut war, wird in Ce eine sputzeitigke. Ohne Entyneiung fomd ift feine Onntseile, aber ohne Sontheile auch feine Cuttpneiung. Bit voll Craftwag fit biefe reintire Brentlich in Sprint C die böchige, um erft wo wiefene Duntt am Gigli fie bei bei ben Reiffie fich flieben. Bit volle Gerenfation figst ber Puntt, wo beite Kuffe, noch im abfolater Bereinigung beifemmen fint, uber ben beiben Buntten A und B, nur C ift nur ber erfte relative, ober fynitheisfige Bereinigungbuntt beiter.

§. 11.
Solange beibe Rrafte in bem Bunft C fich ein relatives Gleichgemicht halten, ift burd biefelben nichts als bie Linte ober bie reine Dimenfion ber Lange gegeben.

Denn fowie bie beiben einmal entzweiten Rrufte jum relativen Gleichgewicht tenbiren, tonnen fie nichts anderes ale bie in Continuität fiehenben brei Bunfte bervorbringen, welche fo eben beducirt worben find.

Corollarinm. Die Linie ober bie Lange tann alfo and in ber Ratur nur burd jene brei Buntte ober unter ber form jener brei Buntte exiftiren.

Die Cronnisteaft für sich allen ist, eben weil sie nach allen Minagamen wierte; richt un 3 61 es. Aus der Expanssortatia allein läße sich entwicken der Anglassen einer Dimension, weckes prei ganz verfisiehene Begriffe sind, bedweinen. — Nar- beide Arüfe, posities und negative, in Cinnen Puntt vereinigt gedacht, geden die Linie, welche die verte Sputifel bed Punts mit bem mendlichen Raum werleilt. Aum sührt aber eben die eine Arüfe, nachhängig von der andere gekacht, auf dem machtensischen Sputifer Schles und dem Anglassen die eine Arüfen machtensischen Anglassen der die eine Arüfen machtensischen Anglassen der die eine Arüfen Mann. Misc sann die erste Sputhefis beider auch nur die Linie, d. die dem Annun. Misc sann die erste Sputhefis beider auch nur die Linie, d. d. die der die Linie der Anglassen der die Linie die Linie der die Linie die Linie die Linie der die Linie die Linie die Linie die Linie die Linie die Linie die Lini

§. 12.

Aber biefe brei Bunfte find biejenigen, welche ju ber Construktion bes Dagnets nothwendig find. Denn in jebem Magnet findet fich

a) ein Buntt, in welchem nur die positive Kraft ihre Birtung außert, welche von bemselben an allmählich abnehmend wiederum in einem bestimmten Buntte = 0 wird.

b) Ein Bunft, wo ber Magnetisnus weber + noch --, wo also eine völlige Indissernz ist. Dieser Puntt ist ber gemeinschaftliche Grenzpuntt beiber Krafte nud entspricht bem oben abgeleiteten Buntt C.

c) Einen Puntt, wo nur die negative Rraft herrichend ift, welche von bem Gleichzewichispuntt an allmablich zunehniend endlich in jenem ihr Maximum erreicht.

### §. 13.

Wenn nut bie Lange in ber Ratur überhaupt mer unter ber form jener beit Buntte ezistiern fann (g. 11.), biefe bert Buntte aber ben Magnetismus constitutien (g. 12.), se seigt, bag bie Lange in ber Ratur überhaupt nur unter ber Gorm bes Magnetismus erifitren fann, ober bog ber Magnetismus überhaupt bas Bebingenbe ber Tänge in ber Construction ber Materie ift.

#### §. 14.

And biefem Sas laffen fich ichr viele mertwürkige fölgerungen ziefen, die wicklische berfelben ist aber, das burch benfelben allgemein und birett bewiefen ihr, was in bem Entwurf eines Sphens der Raturphilof ophie nur and Analogien und indirett bewiefen wurde, mamidif das der Angeneismus eine allgemeine hindien ber Materie fen. Die Schlifflige, beren ich mich in bem angezigten Werte betiente, mar solgende. Benn die Enfenfelge ber Guntlionen sier bie organische und unorganische Natur dieselbe in, und veren die ben voganische und unorganische Ratur diese in, und veren die ben

mein ift, obgleich fte in einer continuirlichen Stufenfolge allmablich für bie Ericheinung verftemindet, fo wird baffelbe auch fur ben Magnetismus in ber unorganischen Ratur gelten, und fowie jene burch untergeordnete Funftionen verbrungen wird, ebenfo wird es auch mit biefen ber Fall febn. Dag aber in allen Rorvern ber Magnetismus nur fur bie Ericeinung verichwunden feb. murbe banptfachlich baraus bewiefen. bag berfelbe offenbar nothweubig ift, um auch nur ben Unfat jum demifden Broceffe begreiflich ju machen. Denn wenn mifchen berfchiebenen Rorpern teine Durchbringung moglich ift, obne baft fie aleiche fam in ben Buftanb ber Immaterialität ober in ben ber pripranglichen Confirultion gurudtebren, fo fest jeber demifche Brocen gwifden zwei Rorpern eine Bieberherftellung bes uranfänglichen Gegenfages in beiben vorans. Beber ber beiben Rorper muß wieber in-fich (b. b. in feiner Somogeneitat) entrweit werben, nm in ben Gegenfat bes anbern eingreifen ju Yonnen. Aber bieg fest voraus, bag bie fcheinbare 3bentitat bee (inbecomponiblen) demifden Rorpere- eigentlich nur Inbiffereng, b, b. 3beutitat que Duplieitat fen, baf alfo biefelbe urfprüngliche Duplicitat, welche am Dagnet noch unterschieben wirb, in ibm außerhalb bes bungmifden Broceffes jur 3bentitat gebracht fen. Daß aber bie Bieberberftellung bes Daguetismus im demifchen Broceft wiederum nicht in ber Eriabrung aufgezeigt werben tonne, phaleich bieg noch gar nicht bewiefen ift, tounte unr barans erflart werben, bag ber Rorper in bemfelben Berhaltnig, in welchem er in ber naturlichen Stufenfolge von bem Dagnetismus entfernt ftebt, Die bericbiebenen Grabationen bes bnnamifden Broceffes fcueller burchlauft, fo bak es unmonlich wird, fie im Berlauf bes Proceffes felbft ju unterfcheiben ober gar ju firiren, obgleich es wohl ber fall febn mochte, bag ber natürliche Dagnet felbft bie magnetiiche Rraft nur einem angefangenen, aber aufgehaltenen, alie unvolltommenen Drobationeprocen verbanft. 8, 15,

Benn aber bewiefenermagen ber Dagnetismus bas allgemein Conftruirenbe ber Sange ift, fo ift bieft ber evibentefte Beweis, baf er nicht bie Runftion einer einzelnen Daterie febn fann, und baf bie Erfärung bes Magnetismus aus der Wirfung einer feichen um nichts bester währe, abs de Goffruttlien er Waterie felfch nas einer Marteiju erflären; des der Mognetismus in die erfte Confrantism allier Materie mit eingeht, alle eine vohrfolf insstantisme Arraft filt, der von der Waterie auf irtiem Ern getreumt werben fann und die fieden in die gegenwärtig ift, obgleich file nur am Einer Suchhang bestimmt unterschieden mit aufgestelt werber fann der

Bugleich erhollt aber am bem geführen Bemein, bag ber Magnetienund und die Materie noch im ersten Mement ber Construction barsellt, im welchem bie beiten Reifte noch all im Cinem Pumtte wernight sich zeigen, und pu ber Construction ber Waterie feldst noch feine weitere Unlage als bie ber Cinem Dimensson ber Linge gennach ift. Die beiten Bele bei Magnets erpräsentren und also bie beiben ure jurünglichen Kräfte, welche sier zwer bereits ansangen sich zu flieden mit an entgegengelechen Kuntten zu geigen, boch aber noch in einem und benisselten Indebidunum vereinigt bleiben.

#### · §. 16.

Da nun ober bie beiben Reffle, bereit Engigeniefung eine un-ertiblige fil, auch in Unterflöse file filten, fo niet in ber Confriction ber Vaterie in general verlammen, in weldem die bei den Krifte fich abslaut terunen. Der hyntheitige Wundt ein der oben ordfruirtien Eine (§ 6) flätt alle hinneg, und but ein ein time ADB  $\frac{1}{A}$  o  $\frac{1}{B}$  fann gedacht werden als getrennt in bie bei den Rinien AO und CB, deren jehe für fich jest die eine ber beiden Täsigefuten regelemit.

#### §. 17.

Run war aber die reine Einie ACB allein durch die Beteinigung ber beiben Krüfte in C bedingt, weil nämilich, solang biefer Buntt bestand, beide Krüfte sich mer in entgegengestgeten Richtungen voneinander treumen sonnten. Sochab asso der bindende Juntt vogsätlt, werden die beiden Krüste vällig frei werden, und ihrer urspetungsichen Tendent, nach alleu Richtungen zu weiten, ungegindert solgen sommen.

Denn es war nur ber gemeinschaftliche Buntt C, welcher jeber berfelben ibre Direttion gab. - Bur Erlauterung muß bier Wolgenbes erinnert merben. Es ift ein Gat, ben man mehrmals mieberholt lefen fann, bie Ervanfivfraft mirfe nach allen Richtungen (womit man wohl auch ibre Birfung nach allen Dimensionen und baburch biefe felfift bedurirt ju haben glaubte, obgleich bieft gang verschiebene Begriffe finb. ba 1. B. ein Bunft nach allen Richtungen ale ausftrablent gebacht werben fann, obgleich er in allen biefen Richtungen nur bie Gine Dimenfion ber Lange producirt), bie Attraftivfraft bagegen babe pripringe fich nur Eine Richtung. Diefes lettere ift nun allerbings infofern mabr, ale bie Attraftivfraft, welche beftanbig beftrebt ift alle Materie unenblich in concentriren, von allen Richtungen ber nur gegen ben Ginen ibealifchen Bunft wirft, in welchen bie Daterie gufammenfcwinben wurbe, wenn jene Rraft uneingeschränft wirfen fonnte, mabr alfo infofern, ale bie Strablen ber Attraftivfraft convergiren, anftatt baf bie ber Repulfiofraft ale bivergirent confirmirt, merben muffen. - Allein, wenn man fich bie Erpanfivfraft nach allen Richtungen wirfend benft, fo muß aleidwobl bie attraftivfraft, eben um bie Repulfivfraft nach allen Richtungen ju begrengen, ihren negativen Ginfluß auch nach allen biefen Richtungen erftreden, und umgefehrt, wenn, wie in ber Linie ACB, bie Expansiofraft nur Gine Richtung bat, fo bat auch bie Attraftivfraft nur Gine, infofern alfo muß man fagen, bag fie ebenfo wie bie pofitive nach allen Richtungen wirtfam fep. Rämlich fie ift beftrebt, von allen Richtungen ber bie Birfung ber Expansivfraft ju befdranten und aufe unenblich Rfeine ju reduciren. Bir werben alfo in biefem Ginn in ber Bolge bie Attraftivfraft ebenfo gut ale bie Repulfipfraft ale eine nach allen Richtungen mirtenbe Rraft betrachten fonnen.

§. 18.

Beibe Kräfte, solangs sie in relativem Gleichgewicht fichen, bestimmten sich wechtscheich bie Direction, so, das die negative nur in ber entgegengeseisten ber positionen, vies nur in der entgegengesieheten Richtung der negativen, beide von dem gemeinschaftlichen Puntt C and sich kreunen tomen. Gobald nun biefer Buntt aufgehoben ift, fo wird erftene bie erpanfive Rraft von bem Buntt A aus ihre Birtung nach allen Rich. tungen erftreden tonnen. Dan betrachte ben Buntt A vorerft blof ale einen medanifch beweglichen, fo tann biefer Buntt ale umgeben von einer untabliden Menge Richtungspuntte gebacht werben, igegen welche er alle fich bewegen faun, jeboch fo, bag, wenn er fich fur bie Gine Richtung enticbieben bat, er ferner bur biefer Ginen folgen tann. Da nun aber biefer Bunft eine bnramifche Bewegnngefraft bat, fo mirb er nach allen biefen Buntten augleich fich bewegen fonnen. Man abstrabire ober inden bavon, und fofic ibn nur ber Ginen Richtung nach B folgen, B, fo wird er icon in bem nadften Buntte ber Linie, ben wir burd o bezeichnen, wieber von einer gleichen Denge Richtunge. punfte mmgeben febn, unter melden auch ber Richtmasrunft B mitbegriffen ift. Da er nun nach allen biefen Richtungen fich bewegen fann, fo wird er mar fortfahren in ber Richtung AB fich ju bemegen, aber angleich in e und jebem folgenten Bunfte ber Linie anbern Richtungen folgen, welche mit ber grippfinglichen AB Bintel bilben. Ge wird alfo ju ber grirrungliden Dimenfion ber Lange bie ber Breite bingugetommen feyn.

### §. 19.

Diefer Moment ber Conftrustion ber Materie, burch welchen gu ber erften Dimenfion bie zweite bingnfommt, ift in ber Natur burch bie Eleftricität bezeichnet.

Beweis. Diefer fann fcon baraus geführt werben, baf ber Uebergang vom Magnetismus jur Gleftricitat berfelbe ift mit bem. welchen wir (g. 16) bom erften Moment ber Conftruftion gum zweiten gemacht haben, inbem ber gange Unterfchieb zwifden ienem und biefer barauf beruht, bag ber Begenfat, welcher im erften noch ale vereinigt in einem und bemfelben ibentifden Gubieft ericeint, in biefem ale an zwei verichlebene Individuen vertheilt ericeint. Deute ich mir 'in ber (§. 16) conftruirten Lime ben Buntt C weg, fo bag ACB in zwei Linien getrennt ericeint, fo habe ich bas Chema ber Gleffricitat. -Ge fann abrigens noch bemerft werben, bag biefer Uebergang in ber Reibe ber Raturforper felbft nicht burch einen Sprung gemacht wirb. indem mifchen ben magnetifden und benen, welchen bloft eleftrifde Rraft gutommt, noch Rorper von eleftrifder Boladitat in ber Mitte liegen, welche burch ihre Bolaritat an ben erften, burch ihre elettrifche Gigenschaft an ben zweiten Moment grengen, und beibe gualeich in fic barftellen.

#### 8. 21.

Der erbente Beneif aber ber Bentilt pwischen bem zweien Meneut ber Conferiei war ben der Celtricist im bemamischen Processe int, bag ebense, wie fener zu bem ersten Moment, so biefe zu bem Wagnetismus, burch welchen floß die Tange gegeben ist, bie zweit Dimenssen, ammich bie ber Wertelt, hijunkringt.

Beweise, a) Daß ber Magnetismus bloß in ber Dimension ber Lange wirtt, ift sich varans zu erichen, baß nir ben Magnet burchaus als eine reine Einie betrachten femten, baß nir bie Bole, wenn nicht eines Ein Köpten mehrere Wagnete zugleich in sich vereinigt, immer aur in ber Richtung ber Sagne beinden, och mehr aber aus einer Menge von Erfahrungen, die alle sehr bekannt sind, mid bewein ich sier nur wenige anführen werde. Bei fib vereff greiß, baß ber Wagnetismus in ben leitenben Afreyen nur bie Länge such, und nur von ber Länge geleitet wird. Brugmans erzählt in leinen phislophischen Berlinden über bie magnetische Matreie, daß ein Ragnet, nechder einen wiermal schwerzen Arpre, als er sielht wog. an tragen im Ctanbe mar, und in einer Entfernung von amangig Boll in eine Magnetnabel wirfte, Diefelbe, wenn man brei gegoffene Gifenplatten von beträchtlicher Dide bagwifchen feste, in einer Entfernung von brei Boll taum aus ber Lage brachte. "Ginen abnlichen Berfuch, fagt Brugmans, hatte fcon des Cartes gemacht, ich fchlog aber balb, baf wenn man bas Gifen nicht nach ber Breite, fonbern nach ber gange an ben Bol bes Magnete brachte, megen vermehrten Biberftanbe bie Birfung bes Dagnets in bie Rabel noch ichmacher merben würde. Allein ich bewunderte ben Erfolg, ba ich fab, baß fo viel baran fehlte, baf bie Birfung bes Dagnets auf bie Rabel berringert wurde, bag fie fich vielmehr auf eine weit größere Beite erftredte, all wenn man tein Gifen bagwifchen gelegt batte". Beiterbin verfuchte er aus mehreren eifernen Staben, beren Geiten einen Boll breit maren, einen einzigen über gebn Guß langen Ctab ju machen, und bemertte, wie ber Dagnetismus bie gange Daffe burchtrang. Um aber ju erfahren, ob bie Birfung beffelben auf jebe unbeftimmte Lange fortgepflangt werben tonne, verfuchte er eine vieredige über gwangig Buf lange Stange, und burch biefe gange erft verlor ber Dagnetismus von feiner Rraft. Um ffrreften tann jeber von biefem Berbaltnift bes Dagnetismus fich baburch überzeugen, bag er in einem und bemfelben Berfuch baffelbe Gifen erft ber Breite nach swiften ben Dagnet und Die Rabel bringt (in welchem Fall biefe, wenn fie vorber am Einen Bol aus ibrer natürlichen Lage berrudt mar, alebalb gang ober jum größten Theil in biefelbe gurudfehren wirb), hieranf aber benfelben Rörper ber Lange nach zwifchen beibe bringt, wobei er gar teine ober eine bochft unbeträchtliche Beranberung ber Lage ber Rabel mabrnebmen wirb.

Es ist eine schon erficher von Bernouest; und andern gemachte Verdachtung, daß der Magnet durchaus nicht im Berhättniß feiner Masse wirtz, und der tetztere behauptet gefunden zu haben, dah die obsolute Krost der Kinsticken Magnete im Berhätlniß der Oberstäche zunehme; allein daß dies Junahme viel mehr im Berhätlniß der Oberstäche geschiebe, hat durch dei weitem genauere Verschie Contomb in seine Ihm verdanke ich folgendes Experiment, das ich wogen feiner übergengendern Anschauslichteit bem obigen beffige. Wenn ber Magnetisund allein burch die Lange beterminist wird, so ist gewerten, bas Education, fimmt. Berke. 1. Nie. 18. er in einem Körper, besten Einensflusien nicht entligierem find, beine Genati habe. Dieß geigt ein Cubus bem Glien, ber, ber Magnetnabet genähert, auf sie sieden der Willem geigt, als die, wedde er als bloßes Eisen ausgunken fabig ist. Der Erdmagnetismund schwind bie Wirchhild der Ginnelsten fabig ist. Der Erdmagnetismund schwind ber ein zweiter-eitemer Geibt auf der erften ausgunken fabig ist. Der Erdmagnetismund schwind ber ein zweiter-eitemer Geibt auf der erften gefehen zu fabig ein zu ferne Erdmagnetismund Einstigt et wird, also mit der gegebenen Länge, erlangst der Erdmagnetismund Einstuß der Burtung bes Elfens auf die Magnetinabet einsbar mit-

#### §. 22.

Daf nun aber Die Eleftrieitat nicht blof in ber Dimenflon ber Pange mirte, ift barans offenbar, baf feber eleftrifde Rorrer auf feiner gamen Dberflache eletrifc wirb. Daf fie aber auch blof in Lange und Breite mirte, tief ift abermale ben bem icarffinnigen Bhofiter Contomb, von beffen Abbanblungen über bie Gieftricitat man in bemfelben Journal Bb. III. 1. Ct. 1. Die Austige finbet, fogar burch birefte Berinche ermiefen worben. "Dag bas eleftrifche Rinibum, beiftt es bafelbft G. 58, mas ein leitenber Rorper fiber feine natfirliche Quantitat erlangt bat, (b. b. bag bie Eleftricitat bei einem eleftriffrten Abrber) auf feiner gangen Dberflache verbreitet werbe, ohne feboch in fein Inneres au bringen, murbe burd einen Berfud mit einem Belaculinber außer Zweifel gefest, ber mit mehreren Ledern burchbobrt mar, wovon jebes vier Linien Durchmeffer und ebenfo viele Tiefe batte. Er elettrifirte Diefen Culinter, brachte an feine Dberflache eme fleine Scheibe Golbraufer, Die er vermittelft einer ifolirenben Rabel von Gummilad bielt, und brachte bann biefe Scheibe an ein Gleftrometer von auferorbentlicher Empfinblichfeit. Dieg Eleftrometer zeigte fogleich in ber Scheibe von Golbpapier eine bem Cplinber abnliche Gleftricitat, ber von biefem Bapier berfihrt worben mar. Coulomb brachte bieranf. Die ibrer Eleftricitat entlebigte Papiericheibe in eines von lodern bes Enlinders mit ber Borficht, baß fie nur ben Boben biefes Loches berubrte, und naberte fie bernach von neuem bem Gleftrometer, bas nun fein Beichen bein Eleftricitat gab. Es erhellet alfo, bag bas eleftrifche

Rluidum, mas biefer Rorper mitgetheift erhalten hatte, blog auf feiner Dberfidde verbreitet mar". - Ein allgemeinerer Beweis, bag fich bie Eteffrieitat: einzig nach ber Dberflache richte und von ihr geleitet werbe, ift, baf bei ber Mittheilung von Gleftricitat, welche gwifden zwei verichiebenen Rorpern figttfindet, gar fein Berbaltnif beobachtet wirb, bas ibrer verfchiebenen demifden Qualitat, ober auch ihrer Daffe gleich ware, inbem, wenn nur bie Oberflachen gleich und abulich fint, bie homogene Gleftricitat amifchen beiben fich vollig gleich vertheilt; und nur, wenn bie Derflachen verichieben finb, auch eine ungleiche Bertheilung ber Gleftrieitat ber Quantitat nach gwifden beiben flattfinbet. Ge munte übrigens icon langft auffallent febn, baft man bei ben eleftrifden Labungen bie Belegungen jufammt bem Glas zwifden beiben fo binn annehmen fam, als man will, ohne bag, fie je filt bje entgegengefenten Glettricitaten permeabel werben. Coulomb. in' ber angefilbrten Abbandinng macht bie Bemerfung, baft, wenn man eine Glattafel bie auf beiben Geiten mit Detallblattern belegt ift, fabet, nub biefe Bolegung, won ber Safel nachber entfernt, nicht nur biefe Beiden einer befrachtlichen Gieftricitat geben, fo bunn fie auch febn mogen, fonbern auch bie beiben Gladen bes Glafes nach ber Sinwegnahme ber Belegungen felbit noch mit entgegengefenten Eleftricitaten verfeben bleiben, und baf biefes Phanomen fattfindet, fo bunn auch bie Glattafel febn mag, bergeftalt, bag bie Gleftnettat, obgleich fie auf beiben Glachen bes Glafes von verichiebener Ratur ift, boch nur bis an einer unenblich fleinen Gutfernung (b. b. bis ju einer Gutfernung, welche = o ift) von ber Dberfläche beffelben einbringt. - Diefe Beobachtungen mogen binreichend febn, unfern eben aufgefiellten Gas über bas Berbaftuig ber Cleftrigitat ju ben Dimenflonen ber Materie außer Ameifel ju feben. 

Einer weitern Auflägung ber Feigerungen, wedde, fich aus diese Gonftrulien zur Bestimmung der Natur der Elektrichtst matien loffen, benyfläcklich, doch, kom mir beinet Grung gefald haber; eine magiefilde Wattrie anzuseignen, wie ebezlowerlig Grund behern, eine bendere Matter für de elektriche Erfeichungen auguschung, inden mehrer Matter für die elektriche Erfeichungen auguschung, inden

auch bie Allefricität einem gam substantiellen, nämitig in ber Geoffrustion jebes Köpperindividrumd siegendem Grund hat, und und in ber Erschurung beriefelten Monumer im ber Geoffrustiam ber Waterie barfellt, welchen wie burch, halte des Rössensennets a pricori in berselben annehmen mußsen.— konnen wer und wegen ber eignen Teurstückleit ber Sacheinfalls diereiche

#### 8. 24.

Bei einer Anmenbung jeboch', welcher biefe Conftruftion auf Die Erfahrung fabig ift, merben wir uns langer verweilen. Bir werben nomlich aus bem Berbaltnift, bas gwiichen Dagnetiemus und Gieftricitat ftattfindet, Die Berichiebenbeit, welche in Anfebnng ber Art, wie beibe fich mittheiten, flattfinbet, a priori ableiten. Dan bente fich einen in eleftrifden Buftant verfetten Rorper, welcher nach g. 16 jest bie eine ber beiben Rrafte ausichließlich reprafentirt, in Berührung mit einem nicht eleftrifirten, in welchem wir zwar ein Gleichgewicht ber beiben Rrafte annehmen muffen, obgleich wir ber einen eine; jeboch nur in Begug auf bas Berbaltnif ber Rrafte in anbern Rorpern, großere ober geringere Tenbeng gur Unabhangigfeit gugufdreiben genothigt fint, um in erffaren, warum tiefer Rorper mit beftimmten anbern pofitio ober negatio eleftrifc fich jeint, fo wirb, wenn ber eleftrifirte j. B. pofitiv eleftrifd ift, swifden ibm und bem nicht eleftrifirten bas Bleichgewicht ichlechthin aufgehoben. Da nen aber foldes nicht wieberhergeftellt werben fann, ohne bag in bem eleftrifirten bas + it jum eleftrifden Bero gurudgebracht werbe, fo wirb ber nnelettrifche, ben wir burd B bezeichnen wollen, fo viel - E verlieren muffen, ale nethig ift, bem + E bes elektrifden, ben wir burd A bezeichnen, bas Bleichgewicht ju balten. Daburd wird nun aber ber vorbin unefeftrifche B in elettrifeben Buftant verfest, fo bag es fdeint, ale ob ibm ber eleftrifche Gleftricitat mitgetheilt batte; weil aber ber einzige Grund, marum B an A ven feinem - E überfrug in bem geftorten Gleichgewicht von A lag, fo wird biefes Uebertragen nicht weiter reichen tonnen, ale fein Grund reichte, b. b. nur foweit, bag bas Bleichgewicht in B nicht ebenfofebr, ale es in A mar, geftort werbe, es wird alfo nur foweit

reichen, bis im Berhöltnig ber Deerflächen bie + Eletricität jwifchen bedem gleich vertecht ift, b. 5, bis gleich viel Genute verhanten ift, bas A an B, als bas B an A nagaite Eletricität fibertrage. R alfo bie Deerfläche in beiben gleich, io wirt A an B bie Jälfte seiner Eletricität mitgelfelt zu haben scheinen, wie es Conlemb (§ 22) in ber Erfebrum andschrijen bal.

#### §. 25.

Die Lefer merben aus biefer Debuttion erfeben baben, baf wir auch bei ber Gleftrieitat feine Mittheilung im eigentlichen Ginne gugeben, welches eine nothwendige Folge ber bynanufden Anficht biefer Ericheinungen ift. Es wird aber baburd nur um fo fcmerer ju erflaren, warum beim Dagnetismus auch nicht einmal biefe Art ber Mittbeilung, fonbern felbft bei ber Berfibrung uur Die bieber in ber Phofit fogenannte Birfnug burd Bertheilung ftattfinbe. Bir werben une nicht bamit begnugen, ju fagen, tag beim Dagnettemus fich feine eigentliche Berubrung tenten laffe, welche nur mijden Rladen moglich ift, ba wir in ber Conftruftion ber magnetifden Ericheinungen ben Magnet burchans nur ale Linte betrachten. Bielmehr wirb eben bas, mas ben Brund entbalt, warum ber Dagnetiemus feine Glachenfraft ift, auch ben Grund bavon enthalten : baft er nicht burd Mittbeilung fortgepflangt werben taun. Wenn namlich gwifden bem Dagnet und bem Gifen (meldes mir inbeffen als unmagnetifch annehmen fonnen in eben bem Ginn , wie wir oben (§. 24) ben Rorper B uneleftrifd nannten, namlich fo, baf gmar bie beiben Rrafte bie Tenbeng jur flucht baben, jeboch fo, baft bie Jutenfitat jebes Bole im Bergleich mit ber bee ibm entsprechenben bes Magnets = o fen), wenn folglich swifden bem Dagnet und Gifen eine Mittheilung ftattfinden follte, wie oben grofden A und B, jo, ban bet Bol, melder mittbeilt, baturch feine Rraft verlore, fo mußte, wenn biefer positiv ift, bas Gifen fabig fenn, fein - M an ben Dagnet übergntragen. Allein bief ift burd ben Bunft C, ber im Gifen fo gut ale im Magnet eriftirt, und welcher bie alfolute Erennung beiber Rrafte verhindert, unmöglich gemacht. In bem Rorper B (g. 24) fehlt biefer Bunft, Die beiben Grafte tonnen baber fich abfolut flieben, welches eben



bei ber Mittheitung geschieht. Allein ba bie beiben Rrafte im Gifen boch tie Tenbeng gur Trenung baben, fo merben fie burch bie Ginwirfung bes magnetifchen Bols mar gur Trennung beterminirt werben, ieboch wird es auch bier ein Marimum ber Trennung, und alfo and ein Maximum ber Intenfitat eines jeben Bole geben, bas and burch Die Einwirfung bes Magnete nicht überfchritten werben fann, Daß aber ter Magnetismus bes Gifens burch biefe Ginwirfung gerabe ebenfo beterminirt wirb, wie nach (§. 24) bie Gleftrigitat von B burch 'A, unmlich fo; bag bie negative Rraft fich nach ber Richtung ber einwirfenben pofitiven bewegt, beweift baf bei ber Einwirfung bes Dagnets auf bae Gifen in festerem biefelbe Tenbeng gur Bewogung wie bei ber Einwirfung bes eleftrifden auf ben unelettrifden Rorper bervorgebracht wirb, mut baft ber wollftanbige Erfelg ber Bewegung nicht berfelbe fenn fanne Und binwieberum fann burch bie Erfabrung, baf ber magnetifche Bol in tem berührten Bunft ben entgegengefetten Dagnetismus bervorbringt, bewiefen merten, baf auch ber eleftrifche Rorper feine Gleftricitat mur baburch mittheilt, baß er bie entgegengefette Gleftricitat aus bem uneleftrifden angieht, welcher eben taburd in gleichem Grab eleftrifd werten muß; ale jener aufhört es gu fenn.

§. 26:

Sollte nicht aus dem bisher gesährten Tedultissen vor Unterschiede werden eilerississen Leiterissen Leiterissen bei den Michiseitern von erste Stelle nicht erkopten? Sollte nicht erkopten? Sollte nicht erkopten? Sollte nicht erkopten? Sollte nicht erkopten Sollte nicht erkopten Sollte nicht erkopten Sollte siede erkopten Sollte nicht erkeit sollt sollte Sollten fein auf Erkeiteristen Technism fein aus erklätzung feinen gewissen sollt Preck nicht fein Geschleinungen nnb ihrem beraus herrospheinken Berhältlich und erstellt geschlichen Geschleinung den bei geschlichen Sollten Berhalt geben der Geschlichen Sollten wirt und bei geschlichen Sollten wirt und feingen, ob mich ehn bei Gorm ber Koppen nicht erkriftige Wirtung geigt, ichen längt zum Fingerich dienen konnte, daß die ihr flach einer Erfichten ungen eine in der Confertition bes Köppers siellt gegennere ist, mobielt mer ein bei mitten Erchlistin ber Grunteriaus der Mitten kannten den kannten ausweight.

#### 8, 27,

Bir baben aber jest noch ein anderes Berbaltnig gwifchen bei beiben Rorpern A und B (§. 24) in Betrachtung ju gieben, namlich, wenn beibe außer Berührung fint, und affo feine mmittelbare Dittheilung mifchen beiben ftattfinbet. Da bas Bleichgewicht ber Rrafte mifchen A und B ichlechthin gestort ift, und jebe folde Storung in ber Ratur nur Bebingung einer bas Gleichgewicht wieberherftellenben Thatigfeit mirt, fo mirb gwifden A. und B ein Beftreben gur Berührung entfleben, weil nur unter biefer Bebingung - nicht ein Bleichgewicht, aber (§. 24) wenigftens ein zwijchen beiben gleichformig gestortes Bleichgewicht möglich ift. Es wird alfo in bem nueleftrifden Ropper B bie Eleftricitat fo beterminirt werben, bag bie negative Rraft fich nach ber Richtung bes positiven Rorpere bewegt, woonrch benn gugleich (ugd bem &. 18 bestimmten Gefet) bie politive in ber entgegengefehten Richtung fich ju trenuen genothigt wirb. Der Rorrer B verhalt fich bier alfo vollig wie ber Dagnet, und tie Birfung, welche ber eleftrifche Rorper auf ben nueleftrifden in ber Ferne ausubt, ift mabre Wirfung burd Bertheilung. Dag aber bie Gleftricitat in biefem Berhaltuif and blog bie Lange fuche, wie es unfern frubern Mileitungen gufolge fenn muß, erhellt eben aus ber im vorbergebenben &. bemerften Birfung, welche bie Gpipen befonbere bei ber eleftrifchen Bertheilung in bem Berhaltnig augern, ale fie ber reinen lange fich amabern. Dieje befondere Birfung gibt fich nicht nur burch bie größere Rraft, mit ber fie geschiebt, sonbern bamtfachlich auch burch Die befonbere Form und Beftalt bes efeltrifden Lichts ju erfennen, bas nie bervorbringen. Es ift befannt, ban swifden gwei abgeftumpften Horpern, bie fich wechfelfeitig genabert werben, und webon ber eine elettrifirt, ber andere nicht elettrifirt ift, niemals bie fogenannten Generriniel (weiche aber nichts anderes als bie reinen Birtungelinien ber Eleftricitat bezeichnen), fonbern ein gang unorbentlich gebilbetes Licht ericeint. (Dan febe jum Betreis nur Erglebene Anfangegrante 8. 621). Dagegen, wenn mur einer ber beiten Rorper, es feb nun ber, eleftriffrte ober ber nicht eleftrifirte, Die fpipige Beftalt hat, fo fint

jeng Linfen regelmäßig verhanden, nub zwar erscheinen fie immer als von ber Grifte anshgebend in Gestalt eines Kögle, bessen Grundlichke gigen ben abgestungten Keiner genefert ist. Es fin alle teinen Zweitschanterworfen, das bei Estericial, wo fie vunch Vertrellung erweckt weit, ande in Anstern dem Bertrellung erweckt weit, ande in Anstern dem Bertrellung erweckt weit, ande in Anstern dem Bertrellung erweckt weit, dasse in Anstern dem Bertrellung erweckt weit, weiches fereilich mer bann beutlich vohrgunerwere ist, wemn fie berech bei allerer Form ber Körper beginnigt weit.

# §. 28.

'Inbeft ift es boch bei biefer Birfung burch Bertheilung, welche ber eleftrifirte Rorper auf ben nichteleftrifirten ausubt, ebenfo wie bei ber Birfung bee' Dagnete auf bas Gifen (8: 25), auf bie wirfliche Mittbeilung angesehen. Die Erwedung ber entgegengefesten Glettricitat an bem bem eleftrifirten Rorper gugefehrten Enbe bes nichteleftrifirten bient blog ale Bebingung ber wechjelfeitigen Angiebung beiber Rorper gegeneinander, und biefe felbft ift nur ber Anebrud ihrer Tenbeng gur Berührung. Denn ba burch ben eleftrifden Buftant nur bie Dberflache bes Borvere afficirt ift, fo wird bie Ungebung nur ber Oberflache proportional fenn, und nur bis jur Berührung geben tonnen. Da nun aber nach 8. 24 jebe Berfibrung amifchen eleftrifirten und uneleftrifirten Rorpern in eine Mittheilung gwifden beiben auf bie bafelbft bestimmte Met ausschlägt, bergeftalt, bag bae Bleichgewicht ber Rrafte in jebem verbaltnifmaftig und auf gleiche Weife geftort- ift, und boch jeber bas Boftreben bat, in bas urfprungliche Gleichgewicht gurudgutebren, fo wirt bie anfängliche Anglebnug zwifden beiben in ein Burudftoffen ausichlagen, welches nun offenbar feine Menferung ber urfpranglich gurfidftofenben Rraft fenn tann, ba fonft in ber That nicht gu begreifen ift, wie and negativ-eleftrifche Rorper fich wechfelfeitig juruchuftoffen vermogen. Chenfo vielmehr, wie bie Ericheinung bes Angiebens gwifchen beiben nur ale Birtung einer innthetischen Rraft gebacht werben fomte, wird auch bas Burudftogen Wirfung einer gufammengefesten Rraft fenn muffen , welche mit jener benfelben letten Grund in ber Ratur bat, inrem es bloft von ber Umtehrung ber Bedingungen abhangt, of biefelbe Rraft burd Angiebung ober Burfidftoffung, funtbetifc ober antithetifch, wirft.

## 8. 29.v

Die Cteluteunigen mögen biereichent fewn, unfere Behauptung, auf die Geftriecht eine blode fildsdentart fes, aufer Beviele ju fepen, und webt geben baber zu bem britten Weinent in der Conftrettion der Materie fort, welcher uns, mie jum vorauß zu erwarten, zu berselben sie voiste Dimension singubenigen wird, die pur Constrution jedes realen Bedurften nelliereitig fil.

#### §. 30.

Die Art und Beife ber Debuftion, bie wir bieber geführt baben, fonnte- bon Geiten mancher Lefer mobl Bweifeln und Diffverftanbniffen unterworfen fenn; es ift baber nothig, einige allgemeine Erlauterungen barfiber bier einzuschalten. - Bir unterfchieben in ber Conftruftion ber Daterie vericbiebene Momente, bie wir fie burchfaufen liegen, ohne bag wir bie jest nothig gefunden batten, ausbrudlich ju erinnern, baft biefe Unterfcheibung nur jum Behuf ber Speculation gemacht werbe, baf man fich nicht vorftellen muffe, Die Ratur burchlaufe jene Momente etwa wirflich, in ber Beit, fonbern nur, fie feven bunamifc ober, wenn man bieft bentlicher findet, metaphpfifch in ihr gegrundet. In ber Ratur felbft freilich ift eine und ungetrennt, mas gum Bebuf ber Speculation getrennt wirb, und in ber Conftruftion ber Materie felbft find mit ber britten Dimenfion bes Brobufte augleich auch bie beiben erften gefest. Bir fanben aber jene Unterscheibung barum nothwendig, weil alle mabre Conftruftion genetifd fenn muß. Es ift nicht genng, ju wiffen, bie Erifteng ber Materie bernhe auf bem Gegenfat zweier Rrafte, fonbern es muß noch überbieg bentlich gemacht werben, wie es benn bermoge jener zwei Rrafte moglich fen, bag ein Raum wirflich erfüllt werbe, und ba jebe Ranmerfüllung nothwendig eine bem Grabe nach bestimmte ift, wie vermöge jener Rrafte ein bestimmtes Dag ber Raumerfüllung entfteben tonne. - Diefe Fragen werben baburch noch nicht beantwortet, bag man burch blofe Analpie bee Begriffe ber Daterie, ale etwas, bas ben Raum erfillt eber unburchbringlich macht, Die Rothwendigfeit ber beiben Rrafte gur Bervorbringung berfelben bartout. Ge ift freifich beutlich genug, bak, wenn ber Raum erfillt fepn

foll, in ihm eine Kraff (rau muß), melde, dem Eindrügen jeder freunden Kraft in denfelden Ramm widersteht, und da bei beite Kraft nethenendig einem Grad haben muß, daß mit ihr-eine ihr dem Grad gedunde, d. h., sie selftlein es bleich beterminisente — also eine Attrastitutelt verfammen senn miffe. Alltein es bleich vertein beit sogischen Geschaft immer noch das eigentlich jourbetische übrig, nämitich die Aufbedung und Euchfüllung des Wechganismuns selcht, mittellt bessen den Geneurrenz jeuer deiben Rafte ber Ramm wirflich, und poar in bestimmtem Grade, erfüllt wird. Diefer Bedganisma kann aber nur adurch bentifig werden, daß er außeein and der nur adurch bentifig werden, daß er außeein and ber getegt, b. h. in einzelne Momente getrenut, vergestellt wird.

Dhue biefe Unterfcheibung, b. f. ohne eine wirfliche genetifche Debuftion, taun man bie Materie nur auf ber diefften Stufe ibres Entftebene, und bie beiben Rrafte allein in bemfenigen Berhaltnif erbliden, welches fie eigentlich nur im letten Moment ber Conftrutton baben, ia es gefchieht fogar leicht, bag man, inbem man vorgibt, bie Daterie aus jenen Rraften eben erft entfteben gu laffen, fie unvermerft immer wieder vorausfest und in Gebanten : unterfchiebt, von melder Bemirrung t. B. in Rante Donamit nicht wenig Gouren angetroffen werben. Es ift nicht bloft eine Concurrent ber beiben Grafte, ber angiebenben und gerfidftofenben, überhaupt, fonberu es ift ein beftimmtes Berbaltuif beiber queinanber im Bezug auf ben Raum, mas bie- Materie moulid macht, und welches abinleiten eben bie fernere Mufgabe unferer Untersuchung ift. Die Burudftogungefraft gibt nicht au fich bie brei Dimenfionen, wie von Rant unt nach ibm insacmein angenommen wirb, benn bie britte Dimenfion fommt eben erft ale Bermittsungsalieb eines beftimmten Berbaltniffes bingu. bas, wegte fein Biberfprud in ber Ratur fenn foll, zwifden ihr und ber Mttraftiofraft ftattfinden nunk. Die Repulfioliaft wirft allerdinge nach allen Richtufigen (obwohl erft; nachbem fie burd. Die entgegengelette Rraft eingeschräuft ift, beun im Unendlichen ift gar feine Richtung), aber baffelbe gilt auch von ber Attraftivfraft. Der negativ eleftrifche Ror per, ber burch einen Ueberfconn biefer Rraft wirft, erftredt biefe

Wirtung nach allen Bicheungen gleich bem possiris-eletrissen, spie das bessengen ber Ramm erfällt white. Es ift also nicht biefe Wirtung nach allen Richwerte auf für allen eines Bestrauft nich ber Kepulliefralt zu ber ihr entgegengeseheten, wedurch seine Wirtung zu einer Wirtung and allen Dinnafionen, b. h. au, einer wirtstehen Erfällung der Ramms (mit Matrief) wird.

Der unterscheidende Charalter beider Krafte, welcher ichen file ben erften Moment ber Conftration, wo bie beiten Krafte, noch bieß mehmatich betrachtet werben tonnen, gultig ift, ift nur ber, daß bie positive ichlechten bloß in Continutiat, bie negative bagegen nur als in die Gerne wirfeln gebacht werben lann, und biefer ursyrfingliche Charalter beiber wir bei ber Engfruftion ber Materia schon veransgefetz, wie fich fab zeigen wird.

Ein großer Theil ber Unwerftandlichteiten in Kante Onnamit hat feinen Grund hauptfäcich barin, daß er fich bie feben Kräfte, solange er bieß dogisch, construirt, gang ein, sokale es aber zur tealen Controllien (aum Teiffen fielbe), tommt, immer icon im Materie verbunden dent, welches freilich int die nach einem Substrat wedangende

Einbildungstraft, welcher blofe Rrafte ohne eiwas, bem fie inhartren, ju benten schwer faut, fehr bequem fenn mag, bagegen aber ben speculativen Gesichtevunft beständig verrudt.

#### 8. 32.

Rant bat amar in gewiffem Ginn Recht, wenn er vorgibt, um aus ber urfprünglichen Angiebungefraft und ber ihr entgegenwirfenben gurudtreibenten eine bem Grab nach beftimmte Ginichrantung ber let. teren, mitbin ein bestimmtes Daf ber Raumerfüllung abguleiten, muffen empirifche Data porausgefest werben. Allein von ber Greenlation tann wenigsteus jo viel geforbert werben, tiefe empirifchen Data int Allgemeinen ju bestimmen; und biefer Forberung vermag fle auch wirflich Benuge ju leiften. Wenn namlich a priori bargethan ift, wie burd eine urfprunglich angebente Rraft bie gleichiglie urfprungliche gurudftogenbe überhaupt eingeschränft feun fonne, fo verlangt man noch überbieft ben Grund ju miffen, warnm bie lettere burch jene gerabe in beftimmtem Grabe eingeschränft wirb. Da nfin ber Grund biefes Grate nur wieber in einer Eingeschranttheit ber Attralimfraft jelbft gefucht werben tann, indem bieje Rraft burch nichts beftimmt feun tann, bie Repulfiofraft in beftimmtem Grate gu befchranten, ale burch eine, in fie felbit (in ibre eigne Thatigfeit) gefette Beichranttbeit, fo flebt man fich burch jeuce Broblem offenbar auf einen Grund getrieben, welchet weber in bet angiebenben noch in ber gurud ftofenben Rraft bee Rorpere, ber conftruirt werben foll, alfo freilich nicht innerhalb ber reinen Bebingungen ber Conftruttion gefucht werben tann. In ber angiebenben Rraft tann er nicht gefucht werben, benn eben bieje foll ja burch jenen Grund eingeschranft fenn; in ber gurudftofenben auch nicht, benn biefe ift burchaus nur bas Begrengbare und nie bag Begrengenbe. Da burch jenen Grund bie Thatigfeit ber angiebenben Rraft eingeschrantt werben foll, fo ift burch benfelben bie Richtthatigfeit, b. b. bie Gingefdranttheit ber gurud. ftogenben, eingeschrantt; er ift alfo gemein fogtlicher Grund einer Begrengtheit in beiben, fur bie angiebenbe Grund ihrer begrengten Birffamteit, fur bie gurfidftofenbe Grunt ibret begrengten Begrengtfenne. Ift er unn gemeinfcaftlider Grund eines Gingefdranttfenns in beiben, fo fann er nur in etwas außer beiben, bas beifit aufer ben reinen Bebingungen ber Conftruttion, Liegenbem, gefucht werben. Aber außerhalb ber Bebingungen ber Conftruttion liegt nur Die conftruirende Thatigfeit felbft, und ba es biefe ift, welche bie Attraftivfraft überbaupt erft in ein bestimmtes Berbaltnif gur repulfiven fest, fo tann ber Grnub babon, bag jene in biefer Conftruftion (wo fie bas Begrengenbe ift) felbft wieber begrengt wirb, nur in ber erfteren gefucht werben. Dag aber biefe, namlich bie conftruirenbe Thatigfeit, welche in Anfehung bes Gebrauchs ber beibem Arafte urfprunglich abfolut uneingefdrantt ift, in ber Conftruftion bes einzelnen Rorpers boch in Ansehung ber barauf zu verwendenben Attraftivfraft eingeschräuft fen, bavon tann ber Grund nur in einer Einfdranfung, bie fte fich felbft gefeht, alfo nur in einer anbern porbergegangenen ober gleichzeitigen Conftruftion gefucht merben. - Das empirifche Datum, mas jur Conftruttion eines Rorpers von . bestimmtem Grab ber Raumerfüllung gebort, ift alfo, bag ber Grab feiner Attraftiofraft aum poraus icon burch Rorper anfer ibm eingeschräuft und bestimmt febn muß, und ba biefes Berhaltnig noth. wendig ein wechfelfeitiges ift, fo namtich, bag bie Attrattivfraft jebes Rorpers auf ben bestimmten Grab eingeschrantt ift burch bie eines jeben aubern, fo fieht man, baf bas embirifche Datum, mas jur Conftruftion einer bem Grabe nach bestimmten Raumerfüllung gebort. bie allgemeine Berkettung aller Materie unter fich ift, fraft welcher es unmöglich ift, bag bie Ratur in ber Conftruftion eines einzelnen Rorpere ein gewiffes Dag ber Attraftipfraft überichreite, ober ibm ein geringeres ertheile, ale fie ihm wirflich ertheilt, und auf etwas abnliches bat vielleicht Rant felbft benten wollen in einer Stelle feiner Dynamil, ven welcher fpater noch bie Rebe fenn wirb.

### §. 33.-

Wir gehen jest aber gur Debuttion bes britten Moments fort, in welchem die bis jest bloß begrenzenbe, also schlichthin nnbegrenzbare Attrattivfraft, selbst wieder in ihrer Wirfamteit eingeschrantt wird;

und um ben Begenftand ber ferneren Unterfuchung aufs fürzefte ausgutprechen, fo ift er folgender.

An een erfen Monnen ber Confurcition (§ 9) find in bem Pauft C bis beiden Reffle fit bis Unification geverinigt, boffir aber and benamisch unterfederiber ober iben i i fo. Statt besten sind in specien Monnens (§ 10 ft.) bis beiden Ressitz zwar benamisch sich erneigt und nicht benatif d., basgen ober auch für bei Monnens weitig getraum bei incht

Builden bem ersten und pucien Woment ist alse ein Gegense, sie treden er ertite eine Buscheib be Sputistie enthaten und. Im ersten ist — Bereinigung der Kräte für die Kuldamung, dasslie aber den mittel beiter, im gueten — dynamische Smettidt beiter, im gueten — dynamische Smettidt beiter, im gueten — dynamische Smettidt bei Kuldamung. Die jetz gin siemte

· Aufgaber wied, sign bie sems wie beide Reafte gugleich bynamisch getrennt und für die Auschaung als ibentisch gesetstem tommen. — Deues ist neisprendig, wal es Bedingung ber Realität (§ 7), biefes, weil es Bedingung ber Ibentität ber Ratur mit fich felbs fil (tech.)

Anmertung. Es ift eine nothwendige Forberung, welche berjenige ju erfullen bat, ber bie Daterie aus einer urfprunglich jurud. ftoftenben und anziehenben Rraft entfleben lant, begreiflich ju machen, wie zwei Rrafte, bie fich gegeneinander wie pofitire und negative Größen verhalten, in ihrer Berbindung nicht viel mehr bie Rull-ale irgend eine Realitat geben. Dan fieht fich genothigt jum Bebuf ber Poglichfeit irgent einer Realitat ein Getrenntfeyn ber beiben Rrafte, und gwar ein fortbauernbes, ju' feben; ben Bemeis gibt ber Buntt C (8. 9), welcher bie beiben Rrafte ale bynamifd ineinanber barftellt, baffir aber auch ein bloger Rullpunft ift. Bleichmobl gibt aber auch bas abfolute Getrenntfenn beiber Rrafte feine Realitat, wie aus ber Debuftion bee zweiten Momente erhellt. - Es ift affo zu erwarten, bag, um ein Reelles ju confiruiren, ber erfie und ameite Moment pereinigt werben muffen, bag namlich bie Rrafte zwar ale ibentiich fur bie Unichanung, wie im Bunft C bee erften Momente, aber boch augleich ale bonamifd getrennt, foie im zweiten, gefest werben,

#### S. 34.

Bur Auflofung biefer Aufgabe merben wir burch bie genaue Beftimmung ibrer Forberungen gelangen: Die beiben Arafte follen ale entgegengeschte in einer und berfelben Unfchanung bargeftellt werben. Gind beibe fich entgegengefest und getrennt, fo wird ebenfo wie im vorhergehenben Moment jebe biefer Grafte fur fich bie Glache bervorbringen (g. 18. 19). Aber beite follen in ibrer Trennung wieber ibentifch gefett werben filr bie Anschauung. Dieg ift, ba ber Begenfat ber Rrafte felbft - befteben foll, nur baburch möglich, baf ibre Brobuftionen in einer gemeinschaftlichen britten bargefiellt merben, und ba, wie gefagt, jebe biefer Rrafte fur fich bie Blache bervorbringt, fo mirb bas Gemeinschaftliche (welches nicht ale burch ein bloffes Bingufugen, fonbern burch ein wirflices Durchbringen ober Multipliciren ber Brobufte burcheifianber entflebent gebacht werben muft) Die zweite Boteng ber Glache ober ber Enbus fenn muffen. -Dit biefer wechselfeitigen Botengirung ber beiberfeitigen Brobnftionen burcheinanter reifit fich alfo bie Conftruttion querft von ber bloft geo. metrifchen loe, ju ben beiben erften Dimenfionen ift bie britte bingugefommen, und bas eigentliche Bermitflungeglieb; burch welches bie beiben Rrafte gugleich ale nicht-ibentifch und boch ale vereinigt fur bie Anfchanung gefett werben tonnen, ift (nicht bie Linie ober bie Flache, fonbern) ber Raum felbft, b. b. bie nach brei Dimenfionen ausgebebnte Große.

#### 3. 85.

Run tonnen aber nicht beibe Rrafte als entgegengefeste boch in Bezug auf ben Raum als ibentifch gefest werben, ohne eben babnich ben Raum undurchdringlich zu machen.

Beweis. Tenn

a) -0 kaun feine turchgüngige Deentills beiter im Roum gleigt werten, siene bei in jetem eingelieu Bunfte der Stamm Keputibnod Attractivoteit jugleich feveu. Dos gang e Product ift also beam Panft ( & 9), insssern, als die vielem Bunft beibe Rüffejugleich sich, nicht aber insssern, als dene Kräfte in ihm absolut ineinander fibergeben und auföbren fich entgegengefest ju fenn. Daß aber beibe Rrafte, obgseich fich entgegengefest, boch in einen nud benfelben Raum geset fenn tonnen, dieß ift

b) nur am ber entgengefehrt Meftmastweife beiber zu begreien, ba nämlich bie expulson mir in Continuität, die attnativen ber im jeder Röße boch in die Gerne wielt, alle beite Kräfte in einen und bemelden Raume bech au gereinander findt. Raum aber die Kuttalivotagt von iedem Vmatt des Raumes aus, in voelden der Krüfte gelegt sied, nur in die Berne wiefen, so wird die Raum in Bugg auf die Attrastivotagt ein Continuum von Pau ten voerfleren, in berem jedern be gelitene Koraft war die aungiehente (molde eterne mit einer Gerne wiefen kann) auf einen Gerab vor Buntfeln bereit einen Gerne wiefen kann) auf einen Gerab vor Burtaftspfang einge fefent wiefen kann) auf einen Gerab vor Burtaftspfang eingestigt einer ber burch eine Archi einer die ermektigt, wedern som, und also den Krafte miniandere, übergeden, ibernisig wedern naum, und also den Krafte miniandere, übergeden, ibernisig weder den den Krafte miniandere. Bergeden, ibernisig werden den son dann under erfüllen, wiefindere on sehn mit der der den kann under erfüllen, wiefindere on sehn mit der den Krafte miniandere auf ein den Krafte miniandere auf ein wie erfüllen, wiefindere on sehn mit der den kann under erfüllen, wiefindere on sehn mit der

Das vollftantige Bermittlungsglieb bes (g. 33) geforberten Berhaltniffel pwiden Remiffe und Attraltivergi ift uffe ber erfallte Raum ober bie Materie, und bie Waterie erfiftet nicht an fich, fendern bieß als Muffigung jenes Peoblems in ber Ratur.

Daffelbe Refultat übrigens, auf welches uns bie funthetifche Unterfuchung geführt bat, laft fich aus bem einmal gefundenen Begriff

ber Raumerfüllung auch burch blofe Analpfis finben. Denn man fes entweber, bag beibe Rrafte überhaupt gar nicht unterfcbieben ober bynamifc fic entgegengefest fenen, fo haben wir bie urfprfingliche Rull, ober bag beibe mathematifc getrennt feven, fo baben wir entweber bie Linie, in welcher ein einziger Bunft ift, ber bie beiben Rrafte nur baburch in fich vereinigt, baß fie von ibm aus fich nach entgegengefetten Richtungen trennen (S. 9), ober wenn wir auch biefen Buntt wegfallen laffen, fo producirt jebe biefer Rrafte filt fich bie Rlade (S. 18'f.) und es entfteht wieberum feine Raumerfullung. Dag eine folde entflehe, baju gebort, baf beibe Rrafte ale entgegengefente gleichwohl in ein und baffelbe Gemeinschaftliche gefest feben, benn feine von beiben erfüllt für fich ben Raum, alfo muffen auch in bem imendlich fleinften Theil bes erfüllten Ranne beibe Rrafte jugleich gegenmartia fenn, Run tann aber ber Uebergang beiber ineinander (moburch bas Brobuft = o murbe), ibres Gefestfenns in einen und benfelben Raum unerachtet, nur baburch unmöglich gemacht werben, bag bie eine ber beiben Rrafte eine in Die Werne einfdranfenbe ift; baff aber nmgelebrt Rrafte, bie fich entgegengefest finb ; boch ein Bemeinschaftliches barguftellen gezwingen werben, bief ift nur burch eine britte aus beiben gufammengefente Rraft begreiflich , welche; um biefes Broblem gu lofen, ben Raum undurchbringlich macht; b. b. welche felbit burdbringenb ober in ber britten Dimenfton wirft, Die genauere Beftimmung biefer Rraft aber wirb une burch bie Bieberanficht ber Aufgabe möglich werben, welche burch fie gelost ift.

8. 30

"Die Waterie enstlicht durch ein weschelfeitiges Potenzieren ber expungen umd attentlinen Fläche burcheinander", diesen Sah sonnen wir zuwar als keineigen annehmen, jedoch in nach mis dengemacht, wie oder durch welche Krallte zu einem gemeinschaftlichen Perdult gefiche? — Da die Foretrung ber Allgabe eine geweinsch ich, manlich do sie beiden Archie zwar vereinigt, jedoch so vereinigt werden, daß sie in der Bereinigung siehe Allgabe eine gewoprette, das file in der Bereinigung siehe Nichte gesternt festen, so sie file in der Bereinigung siehe werden, daß sie volleitung den der die geschaftlige fannt. Werte, t. 1814. Die Schaftlige fannt. Werte, L. 1814.

Araft eine folde fenn muß, welche gwar auf 3bentitat geht, feboch nur unter Bedingung ber Duplieitat ober bee Begenfape's, 'eine Rraft alfo, beren Birtfamleit nicht unbebingt, fontern burch bie Entgegensehung ber beiben erften bergestalt eingeschränft ift, ban fie biefelbe mar vermitteln, feineswege aber folechtbin aufbeben taun. Denn wenn Die Rraft nur burch bie abfolnte Entzweiung in Bewegung gefest werben fann, wenn fie alfo uur anfangt wirtfam ju febn, nachbem bie Entgegensehung bis zur Unmöglichfeit, aufgehoben ju werben, gefommen ift, fo wird für biefe Rraft nichts übrig bleiben, ale: ben Wiberfpruch, ben fie nicht felbft ober im Brincip aufbeben tann, wenigftene im Brobult aufzuheben. Aber eben bieft ift ber Charafter einer funtbetifchen Rraft, welche nicht fiber ihre Bebingung (bie Antithefie) binausgeben, nicht ben Biberfpruch felbft in ber Quelle, fonbern nur im Brebutt für bie Unf dauung aufzuheben fabig ift. Die pofinlirte Rraft ift alfo eine funthetifche Rraft. - Allein es ift une baburch nur ber Gattungebeariff, nuter ben fie gebort, nicht aber fie felbft volltommen bestimmt Da une aber ju ihrer Beftimmung außer ben Bedingningen, unter benen fle wirtfam ift, fonft nichts gegeben ift, fo wird, um in ihre Ratur tiefer einzubringen, bie Unterfuchung vorerft auf biefe fich richten milffen, 8. 37.

Es wird angenommen, bie Araft foll nur burch abschute Angenemme, nie Mraft bie und (f. 86). Die fit mur bernfen, renn die Araft bie abseinte Ibentität seitst fielb ift, wetche, in fich selbsteile Gemingen werben fann, aus fich gleichjem verloren, auf kine Weife gezwangen werben fann, aus fich bernatzugugen mub fie selft zu eiffendaren, als baburch, da fie als abseinte Ibentität aufgeheben wirt. Ge fost brand ben gieße, das eine abseinte Ibentität aufgeheben wirt. Ge fost brand ben gieße, das ein abseinte Ibentität aufgeheben wirt. Ge fost brand ben gieße, dassein auch eine Araft vom der eine Araft vom der eine Begrund vom Ruche um Untstägleit, und in Thätigkeit gefest, hert sie fich om als folut e Ibentität zu frenzischweit ist der auch bei kratt, burch seche fie sie Gefendaren der Schingung dazu, Entzweing, gegeben ift, feine Araft, welche erst in be Natur zu kommen benacht, der Untstäßte in ber Natur, der beimehr die Veralus [elb].

nur bie Birffamfeit jenes Grunde, ober baf er fich ale eine Rraft offenbart, ift von ber abfoluten Entgegenfepung ale Bebingung albangig. Diefe Entgegenfetung, laft fich felbft im Allgemeinen weiter nicht ableiten, ale barane, baft es Aberbaupt eine Ratur geben foll, benn im Begriff ber Ratur wird eine folche fcon gebacht. Benn aber bie Entzweiung Bedingung einer Ratur - wenn fie Bedingung jener Offenbarung ber abfoluten 3bentitat burch bie funtbetifche ober conftruirente Rraft ift, und wenn alles, mas besteht, nur burch bie Birtjamteit biefer Rraft, tiefe felbft aber nur burch bas ftete und nuunterbrochene Dafenn bes Begenfages beftebt, fo muß fur jebes einseine Brobult (und eben ein foldes ju confruiren, ift unfere bauptfachliche Aufgabe) bas. Bieberentfteben bes Begenfapes, auf bem es berubt, fortwabrent gefichert febn; gefichert aber fann es nicht burch bas Brobuft felbft febn bein bas Brobuft fest ibn icon porans, alfo nur burch außere Ginwirfung. Diefe Ginwirfung fann aber wiebernm feine einseitige fenn; benn wenn ich bas Befteben bes Begenfages fur bas Brobutt B burch bie Einwirfung von A erffare, fo fette ich A ale Brobuft ichen voraus, ba boch alles, was Brobuft ift, erft mittelft jener funthetifden Rraft conftruirt werben foll, beren Bebingung felbft erft andgemittelt wirb. Alfo tami biefe Ginwirfung nur eine wechfelfeilige fenn. Es tann mithin auch fein einzelnes Brobuft, fonbern nur ein abfolutes Banges von Brobuften jugleich entfteben, bavon jebes Die Bebingung bes Gegenfaties für jebes andere enthält.

Pin' ji der kertiel beniefen worben, daß niemals eine ben Grabe nach bestimmte Rammerfällung, best als auch einemale ein eingelnes Probutt einstegen diente, wenn nicht ber Grab vom Arterlititrieft, welcher zu feiner Genstentlien vertoenter wird, unabhängig von ber Confluxt tien fichen ehftmat wäre.

Dum man fege bos Gegentheit; man fege; boff ber Grob von Attractivente, nicht für jeset eingelne Probut zum verene Gestimmt, boß alse bie Attractivetelt nicht für jede Probut eine abfol aus fen, jo wirds man ainsehum milifen, boß bie Attractivetelt für bas Probutt um vermiehrt werter burch Bernnicherung — mil nur vermiehret burch.

Dieß fit der nach § 32 nur burch ein Prevult außer ihm, nub al für biefes Nicht niecher bliebe gilt, mit von die allgemeine Bechseinstung möglich, in welcher jesel Prebutt jedem andern ben Beed bem Attractivelraft bestimmt, welcher allein mit ber allgemeinen Bechseinstung beitehen fam.

Also besteht bie mehfelfeitige Einweirung, woburch alle Beswille unterstannter fich ben Gegenfap — ber Kröfte, auf welchem bie Eriken, jiede eingelmen beruft, gleichfam schern, in einer allzemebnen mechfelfeitigen Bertheilung, ber Altraftivireit antiunnber (vonit, bois zu erwarten, und wie bei hier hier nur im Boebeigeben
ersthipen Kommen, auch verschieben Einfernungen webunden fen mitstellen,
nub bies nechfelfeitige Bertheilung der Altraftiefent wire also and
Bedingung der von unst ausgumittelnben synthetigien oder construitenben Kroff fenn miffen.

# §. 38.

Es funnte zwar jemab bie Frage aufwerfen, warrum wie ben drud von an Antliftebungsfreigt, ber zur Conftration eines Predukt gehört, nicht gleichglasd durch änigere Liemelrung bestimmt sept lassen. Allein die Jurich bie Beitummang bes Grade ben Klein die Beitummang bes Grade ben fletchiebungsfreigt fann nie die Altraftiotrafe, wohl aber ungestehrt durch bie Attraftiotrafe; wohl aber ungestehrt durch bie Attraftiotrafe bei Burdfischungsfreit boffinmt sepun- wenn diese fin im Gegenste gegene bei eine burdsand bes Bestimmt fein. Dang an biefe burdsand bei mit burdsand bes Bestimmt fein. im Bugg an biefe burdsand bei

Bestimmenbe. - Gobald J. B. in einem gemiffen Theil bes Raums burch bie gufammenlaufenben Birfungen anberer gleichzeitig fich bilbenber ober fcon gebilbeter Probutte ein gewiffer Grab von Attraftivfraft angebauft ift, fo giebt biefer aus ber allgemeinen 3bentitat von felbft eine proportionirte Burudftogungefraft in tiefen Raum, auf welche nun freilich abermale bie gegenwartige Attraftivfraft in gang vericbiebenem Grabe verwentet werben tann. Durch jene Berlegung aber muß ichen wieber in einem anbern Theil bee Raume Attraftipfraft angebauft werben; welche ben Grund, ju nenen Schöpfnngen legt, bis enblich felbft bie unenbliche Gulle ericopft und burch ein unenbliches Muiverfum, b. b. burch ein ine Unenbliche gebenbes Gleichgewicht ber Attraftiv- und Repulfiofrafte, bargefiellt ift. Die burch Bertheilung ausgebreitete Attraftipfraft ift allo ber Grund, ber tie urfprünglichen Burudftofungefrafte an gewiffe Buntte bes Raums feffeit, und weil bie Birffamleit ber icopferifden Rraft auf bem Gegenfag ber beiben Rrafte beruht, and ber Grund-ber fort. bauernben Birffamfeit berfelben. 3bre Birffamfeit beftebt namlich barin, bie bem Probuft von angen gugetheilte und erhaltene Attraftivtraft zu ber fourch jene außere Ginwirtung gleichfalls in Bewegung gefesten) Burudftofinnastraft in basienige Berbaltnift au feben ein welchem burch ibre Bechfelmirfung ein Raum erfüllt wirb; es gefchieht alfo and nur vermoge jener britten Rraft, bag bie Attraftivfraft fich bur d ben Raum erfültende Brobutte ju aufern fabig wirb.

Ben nämlig ein jede Verbult einem jeden andern einem definmeten Grad von Attralistersfr. läceträgt, so wied es den einen jeden and mur mit dem Grad angegen werden sonnen, den ed iss näßerässen hat. Da nun der Grad von Attrastistersfr, den jede Produtt , D. an. beisse dieserässe, nageide dem Grad des Kamerfällung des seiner bestimmt, so wied die augischende Kraft, mit der das seiner auf gledes andere wirdt, auch dem Grad der Kammerssillung perspectional steinen "Seiche das Ernfällung vielemer Kammerssillung vergenerien sich seinen Kammerssillung eigentlich dem Grad den gelehre, und der Grad einen Kammerssillung eigentlich dem Grad den stituativisterst proportional sie, den jedes andere Broudt ihm überträgt, und mit dem sie auf jedes andere zurächwirte.

### 8. 39.

Ammertung. Das benegnne Pinicip in den Phisiomenen ber Schwere ift allerbings die Attentivivalt, docienige aber, was biefen beneganden Princip seißt die Gignischeft filt, 'pespectional der Waffe ju weiten, d. b. die eigentliche Ursache er Schwere, die eines Aufgle Perincip seines vollig Berichietenes, und beine einfach, z. honern die spunktische eber eonstruirende Araft seiche, Ge ist ein und dasselbe, was das Frodutt construirt und die Schwere möglich macht; daper die Phisioten der eines der einem die Phisiotener Phisionene er en fiede ernem Schoffung. Der wölfige Gleichsfepung der Schwerertoft, mit der Attentiveraft fann zwar Arnston ju jut gehalten werden, der überall nur auf das Greich er Greichung, die findlich alle Körper eine Zenkeitz ziegen sich einander zu nähren (welche Erscheinung, die fiestigken jewe Wert zu erug war) — nicht aber anf die Construction der Westerie stelle, welche Gegenflande einer weiter zurfächgebaten und sichtlieren Unterfundung ist,

Abdficht, nahm. Deum bei jemer gang empirichen Unstellt tennte et unentschieben fleiben, ob beseichttentlivfarft eine nur nach außen gefende Kept ber floor fertigen Waterie, ober ob sie pusqueled giese Beeingung ber Waterie selbst und ein Gatter ihrer Construction se, Im sehren Ball fis es nicht sogleich zu begreifen, wie jene Arst, wechge nur gur erfünfenätung einer anderen, der repulstien, gestrauft voller, außer bieser intranssitiern Wirtung auch nech eine auf Körper fich erkreckente jadem sonne, wechged auch nur durch siese Aufmahne in eine sie felbst postauftunde, dasst erklässe ist,

Der Sug, daß alle Körper vermöge einer gemeinschoftlichen Uttealitätelt gegeneinander graviliren, ift Wisperständnissen unterworfen. Es fit nämlich wahr, daß, is wie A gegen B mittelf der jur derchdeniganken Kroft erhodenen) Attrachistraft des lehterm gezogen wirt, den auch B gegen A; aber es ift nicht Attrachistraft, was gegen Attrachistraft gravilirt, dem gemeinschoftliche Attrachistraft, was gegen Auchflichgungstrafte, die gegen Attrachistrafte, und Attrachistrafte, des gegen Burdiflogungstrafte, graviliren, nad es ift auch hieraus einzulefen, daß die Gravitation selbs, d. b. die Attrachistrafte, die er Rörper einander sich nähern, nicht die einsache, sondern eine zusammengesetze ein.

Inne Gleichfenung ber Schwerkraft mit eber urfprünglichen (jur Conftrattion aller Materie geförigen) Attractiverteit hatte aufgeben, bag jene daburch nicht kegreifich vieute, moch ben Nachteil, daß man bie Schwere, selch fitte ein uicht weiter achguleitmebe Phismenen hielt. Daß es eine urt prang lich negative Kraft ber Katur gebe, bergleichen wir unter bem Nannen ber Attractivefolt; benfen, läßt sich a priori einschen und, beweißen, nicht aber alle eine Den Materie aufgenehe beinehnende und von jeber Materie auf alle andern ansgesitet anzischweise Kraft gebe, und Renton, wenn er in einer zweisen Ausgabe seiner Dpitt eine frage wegen ber Lief ach ere, Schwere sinnunffagen nöchig inne, damit man nicht etwa glande, er rechne die Schwere unter vie messentlichen Thespale genichhaften der Verlere is Schwere unter vie messentlichen Thespalchaften der Retent ich ein Ergentabilien der Materie, sichnist ehre das Ankele, er rechne die Schwere unter vie messentlichen Thespalchaften der Materie, sichnist ehre das Ankelen

ber Behandlung eines offenbar jusammengelesten Abanomens bas 
mintlich eine anziebende Araft zu einer in die Marsse verleichen werdes 
als eines einfaben, dem nur dem Angloß, welchen feine Zeitz einer 
fen an dem Begriff, einer urtpeinligssen Angloben, dem Zeitz einer 
fen an dem Begriff, einer urtpeinligssen Angloben, des just Gontreit 
gefrüchtet zu behan. Der Begriff einer urfpringslichen, b. b., zur Construct 
inder Angloben, der Annt felbst poolst zu fürstellungskraft bat gar nichte Anfleßiger, wie Kaut felbst wohl zu fürstellen scheine, wohl aber bat es 
ver Rentum eines schen zu fammengesetzen Besiemenne unt 
eine nicht einigde Araft, wiedered wohl eigentlich and der gedeime Grund in, 
ber Annt wegen seiner Construction, die er doch in anderer Midfield 
nicht andere als endern fürste lunte, einigerwohn ungeweiß modife, 
nicht andere als endern fürste lunte, einigerwohn ungeweiß modife.

Raut felbft balt es wenigstene far möglich, bag bie Attraftiotraft, welche bem einzelnen Rorper feine Beffimmtheit in Anjehung bes Grabs ber Raumerfüllung gibt, ein Theil ober Ausflug ber allgemeinen fen, wenn er fagt: "es moge fenn, bag ber Conflitt ber angiebenben und gurfidftofenten Graft, welcher gur Doglichfeit jebes beftimmten materiellen Dinge erforbert werbe, entweber bon ber eignen Angiebung ber Theile ber gufammengebrudten Materie untereinanber (wober tommen benn aber bier fcon Theile, und wohet ein Bufammen. gebrildtfenn ber Materie?), ober aber von ber Bereinigung berfelben mit ber allgemeinen Beltmaterie herrühre". Aber wonach richtet fich benn min biefe Gintheilung ber Attraftibtraft an ben einzelnen Rorper? Rant außert: fie gefchebe nach bem Dag feiner Burudftofinngefraft. Dan fieht aber nicht ein, wie bier icon von einem Dag ber Repulfio fraft bie Rebe fen, ba ja birjes Dag felbft erft burch bie Attraftivfraft bestimmt wirb, und bas Berhaltnig bielmehr bas umgefehrte ift, indem ber Rorper fich in Anfebung feiner Burudftoffungefraft eber nach bem ihm burch bie allgemeine Bechfelwirtung augetheitlen Dag von Attraftiofraft richtet. - Aber wenn man and; bei jener Borflellung fteben bleiben wollte, fo find zwei Galle möglich: entweber nämlich ift Die bem Rorper gu feiner Moglichfeit ertheilte Angiehungefraft ber gnrudftogenben, bie ihm fcon angefchrieben wirb, gleich, ober nicht; fo muß im erften fall ertlatt werben, wie beibe Rrafte fich verbinben

tommen, ohne bag de Perditt — o sen, wedge um burch eine britte. Rerft geschechen tann, die beide Arafte als fientlich in Bezog auf dem Ratin derstellen tann, ohne bech beite ineinanten lieferschen zu lassen, wir anderen hat ilt entweber die Arttenfirstraft überweigend. Jo würde, wenn beide Arafte in die beiten die der der Bertallen der

#### §. 40,

Benn bas Dag von Attrattivfraft, mas jeber Rorver befist, ibm nur burch bie allgemeine Wechfelwirfung bestimmt febn fann, fo befinbet fich alfo feber Rorper im Begenfat gegen alle anberen in einem gegwungenen Buftanb, und es ift ju erwarten, baf er bie beftanbige Tenbeng bat, ibn ju verlaffen, ig-ibn wirflich verlafit, fobalb nur feine auferen Berhaltniffe gegen anbere Rorper, befonbere feine Entfernung (in ber Berührung 3. B.) veranbert wirb. Nachbem aber einmal für bie Conftruttion zweier Rorper g. B. biefe bestimmte Gumme von Rraften gegeben ift, fo fann burch ibre Bechfelwirfung von berfelben nichts verloren geben, bie ab folute Quantitat ber Attraftiv- und alfo and ber Reputfiofraft bleibt biefelbe, nur bie relative fann burch bie wechsetseitig ansgeubte Bertheilung veranbert werben, jeboch weil bon ber abfoluten Quantitat nichts verloren geben fann) nur fo, bag feiner von beiben einen Ueberfcufe ber Ginen Rraft erlange, ohne baft Die abfolute Quantitat ber entgegengefesten in gleichem Berhaltnif in bem anbern vermehrt werbe. - Die abfolute Quantitat ber Rrafte nun, bie fur Eine Conftruttion bestimmt mar, tann fic ins Unenbliche wieber unter verschiebene Rorper auf ungleiche Beife vertheilen. Radbenr biefer Rorper t. B. fo viel von ber allgemeinen Attraftivfraft

Alfo ift das, was burch ben beiten Mement ber Coufruttion in em eingelnen Görper bestimmt werb, bas specifiche Grewicht besselfelben, um es felgt sond auch, bas Körper, blog als Rammerfüllung betrachtet, nur burch ihre specifiche Gewichte unterfchieben werben tonnen.

Bula . Es ift vielleicht burch bas im Paragraph um fenn felber Befagte noch nicht binlänglich erflict, wie burch eine ungleiche Bertheit lung ber Krötte zwisen von einem Sebrent eine Differen ber specifichen Greichte möglich feb, wir figen baber nich folgende Erfautermann bei

Gb murde oden §. 37 femerth, daß es weiter nicht als eine Aufhaftung was Arthenftierlien in einem befrührigen des bestürfe, um ben der allgemeinen Jurüsfftofinngeftreft eine proportionitre Omne siedle Fregeriein nur meter der Sevanstegung dei Arthenfallung ein mittleren, alle gleichfemigene Ered von Einspekallung ein mittleren, alle gleichfemiger Ered von Einspekallung der Recht ben Einspekallung der Recht ben Einspekallung der Recht ben Einspekallung der Recht bei Geriefen Boftund ber im Sereit begriffenen Krüfte, weicher dem allgemeinen Boftund des Gleichgewichts nethenendig als vocherzgehend gedach werden und, numsglich fit, mit der eingefen einfe ein gerieferer größerer

abfolate Dwantital von Requifickroft, sendern (meil in viejer Michigiet deine Einschränung als durch aubere Borger möglich ihr biefelbe in bisherem Grade eingeschaft wird, inden andern gur Einschränung einer gleichen Dmantität Reputsfortat ein weit geringerer Grad von Attractischaft überg sleicht, so mich doburch wieder eine Die proportion oder Ungleichseit des Berefalimise wirden anziedenden mit auffallegender Archf, b. b. eine Ungleichseit der Grübe der Kaum-erfüllung entsche

#### 8, 41

Wenn es mun überhanpt möglich ift, bag Rorper fich burch ibre Bechfelwirfung untereinander veranbern, fo werben fie fic auch nach allen Momenten veranbern fonnen. Bon gorpern, bie fich im erften Moment veranbern, fagt-man, fie magnetifiren, von folden, Die fich im zweiten veranbern, fie eleftrifiren fich. In allen biefen Fallen fann bie absolute Quantitat ber auf ihre Conftruttion vermenbeten Rrafte weber vermehrt noch vermindert, fonbern nur bie Bertheilung berfelben veranbert werben. - Run muß aber ebenfo wie bem erften und zweiten Moment in ber Conftruftion ber Materie auch bem britten ein Moment bes bynamischen Broceffes entsprechen; Jene brei Momente nämlich, bie wir in ber Conftruftion ber Materie annahmen, eriftiren nicht felbft in ber wirflichen Ratur; es ift ber eingige Broceft ber Schwere, ber von benienigen, welche ich Broceffe ber erften Ordnung neune, burch fein Bhanomen fich bie in bie Sobare ber Erfahrung berein erftredt; mit bemielben ift aber auch Die Reibe geschloffen , und es beginnt eine nene Stufenfolge von Broreffen, Die ich Broceffe ber zweiten Orbaung nenne. Rantich nicht fene erften Processe, fonbern nur ihre Bieberholungen in ber ibr Brobneiren reproducirenden Ratur taffen fich in ber Birflich. feit aufzeigen. Die fichtbare Ratur fest jene Broceffe ber erften Drb. nung icon woraus, und muß fie burchlaufen baben, uin fich ale Brobuft barauftellen. Rur bie in ber zweiten Boteng probuftive Ratur burchläuft jene Stufenfolge vor unfern Angen. Die Gleftricitat' 3 B. ft nicht ber zweite Moment fetbft, fonbern Die Reprodution bes zweiten

Momentis. Schafe ist der erfte Moment in der Natur nicht rein, fondern uur durch Magnetissung, d. h. au jehen gelicheten Korpen. alle nur in der Arbertsblung ausstreffen. Es muß num aber ein den namisser Verech aufgezeigt werden, welcher dem der Schwere, alse dem beiten Moment der Confrustion, in der reproduktion Manne entsprickt.

In bem Proech, welcher bie Schwere möglich macht, werder bie beiben Rrüfte burch Bielung eine Ingeliedung, ein Bemeinschaftliches im Raum barughstellen, and eben baburch bem Raum zurfüllen. "Rum seigen wie aber bie deinen Rrüfte schwe merstellen. "Bum seigen wie aber bie deinen Rrüfte schwe mit gweiten wie aber bie beiben Rrüfte, olis wurf ber bem beiten Mitten Mennett entsprechalte wie bie beiben Rrüfte, olis wurf ber bem beiten Mennett entsprechalbe benamitiche Process bergeinig fest, in meldenn bie beiben Rrüfter, die und ber beim keiten Mennett entsprechalbe benamitiche Process bergeinig fest, in melden bie beiten Rrüfter, die gegen bei der bei der bei der bei der Beschlichen bei der Gefahren, wert wie der ihr der beiten Rrüfter wechtscheitigen Durchrüngung, b. h. Darftellung rinter gemeinischaftlichen Naumerfallung, gelangen. Aber eben ein selcher Brossfi filt der echnische.

Mithin ift ber demifde Brocef Reprasentant des britten Moments ber Conftruttion für die Erfahrung, ober berjenige, welcher unter ben Brocessen ber zweiten Ordnung bem Proces ber Schwere entspricht.

# §. 42.

Bon Repern alfo, melche im britten Moment ber beiten Domension fich verändern, sogt man, sie verändern sied chemisch. Da nun aber des, mos an ben Reppen burch den dreiten Moment' der Cauffrattion bestimmt ist, das specifiche Geneicht ist (§ 40), so sann and burch den chemischen Vereccie an ben Körpen eslen Rommerfallung betrucktet) nichts als das specifiche. Geneicht verändert werden. Die absolute Danattiskt der Kräfte, welche zu den gleiche Generer ber, zweiben absolute Geswere (welche, diere aber absiehte Gedwerer ber, zweiten Boten), b. a. absselntes die mir ch. 1, ist), sonn durch den chemischen Process weder verzeicht noch vermindern erreten, mit de mysischen, est entthellung der Kräfte zweischen beiden Koppern, wirt ausgesoben, est entthellung der Kräfte zweischen beiden Roppern, wirt ausgesoben, est entfielst alle and den befferenter herifflegen Beneisten ein Genetusschifte. Im muß aber ferner die Thätigkeit, verlieb siese in der ergene der Thätigkeit, verlieb siese in der verpretenden Watter sich Ausgert, der der verfreiben derkreiben im Princip gleich freun, dem sie neiterssiedelt sie vom ihr nicht der Kert, obereinde werden nach ein ist fonde Eine dem Brincip nach identifiede Zhätigleit, welche im britten Moment der erfen Tehnung die wechfeleitige Durcheringung der Reifer, und im britten ver zweisen werden Kerter beneiten der wechfeleitige Durcheringung der erzeifen bei wechfeleitige

Bir werben alfo bie conftruirende Rraft bee demifden Broceffes mit Recht bie Schwertraft ber zweiten Boteng neunen.

Bur op. Diefe Rente feben wir bair bei magnetifdem und eiestrichen Ersteinungen hindurch allmablich bis gur (vertrugiren). Est wietraft fleigen, bem der magnetische und eilertrieße Precht metrigelbet fich von gemischen bei bahrech, daß iener ben Körper nur in ber Klunge, biefer nur in Länge und Breite, ber legte bagegen in allen Ommensonen officier. Bere eben baburch wird bie anzichmie Kraft, wilde auch in senen Ersteinungen icon fic außert, zur Schwertraft, mad weil ber einsiche Breech felbst sien ein votengirter Preces ift, zur Schwertraft in ber zwieten Poteny.

### , 43.

Da goer die Processe ber zweiten Ordnung gang innerhalb ber Grengen ber Erschung liegen (g. 41), so muß auch jene Schwertraft der zweiten Boteng sich in ber sichtsbaren Nature durch eine empirische Erschertung offenbaren, und es wieb gesprebert diesses gentyprigen.

"Inform bie pofinitre Erfdeinung bie conftruirende Thatigiet burftellen (II, might fie feldh eine Thatigiet fenn, weiche dem Annimand allen Dimensionen erfüller, de fie der die conftruirende Lehitgleit der zweiten Botrag, d. d. eine Conftruirende Lehonicren, d. f. dem Bamm und allen der Dimensionen para beforeiten, der fin weiter Kamm und allen der Dimensionen para bespecten, der fin wirdlich erfäller Erfden Lehitgleit fil das Licht, denn es bei spreich alle fin der Bamm und die Dimensioner des Bamms, ohne das nen de beforeite alle Dimensioner des Bamms, ohne das men dech jeger fonnet, der die fin viellich erfäller. Des Steht fig als man bech jeger fonnet, des ein fire wiellich erfäller. Des Steht fig als mid bei Arterie

(erfüllter Raum), noch bie Raumerfüllung (pber raumerfüllenbe Ebatigfeit) felbft, fonbein bas Conftruiren ber Ranmerfillnug. Bir fonnen überzengt fenn, mit biefem Sab ber rathfelbaften Ratur best Lichts um ein Betrachtliches naber gerudt au fenn. Es ift fcmer ju begreifen, wie bas Licht alle Gigenschaften einer Materie' ju tragen icheinen tann, obne boch wirflich Materie gu fenn. Es tragt alle biefe Eigenschaften nur ibeell. Rach biefer Anficht fart es fich auf, wie in einem und bemfelben Bunfte bes Raums bie Strablen ungabliger Sterne ju fenn fcheinen tonnen, ohne bag fie fich anbichlofen, ja wie felbft unter gegebenen Bebingungen bas Unburchbringliche fur bas Licht penetrabel ift; benn bas Conftruiren bes Conftruirens wird mobl burch nichts ausgeschloffen. Gin burchfichtiger Rorper ift in jebem Buntte und in jeber Richtung burchfichtig. Wenn alfo bas Licht eine Materie ift, fo muß biefer Rorper in jebem Bmift boros, b. b. er muß nichts wie Borus, alfo gar fein Rorper fenn. Diefer Biberfpruch ift febr handgreiflich; aber marum ift er benn noch bon feinem Remtoniauer aufgelost, und warum fahrt man, ba bieft fo ift. fort, bie Remtonische Meinung bestäudig zu wiederholen, ale biog barum, weil fie einmal angenommen ift? - Aber nicht nur über bie Ratur bes Lichts felbft, fonbern auch fiber bie einzelnen Bhanomene beffelben wird biefe Anficht beffere Rechenschaft zu geben wiffen als jebe anbere. " Die Bebingungen, unter welchen bie Boentitat bes Lichts aufgehoben wirb, werben burch blefelbe begreiflich; es ift eine gwar ungefuchte, begroegen aber nur mm fo auffallenbere Uebereinftimmung gwifden bem, mas g. 8 fiber bie Bufälligleit bes Raums zwifchen bem positiven Bunft A und bem bie negative Rraft - reprafentirenben Bunft B gefogt worben ift, und bem Sat, welchen Goethe in ben Beitragen mr Optif anfftellt, bag bie Bole bes Farbenbilbe einander ebenfowebl nnenblich nabe ale unenblich entfernt gebacht werben tonnen, und wir werben vielleicht in bem Fortgang biefer Unterfuchung bie Gelegenheit finden, an Die Stelle ber bieberigen atemiftifden Confteuftion bes Farbenbilbes eine mabrhaft binnmifche ju feben, welche außerbem, bag fie uns von ber Ratur ber Farben hobere Begriffe gibt, ben Ericheinungen felbft weit mehr. Genfige thut.

1 Aue viese einzelnen Puntie, die bier nur berfihrt werden tounen, um die Unterfrechung in ber größen Allgemeinseit zu fahren, sollen zimm Dieselt webonderer Untersuchungen gemacht werben; wir fügen baber biet jum noch eine Bemertung anderer Art bei.

Benn bas Licht bas Reproduciren bes Broducirens felbft ift (fowie bie anbern bynamifchen Phanomene nur einzelne Erfcheinungen biefes Reproducirens find), fo tann es nicht befremben, baft es befonbere ber organifden Ratur vorftebt, indem biefe eben felbft nichts ale bie in ber noch boberen Boteng fich wiederholenbe Ratur ift. Wenn nämlich bie Ratur einmal bis zum Produciren bes Brobucirens geht; fo ift ihr in biefer Richtung feine Greuge mehr zu feben, fie wird auch biefes Reproduciren wieber reproduciren fonnen, und es ift nicht zu verwundern, wenn felbft bas Denten nur ber lette Muebruch von bem ift, wogn bas licht ben Anfang gemacht bat (Ginleitung jur Raturphilosophie 8. II). Ueberbaupt aber, weim Die bungmiichen Bhanomene nur Ericheinungen ber auf verschiebenen Stufen fich felbft wiederholenden Ratur fint, fo ift burch fie bie Anlage jur organischen Ratur icon gemacht, und von ibnen aus ift fein Grund bes Stillftanbes für bie manfhaltfam von Stufe m Stufe fortidreitenbe Ratur, ale bie Erreichung bes bochften und vollfommenften Refleres. burch welchen fie vollftanbig in ihre eigne Unenblichfeit gurudtebrt.

# 8. 44.

Wenn ber chemische Procesi nichts anderes ist als die zweite Vetruz beb britten Momente der Gosstruttion, fo ift a priori einzuschen, daß des Licht ober die Lichtstaff als die construierve Kruft der zweiten Fotorn in jedem sochog der Gosstrution. Abstüg erzeigen werde, werdess am gerichtenen Ert, auch dem nicht deb durch den kriftigese Turchforden, wie im Bendremungsproces, geschöften fann. Ge Knint und zwei de Broch der die Broch d

ber Ibentitat, welche ber demifde Broceg barftellt, fich befinden. Es ift aber ausbrudlich bemerft worben, bag bie fontbetifche Rraft. welche im demifchen Brocek fichtbar wird, burch bie magnetifchen und elettrifden Erfdeinungen allmablich bis jur burchbringenben fich fteigere. Much in ben eleftrifchen Erfcheinungen finbet wechfelfeitige Attraftion ftatt, nur baf biefe, weil ber Gegenfas felbft nur bie Dberflache afficirt, auch nur ber Dberflache proportional ift (g. 28). Das eleftrifde Licht ift aber immer nur bas begleitenbe Phanomen ber Anziehung, welche zwiiden ben entnegengefent eleftrifden Rorpern ftattfinbet; auch ift bas Licht, mas babei ericheint, nicht bas ibentische bes Berbrennungeproceffes, noch lott fich, wie bei biefem, ber gange Rorper in Licht auf, fonbern mir feben es vielmehr, wie nach ber gleich anfonge anfgeftellten Conftruftion tum porque in erwarten ift. blofe Linien und Gladen befdreiben. Benn man bie Befdreibungen liebt, welche bie genaueften erverimentirenben Bhofiler von bem Licht, welches ber positiv . und welches ber negativ elettrifirte Rorper ausftrabit, geben, fo wird man barin nichts anberes ale bie Befdreibung ber pofitiven und negativen Glade ertennen, fo wie fle von uns (8. 18. 19) beducirt worben ift, fo bag alfo auch biefe Erfahrung vielmehr jur Beftatignug unferer Behauptung bient. - . 8. 45.

Die erfaunte Ratur bes lichte verspricht und auch fichere Auffalisse iber bie Ratur ber denischen Erscheinungen. Die Ulrachen
berschem bereichsen, so sind sie burch ben zelammensung, in weckene
berschusse Frecch von nus aufgestellt und abgeleitet worden ist, von
sehn des Anzur in der urspränglichen Produktion
den jene Entigen burchfallt, welche burch bie zwei ersten Produktion
den ziene Entigen burchfallt, welche burch bie zwei ersten Promute
bed Vrammischen Processies für die Erschung beziehung sie, so soll, daß
sie auch mit ber Produktion der zweiten Pokung, daß sie eine Montentielen und demischen beschiedelt auf der Grussen bei gestellt bei den die Grussen bei zweiten beiten alles ist, das ihr der demische Process gleichholls alle Etussen bei den gestellt der Breiten beiter allegeneinen Runktuss vom Jasammenkan bes demischen Processie zu der Greiteren bammischen bekan wir noch ausgerten
mischen Processie mit den Schere bammischen bekan wir noch ausgerten

bie gang bestimmte ber Urt, wie ber magnetische (bon welchem alle Shatigteit anfängt) in ben elettrischen, und wie endlich biefer in ben chemischen überaebt.

Go wie nämlich ber Magnetismus, welcher bloft bie gange fucht, unmittelbar baburch, bag er eine Flachenfraft wirb, Eleftricitat wirb, fo gebt binwiederum bie Gleftricitat unmittelbar baburch, baf fie aus einer Alachenfraft eine burchbringenbe wirb, in demifche Rraft über. Dan fann es alfo jest ale einen bewiefenen Gat vortragen, bag es eine und biefelbe Urface ift, welche alle biefe- Ericheinungen berborbringt, nur baft biefe burch bericbiebene Determination auch verfchiebener Birfungen fabig wirb. Bas bie jest bloge Abubung, ja bloke Boffnung mar, enblich alle biefe Ericheinungen auf eine gemeinicaffliche Theorie gurudführen zu fonnen, ftrabit une jest ale Gewifebeit entgegen, und wir haben Grund ju erwarten, bag bie Ratur, nachdem wir biefen allgemeinen Schluffel gefunden haben, und allmablich auch bas Gebeimmift ihrer einzelnen Operationen und ber einzelnen Erfceinungen, welche ben bynamifden Broces begleiten, und welche bod alle nur Modificationen Giner Grunderfceinung find, auffcliegen werbe. Dan wird von jest an genauer aufmerten und wirfliche Erperimente anftellen über bie Spuren bes magnetifden Doments im demifden Broceft, Die freilich, ba biefer Moment ber am fonellften porfibergebenbe ift, bie ichmachften und unmerflichften fenn werben, welche aber bod ficher burch Erperimonte an folden Rorpern, welche por anbern Trager bes Magnetismus find, nutericieben, ig vielleicht fogar figirt werben tonnen, man wird bei ben bon mebreren Chemitern bemertten, demifde Broceffe, a. B. ber Baffergerfetung, begleitenben eleftrifden Ericheinungen genauer verweilen, und endlich vielleicht felbft. bie Uebergange einer und berfelben Rraft erft in eine Flachen und enblich in eine burchbringenbe Rraft unterscheiben tonnen.

§. 46.

Der Sauptanigabe biefer Abhandlung, eine allgemeine Debuttion bes Dynamition Proeffice aufguftellen, ift burch bas Bisherige zwar Benilge gethan, jeboch find uns noch manche Erfauterungen unserer Cottling, fammt. Bertet. 1, 1846. 1V. Siese, wiese Annendungen nuferer Confruntion auf des in der Erfahrung Berliggende, auf die Erflätung der Daulitätenterfisiebe der Materie, auf die Gosfruttine airplanter, Vererste und manche befondere Benführlig der Abrete in der Angeneine Schläffe auf allgemeine Schläffe auf die necht inner nicht hindlanglich gefannte Natur des Tynamische und in Berhällniß jum Transfernbentalen der Philosophie und fich ein und fein Berhällniß jum Transfernbentalen der Philosophie und fich ein und fein Berhällniß jum Transfernbentalen der Philosophie und fich ein und fein Berhällniß jum Transfernbentale von Feldenburg unferes Geschäfts

# 8. 47.

- Es ift natürlich, daß, wenn die Malerie übergaupt nicht genetisch derbautet mird, and die berechiebenen in der Erfahrung verlemmenden Bestimmungen beriefden Kögf analhrisch erflätt, feineswege aber auf über Grüntung werten. Die Signifchter Kögf analhrisch erflätt, feineswege aber auf über Grüntund ber ihre gegen gegen, der bei der Signifcht der Grüntung der Genftruttion die Ropper gut bei der die Ropper gegen, der Benkruftion der Ropper gut die Ropper gegen der bestimmt gegen der Benkruftion der Ropper gut die Ropper gegen der Benkruftion der Ropper gut der Ropper gegen der Benkruftion der Ropper gut der Ropper gegen der bestimmt gegen gegen der Benkruftion der Ropper gut der Ropper gegen der gegen der Ropper gegen der Ropper gegen der gegen der Ropper gegen geg

Es ist nohr, dog was burch bie Gonfruttion ber erften Peten, an ber Materis bestimmt ist, nicht much als das lidge specified, Sewacht ist (8. 40); mu läßt aber biefe Bestimmung noch eine Menge anderer ber Materie völlig frei; bie Grabe ber Cohasson p. B. geben einebwege benen ber specifischen Gewichte parallel; es ist also untengebar, das sie bei ber ber her ber her bet bet beterminist, also auch von ihnen uicht dögeleicht werden Konnen.

"Bir werben baber auch weiter ben gegrindeten Schlift machen, baft jene besonderent, vom frecififden Bewicht, und was baffelbe ift, ber

Der befondere Mechanismus biefer Potengirung, ob fie nämlich durch das Eicht unmittelbar, ober met indrett geschiebt, babnirch, bah mittelft besielben die Materie gegwungen wird fich felbft gn potengiren, fann vorent unmerfucht bleiben.

In ober mit biefe Erfärung ist ins Eingelne zu geben, muß un vielerum bie Sunfendige ber Momente in ber Confirution ber Materie dienen. Son beniesten fund, wie wie jest willen, Mognetismund, Estrickität und genischer Peiceft bie zweiten Betragen. Wir fönnen also ben allem einem Cop anfellent bag alle jene bestom beren Bestimmungen ber Waterei, wiede wirt unter bem Ramen der Qualitäten begreifen, und velche ich fünftig Eigenschaften ber zweifen Bosten, nennen werde, ihren Drund in dem verschiedenen Bestalt nied der Roper zu jenen ver genachten Boben, und mit biefem Sap ist zureit as allegmeine Francischen Genacht werden gefunden.

§. 48.

Bir machen fogleich ben Anfang mit ber erften Funttion."

Weim bewiesenrmaßen ber Magnetismas bie meite Poten; bes Brectifes ift, burch wicken in ber urfprinftigen Confirmtien ber Mattere bie Lüngs bestimmt wird, io muß bie ibm in ber Materie einemfprechente Gigenschaft ber meiten Boten, eine Funktion ber Lings fenn.

Run gibt te gber feine Gigenfcaft ber Materie, welche eine Funttion ber Lange mate, ale bie ber Cobafion.

"Es ift nämisch von ber urfpetlunglichen vor absoluten Cebfisor ist Rebe. — Der, respeltive Zulammenhang (welcher mach ber Kruste Richard und der Berten eine Rörpere ersorbert, miet) ift von bem absoluten, burch welchen bie Rörper ber Zerneißung, alse einer in gleicher Richtung mit ber Vänge giebenbem Kraft, widersteben, mur abgeleitle.

Mithin ift es ein a priori bewiesener Cab, bag bie Cobaffon ber Aerper (welche nicht eine urtperingliche Bestimmung ber Materie, sendern eine Eigenschaft ber zweiten Ordnung ift) burch ben potenzieren Breech ber Lange, & b. burch Magnetismus, bestimmt wird.

Es ist leicht, nachtem man einmal, im Beste ber Wagnetisnung das Bestimmende der Länge, mo also and das des Gehsten teyn, im Mägemeinen zu schrieben des er an dem flarerften, d. f. echhiemesten Körzern, verzhälich sich dassprein musse, (man f. mein Eysten der Veralismung, S., 184 [2. 440 des vorherzerbenden Ausbeat) mich ekunfo leicht aber ist es zu ertätzen, vormum er mir am bleien sich über die den eine Algemeine Gigenschaft — wonnun er, die an bleien sich vorm genanner ausgedendt — wonnun er, die dehen den der eine Algemeine Gigenschaft wenigkend der noch der die Argemeine Gigenschaft wenigkend der des Konfeinen der des Konfeinen der als Magnetismung, d. h. ols das Genstrutrende der Gehssissen der der Veralische der der Merchalt vor der als Cabssissen der der Veralische der der der Veralische der der Veralische der Ver

g. 49.

Die Frage fast fich in zwei andere theilen. Co fragt fich
a) Wie taun ein Rörper libenhaupt burch angere Einwirfung zur Cobaffon bestummt werben?
Cobaffon bestummt werben?

Die haben bemiefen, dog die allgemeine potengirende Ursache in das Licht jen. Wenn nun aber, die glichfalls lepniefen werden, das Licht ein Conflynie en des Conflynieres ist, die fleist eingefen, daß es auf alles Conflyniere bestruiten wirten wasse. Dem das Conflyniere bestruiten wirten wasse, dem das Genfrenieres der Licht des Genfrenieres und Bellenbete, dem Conflynieres, der Thistophis, die gegengesetzt, die Ausgebung der Conflynieres, der Conflynieres der Weichungung der Acconflynierien, d. S. des Conflynieres in der

piecken Petenz. Diese antissense Meltung auffert bas Ethe auch wierlich auf alles Construirte. Es ist in ber Linwirtung auf ben Kerper nicht mehr – Licht, sondern Waltung, b. 5. bas aller Geftaltung Keinhelige. Wer eben baburch, das bas Licht auf die Körper biefe Bufftung angert, seit es bas, wose in ispenn uppfragulische der pallertung gestimmt, nämtich ben Precess ber Länge in neme Spätigkeit, ums wirde baburch bas Bed ingente ber Cänge in neme Spätigkeit, ums wirde baburch bas Bed ingente ber Cänge.

Anmerkung. Bas wir unter bem Proces ber Lange versteben, ift befannt genug. Bir versteben namidi barunter ben Proces bes ersten Moments in ber Conftruttion ber Mateie, vollder jum Promit bie Lange gibt (§. 11); bah num biefer Breces bas Bebingenbe aller Gestaltung sey, bebarf wohl feines Beweise.

Bird biefer Broceft potengirt, behanpten mir, fo wird er gum Brocef ber Cobafion, fein Probntt ift bie Cobafion. Run wirb er aber eben baburch potemirt, bag bas Licht auf alles Conftruirte beeonftruirend wirft. Dit bem Dafenn bee Lichte in ber Ratur ift alfo bas Gia nal ju einem nenen Streit gegeben, ber mifchen bem Brocen ber Entftal. tung und bem ber Geftaltung fortroafrent geführt wirb. - Barme und Cobaffon bebingen fich wechfelfeitig. Licht wird nur baburd Barme, bag es bem burch feine Ginwirfung gewedten Brocef ber Cobafion entgegenwirft, und beift nur bann Barme, wenn es bieg thut. Cobaffen ift nur baburch Cobafion. baf fie bem burch Ginwirfung bes Lichts gewedten Broceg ber Entfaltung fich entgegenfest. - Dhue Zweifel laffen fich Die meiften Birfungen bes Lichts auf Rorper, felbft feine chemifchen, auf bie Beranberung ber Cobaffon, bie es bewirft, meldführen; und ba ber Broceg ber Cobafton eigentlich Dagnetismus ift (g. 48), fo erflatt fich bieraus ber Busammenbang bes Lichts mit bem Dagnetismne, bie burch veranberte Cobaffion bes Erbforvere bewirfte fagliche, jährliche und größere Abweichung ber Magnetnabel. - Die Barme befommt ale Brincip' bes Unmagnetismus eine weit bobere Bebeutung ale bisber, ibre Ericbeimmgen aber werben, wie ich junachft in einer befonderen Abbandinna zeigen werbe, burch biefe Anficht einer

Conftruttion fabig, welche zwerft und allein ihnen in jeber Rudficht Genilge tont.

### 8. 50: "

b) Wie fann nun aber bie Cobafion eines Körpers bestimmt werbeu fich als Magnetismus ju zeigen? — bieß ift bie zweite Frage, welche zu beantworten ift.

hiermit ftimmt bie Erfahrung volltommen überein. Es ift mertwurdig, bag bie burchfichtigen Rorper gerate an bie beiben Extreme ber Cobaffionsorabe fich ftellen und entweber zu ben im bochften pher ben im geringften Grabe cobarirenben geboren. Aber eben biefe burd. fichtigen Rorper fint es auch, auf welche bas Licht nicht ale Barme, alfo auch nicht ale Bedingenbes bes. Magnetismus, ju wirfen vermag. Diefe Rorper beweifen, bag bas Licht nur im Begenfas gegen bie Cobaffion (ale Broceft gebacht) Barme mirb, und baft Barme und Cobaffon fich wechfelfeitig bebingen. Durchfichtig namlich ift berienige Rorper, auf welchen bas Licht nicht als Warme zu wirfen vermag, b. b. berjenige, beffen Cobaffon ju groft ober ju gering ift, um burch bas Licht in merfliche Bewegung gefett ju werben. Unburchfichtig finb Rorper nur baburch, bag bas Licht ihre Cobafionefraft in Thatigfeit ju verfeben, b. b. fie ju erwarmen, vermag. Erwarmtwerben und Unburchfichtigfenn finb, fowie Richtermarmtwerben burch bas Licht und Durchfichtigfenn, völlig gleichbetentenbe Begriffe.

Dag alfo bie Cobareng eines Rorpere fich ale Magnetionus außere, bagu gefort ein Grab berfelben, ber weber ber fleinfte noch

auch fo groß ift, daß er, weit entfernt burch das Licht im Thäligheit verfest zu verten, vielnuche besteu Birkung völlig vernichtet. Es ih ober nicht so sie vernichtet vernichtet. Es ih ober nicht so sie vernichtet vernichtet vernichtet vernichtet vernichtet vernichtet vernicht ver

Es gibt einen Rörper, bon welchem unfere Theorie bes Bufammenbangs ber Barme mit bem Magnetiomns abftrabirt icheinen tonnte, fo genau treffen feine Erfcheinungen mit ihr überein. Turmalin, Diefer mertwürdige Stein, welcher ben llebergang vom Magnetismus jur Eleftricitat bezeichnet, und welcher burch bloge Erwarmung, b. b. burch bloge Beranberung feiner Cobaffion, angenblickliche Bolaritat erlangt. Diefer Rorper icheint an Cobafionefraft bem Gifen am nadften an fteben, befrwegen in ibm ber Magnetismus icon bie Tenbeng zeigt, fich in Blachenfraft, b. b. in Gleftricitat, ju verlieren. - Die Rraft eines Dagnets icheint bereits nur mit ben gewöhnlichen Graben ber Temperatur fich ju vertragen. Benn man ber Dagnetnabel burch Einwirfung eines Bold- eine ihrer natürlichen entgegengefeste Richtung gibt, und biefen Bol etwa mittelft eines anbern erhibten Rorpers erwarmt, fo fangt jene an, in gleichem Berhaltnig init ber Erhitgung nach ber natürlichen Richtung abzuweichen, in gleichem Berbaltniß mit ber Erfaltung aber (ber wieberbergeftellten Cobafton) in ibre porige Lage gurudgufebren. Ein Phofifer aber, bu fan, wift am unmagnetischen Gifen bie Gigenschaft bes Turmafine bemerft haben, nämlich burch Erwärnung eleftrifirt werben gu tonnen.

8. 51.

Obgleich die Anschauung bes Turmalins himreichend ift beutlich ju machen, wie burch außere Einwirfung ein Rörper zur Bolarität und

baburch jur Cofifien bestimmt werben tann; fo wird boch folgenbe Construction biefen Broceg noch mehr zu erlautern bieuen.

Die gange in ber urfprunglichen Conftruttion wird bestimmt burch ein befonberes Berbaltnift ber beiben Rrafte, mas barin beftebt, baft fie mar pon einem gemeinichaftlichen Bunft A aus fich flieben, jeboch fo. bag bie repulfive Rraft burch bie attraftive noch aus ber Ferne eingeichranft wirb. Dan fete, bie Lange A C B werbe burch anfere Ginwirfung bestimmt, fich jum zweitenmal zu conftruiren, b. b. es foll Cobafion entfteben, fo werben auch bie beiben Rrafte aufe nene in jenes Berbaltnig muffen gefest werben. Da aber bie Lange A C B icon confirmirt ift, fo werben bie Rrafte mit bem Brobuft potengirt. b. b. fie werben Rrafte ber Lange felbit. Es fepen alfo alle Buntte ber Lauge A C.B attrattiv und repulfiv jugleich, jeboch fo, baß bie Rrafte anfangen fich ju flieben, fo wirb + + - bie angiebende Rraft bes Bunttes A nur auf bie +Rraft best folgenben wirfen tonnen, bei A wird alfo beffen eigne + Rraft frei, und es entftebt ber pofitive Bol. 3m folgenben Buntt C wird Die +Rraft burch bie negative bon A eingeschränft, und ba bie eigne biefes Bunfts nur in ber Ferne fich angern tann, fo ift in jeuem Buntt weber + noch -, alfo völlige Inbifferenz. Durch bie negative Rraft von C wird bie pofitive von B eingefchrunft, es bleibt alfo beffen negative Rraft wieber Aberfluffig. Diefe Rraft fann nur, aus bem folgenben Bunft neue Repulfivfrafte an fich zieben, und fo murbe bie Lange A C B in ber Richtung B. ine Unenbliche fich fortfeten tonnen, weil namfic jebes angezogene + ein neues - frei macht, bas, um ins Gleichgewicht ju tommen, ein neues + entbinbet u. f. f. Diefem Fortgang tann alfo nur ber Egoismus anberer Bilbungen Ginhalt thun; man febe unn, bie Conftruftion werbe abgebrochen, in welchem Buntte fie will, fo muß bort bie negative Rraft überfcuffig fenn, b. b. es muß ber negative Bol eutstehen.

· Man beute fich nun, bag bie brei Buntte A, C, B für die Anichauung einander unendlich nahe seinen, daß aber von jedem negativen Puntt B and bie Conftruttion so lange sertgelest werden taun, als ihr nicht wurch sugern Werfant Einhalt gethan wird, so fan man eine Reast, in ber einer sogene Abnut mit seben woedergehanden burch eine Rraft gusummenhangt, welche ihrer Entstehen werde eringerem Grade weberfletz, und in der welf sieder der nagleibe Abnut der Rraft gustammenhangt, welche ihrer Entstehe inne nagatione Buntt ber Alfrag einer neuen Blibtung ih sehre einzelne Stoil ins Unendliche sort wieder einen Magnet vorflellt (sowie, wenn die Auft gelerche Vereil vorfent, oder die gebrei ins Bunte wissen A und B gekrocken verten sonnet, ogene die ber einzelne Theil aufhörte ein Magnet zu sehn, der die gebreit der Lebeil aufhörte ein Magnet zu sehn) — mon hat mit Einem Wort Cohlision, welche, wenn ber Pecces als Proech unterschieden weiter — Mog an etie mus bit

Bufah 1. Der Buntt C in ber construirten Linie ift Beispiel einer Cobffiem ohne Magnetismus. — Man kennte alfe fagen, baß in ben Köppert, wo ber Magnetismus wegen bes zu boben Grabt ber Cobfision nicht unterschieben wirt, bie Paulte A C.B einander in nach liegen, doß sie von bem Juntt. C nicht unterschieben find, und mit ibm in ber Aufhauung jufammerstallen. — In Röreren von ber höch eine Echiforn liegt ber Munter C sieren.

A glasy 2. In ber Encyflopabse ber Chemie von Silvenand Ises Stille fleit ber Einwurf gegen die dynamisse Conftrution ber Waterle, best sich and bereichen die Größe eines Röpered nicht begreise lasse. Denn jagt der Berfaller, man sehe, as werbe auch is Conftrution v. behyeit is wie Attration und Repuliforate ver mandt, als anf die Gonftrution y, so ist das Produit von jagen 2 A : 2 R = A : R, alse = der den y, — Diefer Cinnouri, oder wellig gegrinden, denn ist Gonftrution vy, is die der Große des Röperes durch die Welfe des Röperes durch die Multiplication der einzelnen Kraft bestimmt sein, — Allein dies Große, melde ein Röper im Naum bat, högut similisch vom der Große, melde ein Röpere im Naum bat, högut nimitle vom der Großes, melde ein Röpere im Naum bat, högut nimitle vom der Großes, melde ein Röpere im Naum bat, högut nimitle vom der Großes in die Großes kende ein Röpere im Scham bat, högut für nicht der der Großes kende ein Röpere im Scham bat, beständ geforgefegten und fich diest perpoeitreichem Robbistion vom Practi zu Roaft ab. — Busteid

mit jener Eigenschaft ber zweiten Boteng, ber Cobafton, ift alfo auch eine andere ferundare Eigenschaft bes Rörpers, nämlich feine Grabe im Raum abgeleitet.

Rufas 3. Es ift eine febr naturliche Frage, Die mir erwarten muffen : burch welchen junern Grund beun ein Korper beftimmt werbe. fobald bie aufere Einwirfung bingutommt, ftarter ober fcmacher qu cobariren. Bir ermiebern bierauf; biefer ober jener Rorper ift eben ber, ber in biefem und feinem anbern Grabe cobarirt; wir tonnen bie zweile Conftruftion von ber erften nur in Gebanfen trennen. Durch Die erfte Conftruttion ift folechterbings blog Raumerfullung von beftimmtem Grab gegeben, biefe aber laft alles andere, g. B. Ruftanb ber Starrbeit und Gluffigfeit, vollig unbeftimmt. Es ift 4. B. nicht eingufeben, warum es nicht Gluffigfeiten von gleicher Dichtigfeit mit bem Gifen ober jebem anbern Detall geben fonnte: Gben befimogen aber ift ungunehmen, bag mit ber erften confirmrenben Urfache in ber Ratur bereits auch ihre Botens eriftirt. Der erften conftruirenben Urfache tanu nichte jugefdrieben werben ale ein Boftreben, bie Rrafte auf bie gerinafte Entgegenfegung ju reduciren, und, ba biefe eben im erften Moment bet Conftruttion flattfinbet (&: 15 ff.), ein Beftreien, ben erften Moment ber Couftruftion por anbern ju firiren; ibn mirflich ju firiren vermag fie erft nach Ginwirfung ber potengirenben Urfache, (bee Lichte, welches bier alfo recht, wie es bie attefte Bhilosophie verlangt, ale bas mit ber erften Schopfung gleichzeitige und Die Schopfung felbft anfangenbe ericbeint); baf aber bie conftruirenbe Urfache, in ber burch bas licht bewirften Reconstruftion ben erften Moment wirflich firire, bangt von ber Unlage ab, bie fcon in ber erften Conftruftion gemacht ift, nur bag bas burch biefe Entftanbene ichlechterbings noch nicht Starrbeit ober Muffigfeit felbft, foubern ein Auftant ber Materie ift, ber filr bie Aufchanung mur burch bas Bilb eines Chaos beutlich gemacht werben fann, aus welchem erft nach Einwirfung ber potengirenben Urfache fich Starres unt Ffüffiges tremet, und bie allgemeine Abfonberung ber Materie in fpecifijd verfdiebene Rorper por fich gebt, abermale, wie bie altefte Rosmogenie fich vorftellt, welche megen biefer

und anderer richtigen Blide, die fie entfält, entweber zu den nicht feltenen Spielen der Natur, wechte die Wahrfelt unwissend gerentringt, oder zu den Arümniern einer frühzeitig untergspanzenen großen Ansfah der Nahurzehört, deren Spuren and sonft nicht undeutlich zu erkennen find.

#### . §. 52.

Benn, bewiefenerungfen, bas Licht bie confiruirenbe Thatigfelt ber zweiten Boteng ift, so miffen alte jene Momente ber zweiten Canfruftion, wie in ben Brobub, ten, ebenso auch in ber confirmienben Thatigfeit felbft aufgegeigt werben fonnen, und zwar, weil das Couftruiren (als Thatigfeit) bem Conftruirten entgegengesch ift, so werben fie in ber conftruirenben Thatigfeit ba am meisten unterschieben werben, wo sie im Confiruiren (in ben Probuteu) nicht aufgegeigt werben fonnen.

feben. mas wir bort umr im Conftruirten erbliden. Ift es aber nicht nothwendig, baft wir alles auch in ber Thatigfeit felbft feben, -was wir im Probutt feben, und umgefehrt? In bem prismatifden Bilb feben wir ben Brocef ber Cobafion felbft obne alles Gubftrat; im Intifferempunft bee Bilbe (wie im Bunft C &. 50. Buf. 1 beu eigentlichen Cobafionepunft felbft), nur abermale obne alles Gubftrat. - Bofteht nun aber bie brechenbe Rraft ber burchfichtigen Rorbet nicht eben barin, bag fie bie Beftimmung jur Cobafion, welche ihnenbas Licht gibt, im Moment gleichfam vernichten, - (benn gebt nicht iebe Thatiafeit ber Ratur barauf- aus, ibre Bebingung ju bernichten. nur bag bieß bier langfam, bort augenblidlich gefchieht?) - und bag fle bas Licht baburch gleichfam bloß ftellen, ober gwingen ben Broceft fur fic und obne Bulle au vollfubren? Go wenig geigt bie Ratur mit ihren Bebeimniffen, bag fie bem, mas fie erft verschleiert, felbft bie Bulle abgiebt, und offen barlegt fur jebes Ange, bas umr feben will, und nicht burch eingeschränfte Begriffe ober Borurtbeile berblenbet ift. - Dem Bebanten, ben ich bier angebentet babe, feblt mar noch viel ju feiner Mudführung; feweit ich aber folche bis jest in Bebanten verfucht habe, ift fie gelungen; bie Bhanomene bee Anrlidwerfene, Die bee Brechene ber Strablen, und awar in bestimmtem Berbattnift au ber fpecififden Befchaffenbeit ber Rorper, viele einzelne Ericheinungen, bie babei vortommen und bieber wenig beachtet worben finb, 3. B. Ginfluft ber Barme auf Die brechenbe Rraft ber Rorper, auch manche einzelne Beobachtungen fiber bie fogenannte Beugung bes Lichts, glaube ich mittelft jener Anficht in einen überrafdenben Bufammenbang bringen gu tonnen. \$, 53.

Bir geben jest aber ju benjenigen Eigenschaften ber Materie fort, weiche Botenzen bes zweiten Moments ber Conftruttion find — und auch bier wird uns unfer Leitfaben nicht verlaffen.

Wenn bewiefenermaßen bie Eleftricität bie gweite Boteng bes Proceffes fie, burch welchen in ber ursprünglichen Confruttion ber Materie Biade bestimmt ift, so werben auch bie ihr enthrechenben Eigenichaften ber zweiten Boteng alle Funtionen ber Fläche fenu.

Da im meiten Moment bet Conftruftion jebe Rraft für fich bie Glache producirt (g. 18.19), fo ift offenbar, bag es nicht nur mehrere Gigenschaften gebe, welche Botengen ber Glache, als folche, Die Botengen ber gange fint, fonbern bag auch burch bie gange Reibe biefer Gigenicaften binburd Gin Gegenfat geben muß, ber bem eleftrifden Begenfat entfpricht. Go wie namlich in ber Eleftricitat bie beiben Rrafte an vericiebene Gubielte fich vertheilend vollig getrennt ericheinen, fo wird biefer Moment auch burch bie vollige Berftreuung bee Lichts und Bertheilung ber einzelnen Farben an verfchiebene Rorper bezeichnet fenn. In jeber torperlichen Farbe feben wir bie Brobuftion ber Flache mieberholt. Mit ber Ifolirung ber Farben ift aber maleich bie allgemeine Fincht ber Rrafte in ber Ratur, welche jest anfangt, angebeutet, fo wie binwieberum bas Suchen jeber Farbe nach ihrem verlorenen Gegenfat jum vorans ichon bas Spiel ber vereinzelten Rrafte im folgenben Monient abnben laft. Aber auch ulle anberen Eigenschaften, Die Funftionen ber Glache fint , find Botomen Diefes Moments.

Dog in biefe Rinfie eben beienigen Cigensfissten follen, welche innalich empfludbar find, hat einen tiefligendem Grund, ben ich ische innalich empfludbar, wind bem dem viellichte fider noch die Rebe (em wirt; doffiele beweist aber auf, wenn man die getreunt Dwiefeith in jedere Einenbernschlung finnanmist ichnen minich sebe Empfludung ihren entgegenzeschiedem Bol hat, in jeder einselnen aber immer aur ber Eine ersiftert, daß das Bestimmenbe aller biefer Eigenschofen Ele Ertrietist fu.

Duß aber biefe Eigenichaften ber Rörper nur boburch entschen, boğ bie Natur gegen bie Ginwickung ber potenzienen. Urfache ben erfren "Wo nett nicht nur entschen bestamptet, erholt barandt boğ nygleich mit biefen Eigenfachten aus bie, welche Betchyn bed erften Womente find — Wagnerichmis und große Cobsilon — völlig werschwinden, und baß unngefret mit bem Berischenben ber leigten bie ersten eintreten; moden bie Barfen ber Körper ein Bespiel find, melde allmäßtich, mit bem Bergeichmischen ber gebene Cobstenz, am bie Getel ber Qurchfichigfeit ober bes (mrtallischen) Glanges treten.

Go wie Die Gigenichaften, welche Botengen bee porigen Momente waren, alle auf Magnetismus fich bezogen, fo tann man fagen, bag alle, welche Botengen bes gegenwartigen fint, auf Gleftricität fich begieben, aber eigentlich alle in ber eleftrifden Gigenfcaft ber Rorper fcon begriffen find. - Darans erffart fich, was fonft febr fcwer gu begreifen ift, warum alle Annktionen ber Flache, wie Farbe, Raubigfeit u. f. w., auf bie efeftrifden Erideinungen einen fo beffinmenben Ginflug zeigen, bag es g. B., alles anbere gleichgefest, blog von ber Farbe eines Rorpers abbangt; ob er positio ober negativ elettrifc wirb. Anfas. Die 8. 51 aufgeftellte Conftruftion mar allerbinge nur jureichend, ble Große eines Rorpers in ber erften Dimenfton begreiflich zu machen (Buf. 2). Allein wenn in jeber Conftruftion bie brei Momente coeriftiren, fo wirb, vermoge bes - meiten, mo bie-Rrafte völlig voueinander unabhangig find, und jebe ihrer Tenteng nach allen Richtungen ju wirten frei folgen tann, ber Cobaftonsproces auch in bie zweite Dimenfion fich fortfeten tonnen, und a priori wage ich un bebaupten, bag in ben Rorpern biefen Momente (fo fage ich ber Rurge balber) ber refpettive Bufammenbang (S. 48) in gleichem. Berbaltnif junebmen wird, wie ber abfolute abulmmt, fo wie bingegen bei Rorpern bes erften Momente zugleich mit ber großen abfoluten Cobareng ein geringer Grab ber refpettiven, ober bas eintritt, was man Sprobigfeit wennt. 8, 54,

Diefe Eigenschaften laffen fich aber felbft nicht andere ale burd Beziehungen ber Rorper auf ben chemifchen Broceft ausbriiden.

Diese Brgiebungen erhalten bie Körper baburch, bag bie Ratur fit gegen tie Einwirtung ber petengirenten Urface in ihrem Juffand (ale befünnnte Raumerfüllung) nicht behaupten fann, und ihnen also bie Bedingungen ber festern von aufen juffiren muß.

. Als Reprajentanten biefer Rlaffe fann man baber biejenigen Rotper

auffisen, melde bie Ratur um wech als Naumerfullung (von befimmten Grade) über hand i kontinut ann, am wechen Jonden in wie allen Dimenflosen um bie, mittelft verliere ber Raum eigentich erfaltt wörd, die britte, übrig ih, wo also and alle Gestaltung vollig verfemmten ih, mit Claum Bort bie flässigen Retper. Ben feinem flüssigen Retper an sich fann man Länge eber Beriet prübeirert, umr. Diete kommt ihnen nech zu, aber eben biese Kopper sie de and, welche alls die vom Magnychimale auftentiesen und ben geringen Gradober die Bellig Ausgebeng ber Gehöften zum schmischen Brecch augeneigliesen flus, auftatt bei giene, in wechen die erste Gehöften Genaben versätzte Wirfung der petenzieren Ursach in beriefte Genaben versätzte Wirfung der petenzieren Ursach in berieftig den Aufthers ben außen erstellt werten ums, wert ihnen die Bedingung ihren Beschens bon außen erstellt werten ums, wech ihnen die Bedingung ihren Beschens bon außen erstellt werten muss, wech einen bereichen Process gesichte, wie wie fendet alle werben.

Anmertung, Mod Rant in ber allgemeinen Anmertung gut einer Dinamit siene bie Gofisten ber flüssigen Werper fage, bei seinen Grund in seinem unageschiene Begriffen Gere biefe. Cigensfoats, weiche er für eine Fläch entles beit bei bei bei bei bei Druck einer allgeren Materie, bei Kelpers eine, bespreifen gut dernen glaub)—and barin, daß er sich bie Beigung ber flüssignen Kerrer zur Kuziglageslatt nicht andere als and einer Embern zur gestimdischen Berührung ber Telle untereinnber zu erführen weich, da sie bei bei eine jen beig ift, bie Kerper auf die bloße Diete, als die der die gene beig ift, bie Kerper auf die bloße Diete, als die eine den bei gließen der Glüssigkeiten, zu reductren, welches burch die bollommene Angelandlat weitfig destinnen werde.

Daß aber in einem Muffigen die Attrationen der Theile nach auch er einem gleich find, daß telhalb eine Theile bestieng fleich find, daß telhalb eine Grundlichen Archa einenander verschesen, werten fommen, dat seinem Grund in der Schwäcke oder dem glänglichen Aufrieben des Magnetismund oder der Coffisionskraft; wecke die Kittativickraft nur in bestümmter Richtung zu wirten determiniren, anstatt daß sie im Kluffigen nach allen Richtungan m werten vollug- frei ift.

8, 55,

Alle Qualitaten, moburch Materien fic voneinander untericheiben, laffen fich guverlaffig entweber auf Berichiebenbeiten ibrer Cobafione. trafte, ober auf ihre finnlich empfintbaren, ober endlich auf ihre demifden Eigenschaften reduciren. Gine vierte Rlaffe wird fich nicht angeben laffen. Bir tonnen alfo glauben, unferer Aufgabe, Die Qualitatonnterfchiebe ber Moterie ju conftruiren , burd Ableitung jener brei vericiebenen Beftimmungen Geufige gethan ju baben, und wir haben jeht nur bie lette, namlich bie demifden Gigenfcaften in noch genquere Erwagung ju gieben, Es wurde in Diefer gamen Untersuchung eine fortwährenbe Botengirung ber Rrafte burch bas Licht angenommen. Es muffen alfo, fobald bie Rlucht ber Rrafte vollig enticieben ift - und bieft gefchiebt eben, wo bie Ratur fich bem chemifchen Broceg nabert, weil biefer eine abfolute Entgegenfetung ber Rrafte, welche aber jest burch Rorper reprafentirt merben, vorausfest, - es muffen, fage ich, auch bie botengirte. Attraftiv- und Repulfirfraft in vollig abgefonberten Daterien ale ihren Reprafentanten berportreten !: biefe Materien, welche bon allem anbern fich baburch untericheiben, baf fie nur bie eine ber beiben Rrafte reprafentiren, inden biefe beibe qualeich in fich barftellen - muffen, wie von felbft beutlich ift," ale bie Grundbebingungen bes chemifchen Broceffes ericheinen, und es tommt nur barauf an, bas, mas wir bier a priori ausgeiprochen, in ber Erfahrung felbit nachumeifen,

Lie Geblin bernte nab unferer Night, auf bem relativen Glichgenite entergenigen ficheren, bie in ein de Vereinze be ungehnigslichen Attrehte und Vereinsgehnig den Arten der Gestelle und Vereinsgehnig aufgeben und Vereinsgehnigen auf den der der Gestelle und Vereinsgehnigen der Vereinsgehnigen printe, mit der und bie leben gebeten, die im Gestelle vereinsgehnigen gericht der der Vereinsgehnigen der Vereinschafte d

## , to their forcement 8, 56, and

Dag ber Sauerftoff, Diefes Mittelglied aller demifden Bermanbtichaften, ein negatives Brincip, alfo eigentlicher Reprafentant ber (potengirten) Attraftivfraft fen, biefe langft gebegte und icon meiner erften Supothese über bas Brincip ber negativen Cleftricitat ju Grunde liegende Joee tann bon allen Seiten ber mit gulanglichen Granben unterftust werben. Benn ich namlich ben ffruber ichon bewiefenen] Can ju Gulfe nehme, bag bon zwei Rorpern immer ber bofitiv-eleftrifche auch ber verbrennlichere tift - wenn ich ferner vorausiebe, bag ber demifche Brocef aberhampt bom eleftrifden fich blok baburd unterfcbeibe , baf,-was in jenem Glachentraft ift, in biefem ffich in bie britte Dimenfion verbreitet, burchbringende Rraft wirb, bag alfo fim demifchent Proceft, und, wie ich in ber Folge aufe beutlichfte zeigen werbe, namentlich-im Berbrennungsproces ber Rorper eigentlich nur bas Marimum feines pofitiv-eleftrifchen Buftanbes erreicht und fich gang in positive Eleftricitat auflost, fo foliege id unn nach einem allgemeinen in ber Raturphilofopbie bemiefenen Gefen: baf nämlich jebes Marimum in ber Ratur fweil nämlich mit jebem Maximum bas Gleichgewicht ab folut geftort ift] unmittelbar in fein Entgegengefentes falfo bas Maximum ber Cobafionsverminberung 1. B. unmittelbar in ein Darimum ber Cobaffonderhobung fibergeben muffe, weiter, bag bas Berbrennen? bes Rorpers felbft, alfo fein Berbinben mit bem Cauerftoff eigentlich nur ein Uebergeben aus bem Maximum bes pofitie-eleftrifden Buftanbes fb. b. bem Minimum ber Cobafion] in bas Minimum bes negatio gleftrifden, b. b. in bie negatineeleftrifde Boldaffenbeit, - mithin eigentlich nur Uebergang ans bem Buftanb' ber abfelut überwiegenten (potengirten) Repulsiofraft in ben ber relativ aberwiegenben (potengirten) Attraftiofraft fen, bag alfo ber Cauerfieff bier ale blofies Dittel ber Ertbeifung von Attrattivfraft an ben gang in Repulfiofraft abergegangenen Rorper biene - mitbin obne- Zweifel felbft nichts ale allaemeiner Reprafentant ber Attraftiefraft inr demifden Brocef fen,

<sup>2</sup> Corretture: arphabelfte.

<sup>2</sup> Correttur : Orobiren:

Shelling, fammil. Berte. 1. 26tb. IV.

Ich glande nicht, die in biefer Borftellungeart eines ift, was nichte Bortellungeart eines ift, was nichte Kortellungen gerung frem sollte. Dem bei ber p. B. von berberntichen Körper im Moment bed Serbernmant fich gang in possible Effettieität auffolgen lassen, fann beinem keirenbend fem, ber unferer bishpriegen Doutlion geschaft ist, benn nach vereiden nichte maßen Röper wieße ich aus nicht als and ben beiben Refleten, d. h. nachdem bie Boten zirung geschofen ift, aus nicht als aus Elettricität.

Alles ift Eleftricitat und tann in Eleftricitat fic anflofen, wenn Die allgemeine Bertettung anfgehoben wirb, welche bas Keinbielige fich an fuchen awingt. Jovis omnia plena. Aber fprechen benn nicht and Erfahrungen für einen folden Uebergang aus bem Auftanb ber bochften pofitiven Gleftricitat (benn bei ber negativen muß bas gerabe Gegentheil erfolgen) - in Berbreunungezuftanb. Gine febr merfwurdige Erfahrung (wenter ich nicht irre, von bem geschidten Chemiter Sr. Ind) will ich bier nur auffibren, um ju genauerer Wieberholung berfelben ju reinen. Benn eine Leitener Glafche mit Gifenfeilfvanen gefüllt und öftere gelaben und entlaben wird, und nach Berfluß einiger Beit ienes Gifen beransgenommen wirb, fo fangt es, auf einen Ifolator, 3. B. Papier, go bracht, an, fich ju erhigen, retbalübend ju werben, und verwandelt fich auf biefe Art enblich in ein wirfliches Gifenorob ! 3ft aber nicht fcon bie Eine Erfahrung, bag alle verbreunlichen Rorper burch bas Berbrennen negativ-eleftrifch werben (f. ben Entwurf G. 141 ff. [133 ff.]) binlanglicher Bemeis fur biefe Sunftion bes Sanerfloffe ale Mittelaliebe. burch welches alle Rorper mit (potemirter) Attraftivfraft, b. b. ba bie Rorper feine andere als potenirte baben, mit Attraftipfraft überbaupt begabt werben ? - Bon feiner Funttion im organischen Raturreich, wo er wiederum ale Brineip ber Reigharteit, b. b. wiederum ale bas Ertheilende einer Attraftivfraft num Borfcbein tommt - will ich bier

<sup>&#</sup>x27;Schients befähigt tung be Erichenungen, bie ich in biefem Auflichen bennte, die Erichenungen der Bolaufden Batterie, da eben auf dem Pal, der das + ber gangen Satterie reprodeuntie, das Wesfer zu Saustenbeff, da wie das - der gaugen Batterie reprofessite wird, gam Entgegengefesten des Geutzeffiffs, mittel jum Bolleffieff, zoetzuft wird, gamtick jum Bolleffieff, zoetzuft wird,

abflotlich nichts fagen, well bieß noch eine genauere Auseinandersetzung verlangt.

Mus bem allem gufammengenommen erhellt nun, impiefern man fagen tonne, negative Elettricitat feb Cauerftoff, namlich nicht bas Bemichtige ber fogenannfen Materie, fonbern bas, mas bie Materie (an fich bloge Raumerfullung) jum Stoff potengirt, fen negative Eleftricität. - Der bortreffliche Lichtenberg behauptete fortmabrent, und, wie es icheint, ohne einen weitern Grund ale bie Anglogie bafür in haben, Die Berbindung ber beiben Luftarten gu Baffer tonnte eber ein Berbinben bon beiben Gleftricitaten genannt werben. Er bat völlig Recht. Das Thatige, mas unter ber greben demifden Erideinung elgentlich fich verbindet, ift nur positive und negative Eleftricitat, und fo ift bas bermaphrobitifche Baffer nur bie urfprunglichfte Darftellung ber beiben Gleftricitaten in Ginem Bangen . Denn baf ber Bafferftoff, b. b. abermale nicht bas Bonberable ber fogenannten Daterie, fonberu bas, mas fie jum Stoff macht, - pofitive Eleftricitat fen, baf ber Bafferftoff bie gerabe entgegengefeste Funftion bes Squerftoffe babe, nämlich bie: bem negatir eleftrifchen Rorper (burch Desorphation) Attraftivfraft gn entgieben, und baburch in politiv-eleftriichen Buftand zu verfeten, betrachte ich als einen umumftofilich gewiffen Cat .- und fo maren alfo bie beftanbigen und allgemeinen Reprafentauten ber potengirten Attraftie - und Repuffipfraft - Die beiben Stoffe Sauerftoff unb Bafferftoff.

Der Welfer umg wirftig als eine ferunspröditige Gufpun angebeneren. De bie in ber erganifien mellt eine bernachteilie Beiern angebei bei ben Geiten includtz, eine bed noch ber einen der bet unteren untfeiner in den, je um de Bulger. Die oll ein ber erganifien Beit bei genfagling, bernachreitlich Beiter. De gelte bei ner ber von Bulger Beit bei genfagling, bernachreitlich Beiter. ist in der unteren der Beiter der Beiter der Beiter bei der Beiter der Beiter

### 8: 57.

Berr Dr. Cteffens, bem ich vor balb einem Jahre bie meiften ber in biefer Abbandlung enthaltenen Ibeen, und unter anbern auch bie über bie negative Eleftricitat, ale Bestimmenben bes Cauerftoffe; und Die pofitive, ale Beftimmenben bes Baffetftoffe, mitgetheilt babe, bat in ber Recenfion meiner naturphilofopbifden Coriften, welche in bent gegenwartigen Beft biefer Reitichrift pollenbe abgebrudt febt, m fener 3bee bie weit aliidlichere und ihm gang eigne bingugefügt, bag, wie Sanerftoff unt Bafferftoff negative und pofitive Glettricitat, fo Stidftoff und Robtenftoff pofitiven-und negativen Dagnetismus reprafentiren. 36 nenne biefe 3bee eine bochft gludliche aus ben fcon angezeigten Grunben, befpubere aber, weil und bie beiben erften Stoffe offenbar nur bie Bebingungen für Die demifden Gigenfchaften ber (urfprünglich) fluffigen Rorper, nicht aber fur bie ber (urfprünglich) frarren ober feften Rorper geben. Run tonnen aber bie Bebingungen ber demifden Gigeufchaften ftarrer Rorper nur im pofitiven und negatiren Dagnetismins, Die beibe gufausmen Ur fache ber Ctari. beit fint, gefucht werben. Diefe beiben aber (positiven und negatiben Dagnetismus) ju rebrafeutiren, bleiben nur bie genannten zwei Stoffe übrig.

Bu biefen allgemeinen aus unferer Theorie hergenonmenen Grunben tonimen aber noch besondere bingu, welche an der Bahrheit jemer Borftellung nicht gweifeln laffen.

Con baburd find Roblen- und Stidftoff, ju Reprafentanten bee Magnetismus für ben demifden Broceg bestimmt, bag fie einer größern Cobareng im feften Buftanb fabig finb, ale Canerftoff ober Bafferftoff jemale erreichen. Befonbere mertwurbig ift; baf biefe beiben Stoffe fcon für fich betrachtet in mehreren Broceffen fich ben Metallen fo abulid geigen; fund bieg muß nach unferer Conftruttion eben ber Fall fegn, ba bie Bafis tiefer Stoffe ein und baffelbe, unt auf entgegengefeste Urt potengirte Inbifferente ift. Das Detallifche eben ift ber urfprangliche Erbenftoff, und alle andere Materie entfteht erft burch bie verschiebenen Botengirungen und Depotengirungen beffelben. Die Materie ber Erbe ift burchans bomogen. Auch bas Bonberable bes Baffere ift metallifder Ratur. Diefes Gine Detallifde nach verfchiebenen Richtungen potengirt .- erft ans ber relativen Inbiffereng in bie relative Differeng, -und aus ber absoluten Differeng in bie abfolute Bubifferem urfidgeworfen - ift es, mas uns in feinen berichiebenen Detamorphofen bas gange Schaufpiel bes chemifden Broceffes und aller feiner Beranderungen bereitet. Es ift alfo ein und baffelbe Detall, was nach verschiebenen erlittenen Beranberungen im Stidftoff nur noch burd positiven Magnetismus, im Roblenftoff nur noch burch negativen Magnetismus potengirt erfceint. Es ift enblich ein und baffelbe Detallifche, mas nach Anfhebung ber attiven Cobafion im Baffer in Die abfolute Jubiffereng gurildfintt]. - Wegen bes Stidftoffe habe ich fcon vorlangft in Borlefungen.' Graube angeführt, Die mir bie Bermntbung Mitchills, als mochte er ein bunftformig aufgelobtes Detall fem D. b. eben ein Metall, bas mur burch ben Ginen Gaftor ber Cobaffon potenzirt ift], angerft mabriceinlich machen. 3ch erinnere nur an bie Schwierigfeit feiner Berbindung mit tem Sauerftoff, Die nur burch ben eleftrifchen Fuufen ober burch bie Sige bes verbrennenben Bafferftoffgas (3. B. in ben Experimenten ber [fogenannten] Waffergufammenfebung) bewertstelligt werben tann - ferner an fein Berhalten in ben galvanischen Erscheinungen fale Leiter. (Große Beranberlichfeit ber Cobaflon biefer Gubftang in ben Thiermusteln]. Aber eben biefes

<sup>1</sup> Entwurf S. 300 [254 bee porbergebenben Banbes].

Berhaiten zeigt anch die Kohle — und ich bin übergengt, baß genaur Aufgnersfamleit auch bem Rohlensforf moch metalliche Eigenschaften genechen wied. Ich glaube im kegtiefen, von er Schleftes und ben der Erlickstell und ben den den den der Gerbeiten bei der erhalben erwischen erwischen erwischen der eine Abgnetismus, und narm er gerade ben position erweisstenlier, amstatt daß ber Kohlensforf, weckser was nicht zu vergessen in eine abgland immer als seines Kohlens gesten nach in genammengelegten als. Intifermiger ertickeint, vogen seiner größern Geharen Mognetismus erweisenliert. Denn est für au ber oden (§ 51) gegenen Mognetismus erweisenliert. Denn est für au ber oden (§ 51) gegenen Genftrution bes Magnetis sienen Seite, allo in sene Tenhrutten best erweisen. Die beiten Geloff ind auf getrenntet Felez eines zund bestieben Mognets — und es kommt auch giere an bein Sag, was sond und vurde gesehen wirch, daß auch die Geloff, models sie west werden, nur Felez siehen wirch, daß auch die Geloff, wedels sich verken und est Engle, wede siehen "nur Felez siehen wirch, daß nuch die

Ich begreife barans, baß ber Robiemfoff ben negation Magnetismein verryschnitt — affe der cohierntere ift — auch, warm biefer
Etoff (chanf) ber de Einn, dos echierntefte aller Metalle, auch dos
am allgemeidsten orgebete ist), burchgäung als ber expelietre erscheint
spell es sich admitch am meisten leiner Aufbung wieerspel] — ich des
greic barans seine bestämbig mit dem Breiffen, woeiber ich
ann auf Derm Seinich aufgers Alhandtung in Schrees Journal der
Chemie verweise, aus weckger ich jur Bestäugung jener Borselungsart
grouß weit mehreres aufligern fännte, wenn ich eben jest zur Dand
haben stemte — ich die nedlich übergenzt, da, die Germutyung bed
Derm Steffens, als ob alle Metalle, desputeren aber Eisen, mur
Busmuntsspungen jener beitern Schres (don jest manche Essistent)
umger fün sich hat, woson ich sier mit die Gerzistung bes spelten mit bein
Kohlen und Etisself in Butt mad seine Burtungen auf den thierischen
Körter, wooden jene beiten be haupstessenbiele find, anstären icht?

<sup>1</sup> Dagnetiomus nach Arnin. .

<sup>3</sup> In bem Blut aller Thiere wird bas Eifen angetroffen, nicht von außen jugeführt, sondern burch einem inneren Broces — besonders ben ber Britabilität

# 8. 58.

Da ber demifche Broceg bem Brocef ber Schwere in ber Conftruttion ber Materie entipricht, fo werben ebenfo wie in ber erften Conftruttion burch biefen, auch in ber zweiten burch jenen, bie verschiebenen Momente, welche fie burchläuft, mehr ober weniger firirt werben tonnen (8. 50. Buf. 3). Da mun die beiben erften Momente im Riff. figen völlig ununtericeibbar werben (8, 54), welches eben befrwegen auch ben britten Moment ausschließend reprafentirt, fo wird auch bas Meuferfte, was burch ben demifden Broceft erreichbar ift, Die völlige Colution febn. 3wifden biefem aber ale bem ankerften Moment bes demifden Proceffes und bem erften Moment ber Berbindung zweier Rorper, welche fein anderer ale ber Mbhafionemoment ift, werben fo viele Bwifdenftufen liegen, ale verichiebene Difdungen ber brei Momente in einer und berielben Conftruftion monlich fint. Diefe Mittelglieber in ber Erfahrung aufzugeigen, ift ber eigentliche Gegenftanb ber fubtileren Unterfuchnug, mobin bie bieberige Chemie, welche' alle Berbindungen bloft im Groben betrachtet, noch gat nicht gebrungen ift. Diefe Mittelglieber merben burch bie vielen in ber Chemie aufgeführten anomalifc genannten Berbindungen gebiltet; burch eine vollständige Theorie berfelbent werben eine Menge buntter Berbaltniffe, in welchen verschiebene Stoffe gueinauber angefroffen werben (wobon ich bier nur Die Berbindung bes Stidftoffs mit bem Cauerftoff in ber Utmofphare ale Beifpiel anführen will), ine Licht gefett werben. Gine vollftanbige, burch Interpolation ber Mittelglieber gefundene Reihe wird endlich auch ben verfchiebenen Brobuften bes organifchen Proceffes ihre Stelle anweifen, bon benen wir burch Gulfe ber bisberigen chemifchen Sunft mar bie Beffanttheile, and bas quantitative Berbalfniff berfelben, nicht aber ben Grab, in welchenr biefe fich in ihnen burchbringen, angeben fonnen, eine Unwiffenbeit, bie man ichen in ber Unmöglichkeit fieht, biefe Brobufte burch fünftliche Aufammenfebung wieber ju erzeugen, welche aber auch nur burch Auffindung gang neuer Dethoben und Runftgriffe in ber Chemie aufgehoben werben fann.

#### 8. 59.

Aus eben biefem Grunde aber, weil nämlich ber chemische Broces nur Anstrud eines einzelnen Falls (ter absoluten Intenfigiechton) ift, unuf ein all gemeiner Ausbruch welucht werben, ber

1) alle Broceffe unter fich begreift, in welchen fiberhaupt ein Brobmit confirmirt wird,

2) alle brei Momente getrennt (nicht wie ber chemische als in ben britten fich verlierend) vorstellt.

Diefe beiben Forberungen erfüllt allein ber Galvanismus, ber, mas bas erfte betrifft, Die Bedingung aller Conftruttion - Triplicitat ter Krafte - gang rein und gleichsam formal barftellt, was aber bas ameite anbefangt, and tie brei Demente ber Conftruttion, menioftens burch bie Rorper, aus benen-er beftebt, gleichfam abgebilbet, vorftellt, indem ber eine jener Rorper immer ein Leiter aus ber Rlaffe ber bochiten Cobaffon (bes berrichenben -Dagnet iemus), ber anbere ein Leiter aus ber Rlaffe ber geringeren Cobaffon imp bie Glettricitat fcon anfängt ein Uebergewicht ju erlangen), ber britte enblich ein Leiter aus ber Rlaffe ber geringften Cobafion (ein fluffiger, ben demifden Broceft reprafentirenter) febn muß. - Die refpettiven Rrafte ber Rotper im galvanifden Brocef fteben nicht blog im Berhaltnig mit ben Unterfchieben ihrer Bermanbtichaftsgrabe jum Ganerfloff, wie ich ielbft auch in meiner Schrift: von ber Beltfeele, G. 287 (Bb. 2, C. 559) angegeben babe, fondern auch und insbefondere in einem in ber Folge noch jit entwidelnben Berbaltnif ju ben Unterschieben ibrer Cobaffonsgrabe (bei fibrigens giemlich gleicher Leitungefähigleit), mas man ichon taraus fieht, bag eben bas cobarentefte aller Metalle, bas Gifen; fich in Unfehung feiner. Ercitationefraft in jene auf Die Unterfchiebe ber Bermanbtichaftearabe jum Sauerftoff gegrunbete Reibe nicht fügen will. Da aber ber Grab ber Bermanbtichaft jum Sanerftoff felbft in einem beftimmten Berbaltnif jum Grad ber Cobafion ftebt, bas ich mir bie jest noch nicht wollftanbig auseinandergefest babe, fo ficht man, wie es moglich ift, baf beibe Reiben; bie auf bie Untericiebe iener und bie auf bie Unterichiebe bes lettern gegrandete, ungefahr übereinstimment fenn fonnten.

Co ware alfo, wenn jur Möglichfeit bes Galvanismus magnetische, elettrifche mit demiliche Arufte concurrient, wie der indeft werighens and ber Beschaffenheit ber der Förper ber galvanischen Kette fichlichen finnen, die wahre Etnenfalge ber bynamischen Naturprocesse biefer.

- 1) Magnetismus fein Schema bie Linge. A
- 3) Balvanismus fein Schema ber Eriangel.

Ince brei find als gleichen bie Beingusten ber Watur, die iger alle gemeinen Dieroghyden. So wie die bet ver erften Betmyen ber Boblinreihe fich und beine anderen umfaffischen loffen, to dies vere Boscoffe, von beine feiner auf den anderen und auf welche alle übrigen ber Ratur fich verneiten.

Die gange Theorie biefer Broceffe fann man in folgender Broportion barftellen

Se ware jest noch fibrig, die besondere Anmendung biefer Theorie auf die organische Ratur zu zeiger; allein de dies die die bei Gerupen biefer Abhandlung ein zu weitlausiges Geschäft wäre, fo well ich die Boren, welche ich darüber vorzutragen babe, zum Gegenstand einer besondern zumächt erscheinenden Abhandlung machen, hier. aber nur

Folgenbes, was in unmittelbarem Bufammenhang mit ben bieberigen Untersuchungen fieht, anführen.

Benn und bie dynamitischen Erscheitungen die in der poeiten Beteng produitten Autre darffellen, so erkischen wir sie in dere rogamischen einen nach höheren Votagen bei der Magnetismus die gweite Beteng des ersten Woments worfellt, so die Sensisistist nieder die höhere des Angantismus (worans sienen Aufret und erugiete der eine einstaße guntten fent Inn., sondern Tunjicktist als Bedingung voranssiest). In der Irritatist wird sich auf gleiche Westen bister bei Gemeinstelle in der Verlieden der Bedie eine bister bei Gemeinschen Verreichten, in tem Bildung det eite das eine bister des Gemeinken Vereiche der eine bister des Gemeinken Vereiche der eine bister des Gemeinken Vereiche der vereichen.

Much bier noch zeigen biefe verschiebenen Funttionen fich ale coufirmirent, auch bier find und burch bie erfte bie erfte, burch bie ameite bie erfte und zweite, burch bie britte eudlich alle brei Dimenfionen bes Brobufts gegeben. Es ift auffallent, bag bie Genfibilitat in ber bochften Bolltommenbeit fur bie Ratur nur in ber vertifalen Geftaft bes Meniden erreichbar mar, und ba fie mit ben Bffangen icon in berfelben Form angefangen batte, in welcher fie nachber wieber enbet, fo beweist bieft, baft bie Beringungen ber Beftalt von Aufang biefelben maren, bag alfo bie gange Brobuftion von ber Pflange an burch bas Thierreich berauf nichts anderes ale ber Berfuch einer Um: tebrung ber Rattoren ber Genfibilitat (bes organifden Dagnetismus) fenn fann, welche gleichsam icon burch bie borizontale Richtung ber Bestalten im Thierreich bezeichnet wirb. - - Ju ben Ericheinungen ber Brritabilitat feben wir in einer und berfeiben Bewegung Erpanfion und Contraftion, und in berfelben and gange jugleich und Breite angebentet, und zwar feben wir in bem bewegten Dragen bie Lange fich verfürzen, indem bie Breite gemacht wirb. --In bem Bilbungetrieb enblich feben wir biefelbe Funttion nach allen Dimenfionen wirfen.

8: 61

Da ber organische Proces icon mit bem Produkt anfängt, ober bie Brobuktion eben ba aufnimmt, wo fie bie anorgische Natur liegen tieh, so ift gu begreifen, warem alle Huntissen bes Organismus, warem als and semfelität und Oritabilität und Amelte bes Gotomismus beitent eigheinen Wanen (esheich sie vom Galeanismus ber allgemeinen Ratur auch nur die Korm, nicht die Materie, ausseln,), narum als der Galeanismus der gegen erganischen Katur auch vorfele, und des igentließe Greyphannen beder Katuren ist; warem endlich ber Galeanismus, wenn der Schreiber der Galeanismus vorfele, und der igentließe Greyphannen beder Katuren ist; warem endlich ber Galeanismus, wenn das bloß Formelle von ihm abstrahtet werten sinnte, uns eine gang sownelle Valurtespre, in welcher von allem Unterschied ver erganischen und ber anorganischen Ratur abstrahtet ware, geben milite.

## §. 62. ·

# §. 63.

3ch ichließe mit einigen allgemeinen Bemertungen über bie Ratur bes Opnamischen und über bas Berhaltniß ber Raturphilosophie jum 3bealionins.

Durch bie atemiftigie Erläterungent erfährt man immer nur, wie es biefere ober jener Phylifer-machen wurde, weun er be Ratur ware, ober wenn er 3. B. magnetijde ober eleftrijde Erideinungen bervorbringen sollte. Durch bie geborige Amoeubung ber bynamiforn Erlärungsart erfahrt man, wie es bie Ratur felbst macht.

Das Dynamifche ift fur bie Phyfit eben bas, was bas Eransfcen-

36 babe in meinem Guftem bee transfcenbentalen 3bealismus gezeigt, baf ben brei Momenten in ber Conftruftion ter Materie, fo mie fie auch burch blofe Bhyfit abgeleitet merben tonnen - brei. Momente in ber Beidichte bed Gelbftbewuftfenns entlprechen. 3d habe gezeigt, bag, mas g. B. in ber Ratur noch Eleftricitat ift, ier ber Intelligeng fcom bie jur Empfindung fich forfgeriffen bat, und baff was in ber Ratur ale Materie vorfommt, in ber Inteffigen; Anichanima ift." Dien ift aber eine blofe Wolge Des fortoefenten Botengirens ber Ratur, ba mir ja bereite in ber fogenannt tobten Ratur ben Unfang baju gemacht feben, inbem bas Licht icon eine gang ibeelle Thatiafeit ift, welche bie Dbjette ebenfo be- und reconstruirt, ale es ber Brealismus nur immer thut - und fo gibt bie Raturphilosophie augleich eine phpfitalifde Ertlarung bee 3begliemus, unb beweist, bag er an ben Grengen ber Ratur gerabe fo ausbrechen muß, wie wir ibn in ber Berfon bes Menfchen ausbrechen feben, - Der Deufch ift nicht nur 3bealift in ben Angen bes Philosophen, fontern in ben Angen ber Ratur-felbft - und bie Ratur bat von Ferne ichon bie Antage gemacht an biefer Sobe, welche fie burch bie Bernunft erreicht.

Der Phisirsphischis fleberfieht beig nur, weil er zeim Deielt mit bem erften Att icon in ber höchften Boteng, — als Ich ab mit Bewusstlen begabtet anfrikamet, und unr ber Phissler femmt hipter jene Tänfingung. Man möcht volgen allen Menfhen, die in ber Phisiosphie eith pweifelhaft find und nicht auf dem Grund fechen, zurufen: Remmet ber zur Phipsif, und verfennet des Wahre! Der Jonalis hat Ment, wenn er die Bernunkt jum Sechstischepter won allem macht, denn bieß fis in der Ratur selht gegründer er hat de einer Infection ber Ratur mit dem Mentgen für sich, aber eben weil es die Intention der Ratur sit — (wenn men nur signaturt, woch iss Vatur barnum weiß, daß der Wanlich mit siche Krifch won ihr loderist!) — wied jener Ivaslichem felbe weiser jum Schein; er wird felbe frand Erftärberes — und damit fällt die ihrereitige Rechtlich bes Jonalis auf nur men bennte fällt die ihrereitige Rechtlich bes Jonalis aufammen.

Wenn die Menichen erft lernen werben, rein theoretifc, biof objettiv ohne alle Einmifchung von Subjettivem gn benten, fo werben fle bieg verfieben lernen.

Wenn bie gang Mobur fich bis jum Bemussten permijere, ober wenn sie ode ben verschiedenen Ensige, bie sternschlaft nichts - tein Dentmal — hinter sich zurdstiefte, to würde sich zu rerproducten ihr sichs mit bei Berumust unmöglich sen, beren transssenbenaties Geläckfinfig, in bestannt, burd bie sichstabenen zugen angefricht ernem und. Die statunische Soc, baß alle Phislosphie Grünnerung sen, ist in biesen Sinne wahr; alles Phislosphie besteht in einem Erianers bes Justanten, in welchen wir einst waren mit ber Matur.

Der sogenannt tobten Natur softl alle, und war nothenenkig, nur ber letit potengirende Att (welcher dieß sein, ift aus bem Spstem). West auf ihre Dnatitäten in Empfitudungen, ihre Materien in Ansfanungen verwandelt würden: und weil jeder solgende Woment ben vorhergespenden als ben, auf welchen er uth, siehfallt — wie die Materie ben Stoff, der Organismus die Materie sie Stoff, der Organismus des Materie leift, so jedet auch die Serunust wieder den Organismus nach sich mud dieß ist der Bernud, warum wir, obgleich auf der Lebten Sobs, doch nicht reine Geisse für

Rach unferer Weife zu reben, tonnen wir also sagen: alle Amalltien seine Empfindungen, alle Rörper Auschauungen ber Natur bie Natur selbst eine mit allen ihren Empfindungen und Anschauungen gleichsam erstarte Intelligenz,

Go founen wir, nachbem wir einmal auf biefem Bunft ange-

kommen find, nach gang entgegengeseisten Richtungen — von der Natur gu neb, von uns zu ber Ratur gehen, aber die wahre Richtung für ben, dem Wissen über alles gilt, ift die, welche die Ratur selbst denommen dat.

Dies, was ich sier merft gang andsesprocken, au begründen, flub bie Boebereitungen lange gemacht worden. Ich fenunte et nicht, ofen eine bollständige Geschäftigte bes Seilhstewnstlichen dem ibea-listischen Dazu mein Gehem bes transfendentsien. Den weich Gehem bes transfendentsien Ivenstlichen Seine die Gehauften den die hoffen dann, daß ber Inhalf jenes Werte in die allgemeine Gedauftenmasse gebrungen und ausgenommen ie, werde ich mit dem, wos ich kannt genähme mit, den Augung machen.

# Ueber den mabren Begriff

# Raturphilosophie

bie richtige Art ihre Probleme aufzulösen. 1801. Bicicen Begriff ich mir pon ber Biffenscheft mache, bie ich Raturphiciophie nenne, habe ich in bem gweiten Dest bes ersten Banbes! in mefereren Betifen ziemlich ventlich ertfliert, und veichen Bereitlung zur Transschentalphiscophie ich ihr geben zu fennen glaube, wird jeber, ber mit Bisicophie, jo due sie, jest ift, etwos genauer befamt ift, aus jenne Keufgerungen von sields beranssfinder.

Allein icon in ber Einleitung in meinem Entunrf eines Softens ber Raturphilosophie fteht G. 15 [Banb 3. S. 280] folgende Stelle:

1) Tuh mancher burch das Wort Naturphilosophie verleitet, glanden, werde, transscendmale Ableitungen von Katurphilosomenn, dergleichen werdschenen Bruchfülden anderwärts cissten, erwacten zu dusten, da den mir Naturphilosophie eine ganz sie fich bestehende und den der Transscendmalthilosophie Guig verschehen.

Diefer Auffah finnb in ber Zeitschrift für fperulative Phofit, Bb. II, Deft 1. (1801) als "Andeng" zu ber (in bem gleichen Beft abgebruckten) Abhanblung Afchenmapere: "Spontanetität = Weltfeele aber über bas bödifte Princip ber Raturpflofephie." D. D.

in ber ummittelbar vorbergebenben Abhanblung. D. D. Geilling, fimmit, Werte. 1. Abeb. IV.

Eben tiefe Buntte fint es, über welche Berr Cidenmaner in ber poranftebenben Rritit meines Entwurfs ber naturphilosophie mit mir uneine ift. Je wichtiger mir bas Urtheil tiefes icarffinnigen Philoforben über meine Arbeiten fenn muß, ba er um bie Begrundung einer bynamifden Bbofit bie früheften Berbienfte nach Rant fich erworben bat. befto mehr batte ich wünfchen tonnen, bag es ibm gefallen batte, jene Einleitung, bie er mehreren Spuren nach ju urtheilen bei ber Abfaffung feiner Rritit micht gefannt bat, um fo weniger ungelefen an laffen, ale ich in ber Borrebe aum Entwurfe wegen bes Begriffe biefer Biffenicaft. ben ich in bem lettern fiberall nur voranegefett batte, ausbrudlich auf fie verwies. Souft wurde Berr Efchenmaper erfeben haben, bag mir feine Einwendungen numbalich unerwartet febn fonnen, er wurde nicht nur Grunte gegen meine Behandlung bicfer Biffenfchaft augeführt, fonbern auch auf Die Grante, bie er fur biefelbe bei mir porausfeten fonnte, wieber ju antworten gefucht baben. - und fo maren mir gleich um einen Schritt weiter gewesen, ale wir jest finb.

Berfaffer por ber groffen, burch ben Bebel bes 3peatismus in Bemegung an febenben Daffe, und vielleicht noch mehr bor gewiffen verfanglichen Fragen geffirchtet babe, Die burch bie Collifion bes 3bealismus mit ber Erfahrung entfiehen, 3. B.: "Gollte bas Rind, bas eben geboren murbe und zuerft feine Mutter erblidt, auch biefe Mutter gufammt ber Sonnenicheibe, bie ibm jest eben bas erftemal ins Muge leuchtet, aus fich proficirt baben?" und andere abuliche, wie fie fich in eine Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana foiden, und wovon ich bier noch einige ale Brobe berfeten will. 3. B. "Der Menfch, bem ich jett begegne, meinte aus freiem Entichluft aus bem Saufe an geben; wie ift es nun möglich, bag er jugleich vermöge meines nothwendigen Broburirens auf ber Strafte fich befinbet?" Dber: "Bier ift ein Baum, ben jemant vor funfzig Jahren für bie Rachtommenichaft gepflangt bat: wie geht es nun ju, bag ich ibn eben jett, wie er ift, burch probuftive Unichaunng bervorbringe?" Dber: "Wie gladlich ift ber Breglift, baft er bie gottlichen Berte bes Blato, Corboftes und aller anbern großen Beifter ale bie feinigen betrachten fam?" bei welcher Frage ber Frager nur nicht vergeffen muß, wie febr biefes Glud burch anbere (g. G. feine) Berte gemäßigt wirb.

Spielospie mit Erfolg geführt werben fimmen. Das nächfe heft beier zeitichrift indes wird gang ber neuem Benebeitung und Entwickung meines Softem ben seinen ersten Grünzen aus geredmet son, fan werter bahre auch bei biefer Gelegenfeit mich barüber gang furz sassen num frie flegenfend beimerken.

Wenn es freilich um ibenistische Ertlärungs - ober vielenste Confrutlieusent zu thun war, so ist biest in der Naturphissophie, wie ich ie aufgestellt ibes, nickt zu spincen. — Aber war es denn darum zu thun? — Ich habe ausbrücklich das Gegentheil ertlärt. — Soll also bie ibenistische Construition der Natur, so wie ich sie auffelle, beurtheilt werben, so muß mein System bes transssenenna Idealismus beurtheilt werben, nicht aber mein Entours der Katurphissophischen.

Aber warum benu fell diese nicht ibeolistisch fein? Und gibt es benn (anch nach bem Berfasser) Soch pulnisch werdern Art zu phissiphiern als die iteolistische? Ich pulnisch vor allem, bas bieser Ausbrud bestimmter werbe, als er bieser gewesen ist. Es gibt einen Ibealismus ber Natur, und einen Ibealismus bes Ichs. Jener ist mir ber ursprüngliche, die fer der achgeseitete.

Eintertein ins Bempfleigne (dem das Legtere eden ist die schafte Poena, auf welche ich mein Object ein für allemal burch Freiselt gehoben habe), nümmernehr aber in seinem urlyränglichen Einstehen im Bemannt seine ersten berrechtetens (in der dem gehoffen Estätigteit) erklässen – es daz, indem es in meine Höhne bemannt fereind bis Weinmerphese burchfaufen, melde notigig sind, mm es ins Wewonsstehen, an erhoden. — Das Objective in seinem ersten Einstehen au seine gehop, ihn nur möglich baburch, das man das Object alles Philosophiens, das in der höhne der den gehop der der der der der der der nach bie erste Bestan predictien der Solfe den verwaren und mit beiem auf die erste Bestan predictien der Solfet den verwar an construit.

Dieft ift nur burd eine fogleich naber in bestimmenbe Abftrattion möglich, und mit biefer Abftraftien verfest man fich aus bem Bebiet ber Biffenicaftelebre in bas ber rein-theoretifden Bhilofophic. Die Biffenichaftelebre ift nicht bie Bbiloforbie felbft, fonbern Philofophie fiber Bbilofophie. In berfelben wird bie burd bas Bewuftfenn gefette Gleichbeit zwifden bem Dbjeft, aber welches philosophirt wirt, und welches im Bbilofopbiren bas Brobucirente, Sanbelnbe ift, und bem Gubieft, welches philosophirt, und welches in bemielben Aft bas Reflettirenbe, Buichanenbe ift, niemals aufgehoben, und barf nie anfgehoben werben, wenn jenes Dbieft = 36 febn foll. Denn bas Bewußtfenn, wo es einmal erreicht ift, besteht ja eben in ber fortmabrenben 3bentitat bes Sanbelnben und bee biefes Sanbeln Unfcanenben; bas Sanbelnbe ift auch nicht an fic = 36, es ift = 36 uur in biefer 3bentitat bes Sanbelnben und bes auf biefes Banbelnbe Refletirenben; und ba bie Biffenfchaftelebre ihr Dbjett gleich in ber Boteng aufnimmt, mo es bereits gnr 3bentitat mit bem Reflettirenben gehoben, alfo = 3d ift, fo tann fie auch niemale über biefe 3bentitat, alfo im Grunde auch nie aus bem Rreis bes Bewuftfeuns binaus, mithin auch alles nur fo, wie es unmittelbar in bas Bewuftfeng tritt, alfo alles nur in ber bochften Boteng conftruiren.

Die Biffenschaftstehre, obgleich fie bas Bewußtfebn erft ableiten will, bebient sich boch nach einem unvermeirlichen Eirfel aller Mittel, bie ihr bas (im philosophirenten Subjett) schon fertige Abstrabire ich nun bavon, was in bas Objeft bes Philosophen erft burch bas freie Sanbeln - gefett wirb, fo bleibt es ale ein rein Dbieftives mrud: burch biefelbe Abstrattion verfene ich mich auf ben Standpunft bes rein theoretifchen (von aller fubjeftiven und praftifchen Einmifchung befreiten) Philofophirens: Diefes rein-theoretifche Bhilofophiren gibt jum Brobuft bie Raturphilofophie: benn burch jene Abstrattion gelange ich jun Begriff bes reinen Gubieft-Dbiefts (= Ratur), von welchem ich mich jum Gubieft-Objeft bes Bewuftfeuns (= 3d) erft erbebe; biefes wird Brincip bes ibealiftifden ober, mas mir gleichbebeutend ift, praftifchen Theils ber Philosophie, jenes ift Brincip bes rein-theoretischen Theile, beibe in ihrer Bereinigung geben bas Guftem bes objettiv geworbenen 3beal-Realismus (bas Guftem ber Runft), mit welchem bie Bbilofopbie, bie in ber Biffenfchaftslehre von einem bloß fubjeftiven (im Bewußtfenn bes Bhilofophen enthaltenen) 3beal-Realismus ausgeben mußte, fich aus fich felbft gleichfam berausbrindt, und fo pollenbet.

Duburch, bag bas reine Eudycht-Dojett gunudssich gang objeftio wird erchet fich die im Brincip undegengdare ideelle (anschaubent). That verdezed jenes Euglister von eldes gund die, b. d. gum Eudycht, far verdezed jenes Euglist-Objett sienes Iveal-Neale) claft Dojett fib. Auf bem Eundust bes Benuglisqund erscheint mir baher bie Natur als das Dojetives, der Ihr der Eugenstein der Seutschlieben der Ihr der Benuglisqund erfenient mir baher bie Natur als dan ihr der der Dojettive, von biefem Stautpunkt aus faun ihr das han ihr das ihr der bei Peter bei Prechen der Naturphischepise nicht autere ausverfider, als se, we es anch nach in bet in Englische der Beruflichen ausgebrieft ift, nämitigt aus ein Dojettiven das Fenülstung au meinem Soften der

Subjettive entfleben zu laffen. In ber bobern philosophischen Sprache ausgebridt beigt bieß so viel ale: aus bem reinen Subjete-Objett bas Subjett-Objett bes Bewustfeuns entfleben zu laffen.

Wehrere philosophische Schriftsteller, unter ihnen neuerdings einer, ber sich vornimmt, über etwas auf den Bracilonus Gegrünkertes, durch ihn erft möglich Gewordenes untheilen, odwohl er übergung fein dasst sich abeen, sichen bei weitem noch nicht hinreichende Kenntnis verschaft; zu haben, sich gien beites Objektive, von wedenen die Kannryhilosophis ausgeben lotte — ich weiß micht genau wolfer — aber auf jeden flat sie weisen bei weiten flat für einem betweit weiten den den der die flet einem bei Sermirerung ihrer Bersplicungen vahurch noch um ein Beträchtliches vermehrt worden sie. 3ch seigt vorand, mit seichen zu rechen, denne befannt wäre, was die Philosophie unter dem Objektiven versicht.

Senen ist objettie mit real zleichsetentend. — Mir ist, wie sie aus bein Epstem bes Idealumus erstehen feunten, das Objettive selch ein zugleich Idealumus erstehen stement, sondern ursprünglis (auch in der Anter) bestämmen; diese Beach-Reale wird zum Objettiven nur durch das entstehen Beweiststem, in weichem des Euchstein foh zur höchsen (wertigken) Feteng erhobt.

3ch femme mit ber Paturyhifelophie nie aus jemer Sventjät bes Iseal-Nealen heraus, ich erhalte beite fortwöhrend in deifer ursprünglichen Berkünfpung, und bas reine Euhjeft. Sobjeft, von bem ich ausgebe, ist eben jenes augleich Ibecile und Recüle in ber Vertug o. Ausbenfelben mitseh mir erst das Iveal-Reale ber höheren Betung, bas 3 ch, in Brug auf verlede jemes reine Euhjeft-Objeft bereits ofskitch ist.

Der Grund, das auch selche, die dem Idealstund wech gesigt daden, die Naturphisesphie nicht begreifen, ist, weil es ihnen schwere oder unmöglich ist, sich vom dem Endischtweit der intelletuellen Ausschauma sedammachen. — Ich sordere zum Bestuf der Naturphisesphie die intelletuelle Ausschauma, wie sie in der Bissenschaftschaufen gesehrt wird; ich serder ausgeben und der Wissenschaft und der der der ausgeben und der Aufhantien won dem

An fcau en ben in biefer Anschaumg, eine Asstration, welche mir bas rein Obsettive biese Ans juridlaft, welches an fich biog Snibjettobsett, teinedwegs aber = 3ch ift, ans bem mehrmals angezeigten Grunde.

3ch mutbe niemand zu. baft er mich in biefer Allaemeinbeit verftebe. Es gefdieht wiber meinen Billen, baf ich bier von bem rebe, was ich beabfichtige; benn mas man will, fpricht man am beften baburch aus, baf man es thut. 3mmerbin fonnten auch bie, welche über bas Brincip fich nicht mit mir verfteben, boch an ben Unterfuchungen theilnehmen, ba es ihnen freiftebt, fich alle Gage, wenn' es gir ihrem Berfleben uothwendig ift, in bie ibealiftifche Boten; ju fiberfeben. Bur bas Innere ber Biffenicaft ift es porerft giemlich gleichafiltig. auf welchem Bege bie Ratur conftruirt wirb, wenn fie nur conftruirt wirb. Es ift nicht junachft um Raturwiffenfchaft, es ift um eine veranberte Auficht ber gaugen Bhiloforbie und bes 3bealismus felbft ju thun, bie biefer fruber ober fpater anzunehmen genothigt fenn wirb. -Der Ibealismus wird bleiben; er wird nur weiter gurud und in feinen erften Anfangen ane ber Ratur felbit, welche bieber ber lautefte Biberfpruch gegen ibn gu fenn ichien, abgeleitet. Much bleibt, wie ich icon oben bemerft habe, bie Biffenicaftolebre vollig aus bem Gpiel, - Alles Bbiloforbiren, alfo auch bas rein theoretifche, burch welches. Raturphilosophie entfteht, fest, um fubjeltiv möglich ju febn, bie

Biffenschaftslehre voraus und beruft fich auf fie. - Diefe, eben weil fie Biffen Blebre ift, tann alles nur in ber bochften Boteng nehmen, und barf biefe nicht verlaffen !. - Es ift aber nicht über Biffenfchaftelebre (eine gefchloffene und vollenbete Biffenfchaft), fonbern fiber bas Suftem bes Biffens felbft bie Frage. - Diefes Guffem tann, mur burch Abstrattionen von ber Biffenschaftslehre entfleben unb, wenn biefe 3beatrealismus ift, nur zwei Baupttheile baben, einen rein theoretifden ober realiftifden, umb einen praftifden ober ibegliftifden; burch Die Bereinigung biefer beiben fann nicht wieber 3bealrealismus, fonbern es muß vielmehr Real-Ibealismus entfteben (mas ich oben ben objeftivgeworbenen 3bealrealismus nannte, unb) worunter nichts anberes als bas Spftem ber Runft verftanben wirb. Rur bag man fich nicht borftelle, ale ob jene Theile im Guftem felbft ebenfo gefonbert feven .. ale ich fie bier vorftelle. - In ienem ift abfolute Continuitat, es ift Gine ununterbrochene Reibe, Die bom Ginfachften in ber Ratur an bis jum Bodften und Bufammengefesteffen, bem Runftwerf, berauf gebt. - 3ft es in gewagt, bas erfte, mabrhaft univerfelle Guftem aufftellen au wollen, bas bie entgegengefenteften Guben bes Biffens queinanber fnüpft? - Derjenige, ber bas Guftem bes 3begliemus eingeseben und ben naturphilofophischen Untersuchungen mit einigem Intereffe gefolgt ift, wird es wenigstene nicht fur abfolut unmöglich balten. Er wird gefeben baben, wie allmählich von allen Geiten ber alles fich annabert ju bem Ginen, wie fcon febr entlegene Erfcheinungen, Die man in gang verfcbiebenen Belten gefucht bat, fich bie Banb reichen, und gleichsam ungebulbig auf bas lette binbenbe Wort barren, bas über fie gefprocen wirb. Wenn es gelingt, ben erften Grundrif wenigftens aufzuführen, fo wird man alebann begreiflich finden und fogar billigen, baf bie Anlage bagn von gang verfchiebenen Seiten ber gemacht worben ift, und bag man erft bie einzelnen Unterfuchungen ju berichtigen fuchte, che man fie ale Theile eines und beffelben Bangen vereinigte. - Dan wird es baber auch natürlich finden, wenn ich alles, mas jett gescheben tann, ale bloges Mittel jum 3med betrachte; wenn ich mich über bas Bergl. Briefwechfel Richtes und Schellinge, G. 62. D/ S.

Erfte mit andern nicht cher zu verständigen funde, als die wir seiner adtig haben und ce branchen fonnen, in weichem Fall es fich von ischlich nud ohne allen Widerzeuch einstinden wird. Ge soll deber auch durch des Borfergescheide für jeden, dem es nicht deutlich getworden if, weiter nichts gelagt fenn, als dafi ich nicht ohne Grund and die Beg gebe, von dem als weich aber zu micht eine Grund and die find nicht ohne Grund und dechem ich ungestürt fortgesen werde, ohne auf Einwürfe Rücksicht zu nehmen, die gegen ihn gemacht werten, und die sich der Inflittigen Erfolg von selfelb enthoderten werden.

Gleich guerft, ale ich bie Raturphilosophie vorautragen aufing. murbe mir baufig ber Gimburf gemacht, baft ich bie Ratur boch vorausfebe, ohne mir bie fritische Frage beigeben gu laffen, wie wir benn bagu tommen eine Ratur angmiehmen. Etwas ber Art mag auch herrn Gidenmaber vorgeschwebt haben. 3ch antwortete, baf mer fich burd Abstrattion au bem reinen Begriff ber Ratur erhebe, einfeben merte, wie ich gur Conftruftion nichte vorausfege, ale mas ber Transfcenbental-Bhilofoph gleichfalle vorausfest. Denn mas ich Ratur neune, ift mir eben nichte anberes ale bas rein- Dbieffive ber intelleftuellen Anichanung, bas reine Gubieft Dbieft, mas jener = 3ch fest, meil er bie Abftraftion von bem Anschauenben nicht macht, bie boch nothwentig ift, wenn eine reiu-obieftive, b. b. wirflich theoretifche Philofophie ju Stanbe tommen foll. - Jenes reine Gubjett Dbjett ift burd feine Ratur icon (ben Biberfpruch, ber in ibr liegt) jur Thatigfeif, und amar ju beftimmter Thatigfeit, beterminirt. Diefe bestimmte Thatigleit gibt, burch alle ihre Boteugen binburd verfolgt, eine Reibe bestimmter Probutte, mabrent fie mit bem, was in ihr unbegrenzbar ift (bem 3beellen) gleichformig mit jenen fich felbft potengirt; - ob jene Probufte bie in ber Erfahrung vortommenben fint ober nicht, fummert mich vorerft nicht; ich febe bloft auf bie Gelbftconftruttion bee Gubiett. Dbiette; entfteben burch biefelbe Brobutte und Botengen ber ibeellen Thatigteit, wie fie in ber Ratur aufgezeigt werben fonnen, fo febe ich freilich, baft mein Beicaft eigentlich ein Debuciren ber Ratur . b. b. Raturpbilofopbie, mar; ich babe alfo mas

i br end, unter Hatur bentt nicht vorausgefest, sondern vielnuche abgeleitet, (osgleich für mie, nachdem ich für mich des Experiment anspfleicht, abebe, verstatten nerbet, mien Bybliosphie uns voraus als Auturbilesphie anzuffandigen), alserhannt bate ich nichte vorausgeseht, als was fich, immittifera aus den Bedingungen des Wissens eine Bedingungen best Wissens eine Bedingungen best Wissens eine Bedingungen des weiteren Bedingungen bestehen dass eine Bedingungen des eines Deligten, auch desse uns Bedingungen bestehen Bedingungen bestehen Bedingungen bestehen Bedingungen bestehen Bedingungen bestehen Bedingungen wir der der Bedingungen wir der Bedingungen wir der bestehen Bedingungen wir der bei der Bedingungen der bei der bestehen Bedingungen der bei der Bedingungen der bei der bestehen Bedingungen der bei der Bedingungen der bei der bestehen Bedingungen aus der bestehen Bedingungen ab gestehen Bedingungen aus der bestehen Bedingungen aus der bestehen Bedingungen ab gestehen Bedingungen der bestehen Bedingungen aus der bestehe bei der bestehe Bedingungen der bestehen Bedingungen aus der bestehe Bedingungen der bestehen Bedingungen der bestehe Bedingungen der bestehen Bedingungen auf der bestehe Bedingungen der bestehe Bedingungen der bestehe Bedingungen der bestehe Bedingungen der bestehen Bedingungen der bestehe Bedingungen der Bedingu

Die Khaturpschledepile hat vor dem Decalismus voraus, bas fie ihre Gine erindsevereich deneitst und teine befonderen, praftischen Auferentungen gu machen hat, wie funer, der eben bestiegen auch finie erin stevertische Rochlich der, wie ich bereits in der Berrete gum Spifen ted Decalismus demerth habe.

Daburd, bag ich von ber aufchauenben Thatigfeit in ber intellettuellen Anichaunng abftrabire, nehme ich bas Gubielt-Dbjeft nur aus feiner eignen Unschauung (ich mache es bewuftlos), nicht aus ber meinigen. Es bleibt als meine Conftruftion auch fortwährend in meiner Unichauung begriffen, und ich weiß, baf ich burchgangig nur mit meiner eignen Conftruftion ju thun habe. Die Aufgabe ift: bas Subiett Dbjett fo objetito ju machen und bis ju bem Buntte aus fich felbft berausgubringen, wo es mit ber Ratur (ale Probutt) in Gines jufammenfällt; ber Bunft, wo es Ratur wirb, ift auch ber, wo bas Unbegrengbare in ibm fich jum 3ch erhebt, und wo ber Gegenfas zwifden 3ch und Ratur, ber im gemeinen Bewußtfenn gemacht wirb, völlig verschwindet, bie Ratur = 3ch, bas 3ch = Ratur ift. Bon biefem Buntt an, wo alles, mas an ber Ratur noch Thatigleit (nicht Probutt) ift, in bas 3ch übergegangen ift, banert, und lebt bie Ratur nur in biefem fort, bas 3ch ift jest Gins und alles, und in ihm ift alles beichloffen. Aber eben von biefem Bunft beginnt auch ber 3bealismus.

Bas alfo in bem Goftem bes 3beglismus unter bem Ramen ber theoretifden und praftifden Bhilofophie aufgeftellt worben ift, ift icon als ber ibealiftifche Theil bes gefammten Sufteme ber Bbiloforbie anaufeben; Die Afte, welche in bem theoretifchen Theil bes 3begliemus abgeleitet fint, fint Atte, beren einfache Botengen in ber Ratur eriftiren und in ber naturphilofophie aufgestellt werben. - Das Entfteben biefer boberen Botengen fällt in ben Uebergang ane bem realiftifcheu-Theil in ben ibealiftifchen; in bem bas Bewuftfenn entfleht, erbeben fich alle fruberen Afte von felbft jur Empfindung, jur Anfchaunng n. f. w. - Debrere baben, weil bon Ratur. und Transfcentental . Bbilofopbie ale entgegengefesten gleich möglichen Richtungen ber Bhilofophie bie Rebe mar, gefragt, welcher von beiben benn bie Brioritat gutomme. -Done Ameifel ber Raturphilosophie, weil biefe ben Stanbounft bee Bealismus felbft erft entfleben laft und ihm baburch eine fichere, rein theoretifde Grundlage verfcafft. Inbeft ift ber Begenfat zwifden Raturphilosophie und 3bealismus bem. welcher bieber amifchen theoretifcher unt praftifcher Philosophie gemacht wurde, gleich zu fcaben. -Die Bhilosophie febrt alfo ju ber alten (griechischen) Gintheilung iu Bhofit und Etbit gurud, welche beibe wieber burch einen britten Theil (Boetit ober Bhilofophie ber Runft) vereinigt finb.

beftebt. tann man überhaupt nie fagen: es fen noch nicht Beit fie ju erfinden, benn eine folche ju erfinden ift es immer Beit. - Dan wird alfo immer nur fagen tonnen: biefem bestimmten Berind, Die Biffenfchaft aufzuftellen, ift es noch nicht gelungen. - Dag bas, mas ich in meinem Entwurf ber R. Bb. anfgeftellt babe, von mir felbft nicht fir bas Guftem felbft gehalten werbe, babe ich burch ben Titel bes Berte fcon, gang bestimmt aber in ber Borrebe erffart, mo es beiftt: "Der Berf, bat zu bobe Begriffe von ber Grofe eines folden Unternehmens, nm in ber gegenwärtigen Schrift, weit entfernt bas Suftem felbft aufftellen ju wollen, and nur mehr ale ben erften Entwurf beffelben angutunbigen". - 3ch habe noch überbieft erflart, baft biefe Gdrift junachft gar nicht fur bas größere Bublifum, fonbern unmittelbar fur meine Buborer beftimmt fen. Der atabemifche Lebrer, ber eine gang nene. Biffenfchaft vorzutragen bat, tann ohne einen Leitfaben nicht hoffen, fich binlänglich verftanblich ju machen; und wofern er bie Beit nicht mit Diftiren verschwenben will, bleibt ibm nichts anberes fibrig ale ber Beg ber Breffe, Es ift umbillig, von einem Berte, bas für einen folden befonberen, ausbrudlich erflärten, 3wed bogenweife, wie es bie Umftanbe forbern, ericheint, biefelbe Bollenbung ju forbern, wie von einem für allgemeinere 3mede und mit ber nothigen Duge ausgearbeiteten Bert. - Aber auch biefe gufälligen Bebingungen binmeggebacht, mar es unmöglich an ein Gufte m ber Raturphilosophie ju benten, folange man noch nicht einmal ben Standpuntt für biefelbe porausfenen tonnte. Es blieb nichts übrig, ale bie Wiffenfcaft nur überhanpt bis ju bem Bunft ju führen, von welchem aus fie anfangen tonnte Guftem ju werben. Dief ift burch jene Corift aud wirflich geleiftet morben. Die Reime bes Guftems, - wie ich es funftig aufftellen werbe, liegen alle barin gerftreut, und bie Theorie bes bonamifchen Broceffes, welche bie Grunblage ber gangen fpeculativen Phofit, und felbft ber organifchen Raturlebre ift, ift im Entwurf und ber Ginleitung gang beftimmt ausgefprochen. - In einer folden Darftellung mußten nothwendig alle möglichen Reflegionspunfte, auf welchen bie Raturphilosophie fteben fann, burchlaufen und bezeichnet

werben, und ber höchste, ber alle andere unter fich begreift, und ber in einem wirklichen Spflem bas Brincip fenn muste, tonnte bier vielmehr nur bas Refultat fenn.

Unter Diefen Reflegionspunften ift nun ohne Zweifel ber ber Atomiftif ber erfte; es war baber natürlich, ibn ju gebrauchen, um mittelft beffelben ben Gingang in bas Guftem ju finden. Daf ich aber bie gewöhnliche Atomiftit nicht fur eine folche Auficht halte, Die in einer mabren Raturphilofophie auch nur als ein untergeordneter Reflexione. puntt aufgeführt werben fonnte, ift baburch beutlich angezeigt worben, baft ich bie Atomen ber Phyfit ju etwas gang anberem umgeschaffen babe. - 3ch gebe aber biefe gange atomiftifche Anficht Berru Gidenmaper und jebem willig Breis, ber fich an ihr üben will. Durch bie nachfolgenbe, allmablich eingeleitete und begrunbete Conftruftion beben fic alle jene von Brn. E. angegriffenen Cape gufammt bem Guften, aus bem fie entfprungen fint, bon felbft auf; 2. B. nehme man ben Den. E. fo anftoftigen Gat: Bebe Qualitat ift Attion von beftimmtem Grab . für welchen man fein Daft bat ale ibr Brobuft. - Ber fpricht beun bier? - Der Atomiftifer. Bober foll nun biefem bas Dafe eines Grabes tommen? Rein Grab ift moglich ale burch ein umgefebrtes Berbaltnif entgegengefetter Raftoren, wie s. B. ein beftimmter Grab von Gefchwindigfeit burch bas umgefehrte Berbaltnig bes Raume, welcher burchlaufen; und ber Beit, welche baju angemenbet wirb. Aber bem Atomiftifer eben feblt es an einem folden Dafe. ba ibm bie Attion nicht ein bestimmtes Berbaltnig entgegengesetter Brafte, foubern etwas abfolut Ginfaches bezeichnet. Richt in biefen Gaten liegt bie Berichiebenbeit meiner Anficht von ber bes Beren G., fonbern bariu, bag er in bem Berbaltnig ber urfprunglichen Rrafte gueinander eine blofe quantitative, burch bas relative Debr ober Beniger ber einen ober ber anbern Rraft bestimmbare Berichiebenbeit fur moglich gehalten bat, und wie aus bem erften Theil feiner Abhandlung erhellt, noch fett balt, und baf er mit biefen verschiebenen quantitativen Berbaltniffen und ben Formein, burch welche fie ausgebrudt werben, bie gange fpecififche Differeng ber Daterie abgeleitet gu baben glaubt,

obgleich fie ibm in alle Ewigleit nichts anderes als verschiedene specifische Dichtigfeitsgrabe geben, durch welche eine Menge anderer Bestimmungen berfelbe völlig unbestimmt bleiben.

3ch verfuce die qualitation Bestimmungen der Materie aus einem andern Berhöltnis der beiden Kräft zueinander; zu construiten, als bemsenigen, durch wecken bei specifiche Schwere bestemmint wire; Hr. E., indem er jene durch bie specifiche Schwere bestemmint wire; Hr. E., indem er jene durch bie sie Schwere auch ben bas sie doch immermehr erknicks sied, die sie fie den bestimpen, aus specifische Giegossphaften zurüst. Denn was hat man von sieher unter dem Specifischen bestimmten als das Incenstrutivisse, oder vielmehr das, was man nicht zu ensprusten worste?

Da für herrn E. an ber Daterie nichts ift, außer bemjenigen Berbaltnif ber Rrafte, welches ben Grab ihrer Raumerfullung beftimmt, fo fann ibm auch burch Beranberung biefes Grabes nicht etwa etwas anberes Bofitives gefest merben, mas ben Grund anberer Beftimmungen enthielte. Die Gigenschaften ber Rorper muffen ibm baber mit ben Graben ihrer Raumerfüllung immer in einem biretten Berbaltnif fteben. - Run mochte ich miffen, in welchem biretten Berbaltnif jur fpecififden Schwere bes Gifens g. B. Die betrachtliche Cobareng biefes Retalls, ober in welchem bireften Berbaltnig jur fpecififden Gomere bes Quedfilbere bie geringe Cobafion biefes Detalls fteben tonnte? -Durch Beranberung ber fpecififden Comere wird ibm, ba er an ber Materie nichts als eben biefe tennt, ine Unenbliche auch nichts ale eben bie fpecififche Schwere veranbert. Run verlangte ich ju wiffen, wie mit ber Beranberung ber fpecififden Gewichte auch aubere Beftimmungen ber Materie bervortreten fonnen, bie mit jenen offenbar in feinem geraben Berhaltnif fteben. - Gr. G. felbft bat fcon langft augegeben, bag bie Reiben ber qualitativen Bestimmungen ber Daterie ben Reihen ber fpecififden Gewichte gar nicht parallel geben, und gibt es jest mieter qu. - Und wie beantwortet er biefe Schwierigfeit? Durch bie Frage: ob benn bie Erfahrung Schieberichterin fenn tonne amifchen bem Brobuft, welches conftruirt werben foll, und ber Bernunft, welche conftruirt. - Das Brobutt, welches ju conftruiren man

fic anfaibt, tennt man, che biefe Aufgabe gelott ift, eben and nur burch Erfahrung. Mithin beift bie Frage foviel: ob benn bie Erfahrung Schieberichterin gwifchen ber Erfahrung und ber conftruirenben Berminft fenn foll. - Go anegebrudt leuchtet bas Biberfinnifde ber Bejahnng fogleich ein. - Allein ich frage bagegen: follte benn nicht bie Coincideng bes in ber Erfahrung vortommenben Brobufts mit bem. welches conftruirt worben ift, Die ficherfte Rechenprobe Aber Die Richtigfeit ber Conftruftion fenn? - Es ift gar nicht bavon bie Rebe, baf aberhaupt confirmirt werben foll (bief verftebt fich von felbft), es ift bavon bie Rebe, bag richtig conftruirt werbe. - Daf nun bieft gescheben feb - taun boch wohl nicht mit ber allgemeinen Rebensart: ber menschliche Beift ift Befetgeber ber Ratur, bewiefen werben. Diefe Rebensart ift recht gut: es ift gar fein Zweifel, bag bie Bernunft ber Ratur Befete gibt, auch baf bie Bernnnft immer richtig confirmirt - Die Frage ift aber im einzelnen Fall eben bie: ob benn wirflich bie Bernunft conftruirt hat. - Daraus, bag bie Bernunft ber Erfahrung Befete gibt, folgt boch wohl nicht, baf fie ber Erfahrung wiberfprechen barf; vielmehr, eben weil fie ibre Befetgeberin ift, muß biefe aufe volltommenfte mit ibr fibereinftimmen . und wo bieft nicht ber Fall ift, wird mit Recht geschloffen, bag nicht bie gefengebenbe, fonbern irgent eine empirifche Bernunft conftruirt babe. - 3ch fage in ber Raturphilosophie: bie Ratur fen ihre eigne Befeggeberin, Br. E. fann nicht begreifen, wie man, bieft voransgefest, nur noch bie Dibe fich geben tome, Die Ratur ju conftruiren. - Bafte Br. E. benfelben Begriff von Ratur mit mir, fo murbe ibn jener Gas fo wenig befremben tonnen, ale ber, welchen er ale Grunbfat bee Rationalismus jenem entgegenfest, ber menfchliche Beift fen fein eigner Befetgeber. Benn bieft ift, fonnte man fagen, wie mag fich ber Bbilofoph nur noch bie unbantbare Dube geben, bas 3ch mit allen feinen Bestimmungen ju conftruiren? - ber menfchliche Beift wird ja wohl human genng fenn, biefe Dube fcon felbft gu übernehmen, ober fie vielmehr bereits übernommen baben,

36 betrachte in ber Raturphilosophie jenes Gnbjett Dbjett, bas

ich Ratur nenne, allerbinge in feiner Gelbftconftruftion. Dan muß fich jur intelleftuellen Anschauung ber Ratur erhoben baben, um biefe an begreifen. - Der Empirifer erhebt fich babin nicht: und eben befewegen ift er eigentlich immer bas Conftruirenbe, in allen feinen Erflarungen. Es ift baber nicht ju verwundern, bag bas Conftruirte und bas, mas conftruirt werben follte, fo felten übereintrifft. - Der Raturphilosoph tann eben barum, weil er bie Ratur jur Gelbftanbigteit erhebt und fich felbft conftruiren lagt, nie in bie Rothwenbigfeit fommen, bie conftruirte Ratur (b. b. bie Erfahrung) jener entgegenzufepen, iene nach ibr zu corrigiren; bie construirenbe fann nicht irren; und ber Raturphilosoph bebarf nur einer fichern Dethobe, um fie nicht burch feine Ginmifchung irre ju machen; eine folche Dethobe ift moglich, und foll nachftene ausführlich befannt gemacht werben. Dag er aber auch biefe Dethobe, welche an fich unfehlbar fenn muß, richtig angewenbet babe, bavon fann ber Bhilofoph julett nur burch ben Erfolg fich übergengen, bag nämlich bie por feinen Augen fich felbft conftruirenbe Ratur mit ber conftruirten gufammenfällt; bie Erfahrung ift alfo für ibn freilich nicht Brincip, wohl aber Mufgabe, nicht terminus a quo, wohl aber terminus ad quem ber Conftruction. - Be biefer terminus ad quem nicht erreicht wird, tann man mit Recht foliegen, baß entweber bie richtige Methobe überhaupt nicht, ober baf bie richtige unrichtig ober unvollständig angewendet worden feb.

3ch febre zu ber freige fiere ben Grund ber Jereistigen Eigendossten von Meterie jurich. - Dr. C. selest sat in der veranstehenden: Abhandlung die Unterfuchung siertiber weiter zu führen gefacht; er nimmt jeht in sehre Censtruttien Beziehungen auf, die er senst nicht in Betrackung zige, nämlich die Beziehungen ter Seiper auf die der schieben Simte, deren Berschieckenheit es wiedernum als eine bleß grabuale darzustellen indet; is sinder das Gange sehr dach finnig, einzelne Behandtungen von liberzengender Wohrheit — aber noch immere beisel unbanntwertet die Jaupstrage, um beren willen biefer gange Ahparat gemacht ift, nämlich, wie dem nun durch beise Berschiechneit der Dichtsteitsgrade auch diese berschieden Berhältniss der Reiper zu den Gettilles, fammt. Werke, i. Aus, 13.

verfcbiebenen Ginnebarten gefett feben. - Der Berfaffer fnupft bae, auf gang anberem Bege und wie burch eine Anticipation gefunbene, Refultat nicht wieber an an feinen Sauntfat; ber gemeinschaftliche Musbrud eines Dbielte fen feine frecififche Dichtigfeit - es ift alfo burch bie gange Untersuchung, wie er auch felbft (G. 56) geftebt, über bie Sauptfache noch immer nichts entschieben. Es scheint vielnicht, bag ber Berf, auf biefem nenen Bege fich mir in nene Comjerigfeiten berwidelt habe; ba er nun auch bie jest ins Spiel gezogenen Ginnebarten ale blok grabual verfchieben angeben muß, obgleich billiger Beife gupor bestimmt fenn follte, mas benn eigentlich in ben Ginnesarten in verfchiebene Grabe erhoben wirb. Es tann boch nicht wieber baffelbe fenn, was ber Grabation ber Materie (bes bie Ginnen Afficirenten) an Grunde lieat: unbeantwortet find bie Fragen, welche Grabation ber Materie bang erforberlich feb. baft fie g. B. burch Geruch, welche anbere , baft fie burch Lichtentwidlung gerabe in bie bem Bernche- und Befichtofinne entiprechenbe Grabation ber Ginulichfeit falle, und wie benn wieberum biefe Grabationen ter Materie, woburd fie ju be-Rimmten Ginnebarten ein bestimmtes Berbaltuif erlangt, fich ju benen verhalte, woburch fie ein bestimmtes Berbalfnift jum eleftrifchen ober demifden Broceft erhalt. - Done 3meifel entfpricht jeber bestimmten Grabation ber festeren Urt ein bestimmtes Berbaltuif ber Rorber an gemiffen Ginnen, und umgefehrt - aber es febit bier burchaus ber binbenbe Begriff, und es bleibt eine ganglich unaufgeloste Autithefie gurud. Allein ich will jest nicht von ben Luden ber von Br. E. entwor-

Milen nh von 1942 in unt von the Aucht ber von Ar. C. cittoerfenen Thoris (bie er ja durch fünftige litterfindungen ausfüllen fantte) erden, sondern mich nur an den erften Sab halten, dog fantich die Berfchbercheit aller Ginneserter inns die fig grad na fetop, welchen er, swied ich begreife, weder benörfen noch auch nur einigermaßen begreiffich gemacht hot. Das Gauge scheint mir auf solgende Auspiffige gundt zu fenunen.

1) Es gibt verschiebene Sinnesarten (welches er vorerft poftulirt).

2) Jeber biefer Ginnesarten find gewiffe Empfindungen eigen (welches wiederum indeß postufirt wird).

- 3) Bwifchen ben verschiedenen Empfindungen einer und berfelben Ginnebart ift ein bloß gradualer Unterschied, 3. B. ben verschiedenen Bonen, welche ein und berfelbe tongebende Korper von fich gibt.
- 4) Smerhalb ber allgemeinen Sphre iber Sinneetenpfladung mb felbft, wo bie burch 3. bestimmte graduale Berichiebenheit nicht einstritt, film beidere Berichiebeiten, wedes fperifisch erscheinen (s. B. ber sperifisch Zun einer Bieline, einer Biele bei gleicher 30se ober Ziele bes Zune von beiten).
- .6) In 3. und 4. jeden sich also verschiedene Gradationen; jewe gründet sich auf ein arithmetisches, diese auf ein geometrisches Bergüttniss. "Her ist also erstäret, wie der Zon ausger seinen (innern) grudualem Bergästniss noch ein anderes (singeres) annehmen kome. Die freicische verfastenen Töse in bis 600 verschiedenen Osien sind besch vertauften, wobei immer das Maximum einer Anneten die Nachtmeten der anderen Bergiebe". Desseich ist nachtmeten den und besch werfasiedene Greundseumspindungen 3. B. find mur verschiedenen Greundseumspindungen 3. B. find mur verschiedenen Interfleien und beschiedenen Greundseumspindungen 3. B. find mur verschiedenen Interfleien siehen geweitsigen in sich werderen der auch bessellichen (geometrischen ) Grundsverschlätzisse, inder jedet spesifische Greundsacht im sich weidere ihre arithmetsige kriefe pleich spesifische Greundsacht im sich weidere ihre arithmetsige kriefe pleich
- 6) Wer eben ein siches Berhaltung als zwischen ben specifich verschiebenen Empfindungen einer und berfelben Sinnesart (4) ift auch wieber zwischen ben verschiebenen Sinnesarten felbt, so best auch hier wieber das Mindrum ber einen (5. B. der Lichtempfindung) unmittelbar in das Marimum ber andern (5. B. der Schaltempfindung?) Gerecht.

Wir enhalten uns über biefe, simmerig ausgebachte, Thereis aller Ammertungen — theils weil sie fist von felft machen, theils weil wie bamit immer verzieben kömen, bis ber Berf, feine Thereit vonet hoert gefehte Cenftruftien von feinem ersten Sah an, über ben wir nicht übereichimmen, abgeleitet wir

- Die Sauptfate bavon find blog in ber Abficht berausgehoben, um bie Bergleichung mit unferer Anficht berfelben Sache ju erleichtern.
  - Es fcheint une nämlich, bag wir une von orn. G. weniger weit

entfernen, feitbem er ein anderes als bas blok grithmetifche Berbalt. nif ber Rrafte (burch welches blog bie fpecififche Schwere beftimmt ift) gelten lagt. Er wirb, nachbem er einmal ein geometrifches Berbaltnift - boch wohl ber Rrafte? - zugibt, auch angeben, baf auf ibren vericiebenen Berbaltniffen queinanber im Raume bie Doglidfeit ber vericbiebenen Dimenfionen ber Daterie beruht (Die fich aus bem blok arithmetifden nimmermehr einfeben lagt), bag alfo, fo wie ce nur brei Dimenfionen ber Materie gibt, and unr brei vericbiebene Berbaltniffe ber Rrafte meinanter in Beng auf ben Raum moolich finb. Bir werben une barüber verfteben, bag in ber erften Conftruftion ichlechthin nur bie britte Dimenfion (über welche bie Gomere allein Gewalt bat, mit in ber, wo fie in ihrer Bolltommenbeit proburirt ift, bie beiben erften fich ausloschen) entftebe, bag alfo mit ber erften Conftruttion freilich auch nichts ale ein grithmetifches Berbaltnift ber beiben Rrafte gueinanber gegeben ift, baft fouach Berftellung ber bericiebenen Dimenflouen ale folder nur burd eine Reconftruttion bee Probutte möglich ift; wir werben bamit bas Probutt fiber bie erfte Boteng, fur welche es Rant g. B. allein conftruirt bat, binaus und in eine zweite fubren, wo bie Conftruftion nicht mehr auf bem einfachen Gegenfat ber beiben Rrafte, fonbern auf bem Begenfat gwiichen ber ibeellen Thatigfeit ber boberen Boteng (Licht) und ber couftruirenben ber erften berubt; mo bas Brobutt auf vericbiebenen Stufen ber Reconstruttion jurudgehalten auch querft Qualitaten annimmt, welche eben nichts anderes ale verschiebene Berhaltuiffe ber Rorper ju ben verichiebenen Momenten ber Reconftruttion bezeichnen, und bie, meit entfernt von ber fpecififchen Comere abbangig zu febu, vielmehr burch bie Tenbeng ber ibeellen Raturthatigfeit, biefe aufgubeben, in bie Materie gefett merben; wir werben bas Brebuft, nachbem wir ce einmal ber erften Conftruttion entriffen, für immer belebt und aller boberen Botengen fabig gemacht baben; wir werben finben, bag bie einformige, fich immer; nur in boberen Batengen, wieberholenbe Ratur auch im Dragnismus, und zwar bier in ber einen Funftion ber Genfibilitat, alle Funktionen ber vorhergebenben Poteng wiederholt; c8

wird jugegeben werben milffen, bag bie Differeng ber verfchiebenen Sinnesarten, fo wenig ale bie ber beiben Rrafte, ober bie ber beiben Bole eines Dagnets, eine blog grabuale ift, bag ber Befichtefinn & B. une ben ibealiftifchen, ber Befühlefinn ben realiftifden Bol reprafeutirt (woraus fich nachber erffaren wird, warum jener, weil nämlich feine außere Bedingung eine ibeelle, in Die Ferne wirfente Thatigfeit ift, gar nicht burch Raumbebingungen eingeschrauft wird wie biefer), - wir werben in ben brei fibrigen Ginnebarten abermale nur eine in ber boberen Boteng geichebenbe Bieberbolung ber brei Momente ber Reconstruttion, bes Dagnetismus, ber Gleftricitat und bes demifden Broceffes, erbliden (moraus fich wieberum von felbft erflaren wird, warum fur bie erfte eben porgualich eine Unlage von ftarren Rorpern gemacht worben ift, mabrent bas Drgan ber zweiten flachenartig fich ausbreitet, und bie britte eublich an ein balbfluffiges Dragn gebunden ericbeint). Die Ratur wird uns bann nicht mehr ein tobtes, blog raumerfullenbes, fonbern vielmehr ein belebtes, fur ben in ibr. verforperten Beift mehr und mehr burchfichtiges, entlich burch bie bochfte Bergeiftigung in fich felbft gurudfebrenbes und fich foliegenbes Ganges fenn.

Bernst endich die Officera, die zwischen Pru. E. und mir in Anschung ber gangen Behantlung der Natur obnatite, blög darauf, daß er bal dem im Betwagtif und vordenmeden Gegeslay pwischen Gest wie Angeley pwischen Gest und Natur fleden fleder, und als den Einen Fafter zur Conferentialphilosopie auch das, was er unch ver Natur zugiet, im Ich in er Natur felbe filt. Muf eine solch wie der noch dem Ich zwischen das in der Natursphilosopie auch das, was er noch ven Ich zwischen in der Natursphilosopie auch das, was er noch ven Ich zwischen in der Natursphilosopie auch das, was er noch ven Ich zwischen in der Natursphilosopie auch das, was er noch ven Ich zwischen Ind. wie er Natur felbe filt. Muf esch gelter fleche Gewischerfeldenheit, in der Auftrett kansten und kannten von Thistigktif an zwei entgegengeseste Bestegrau (Gest und Natur) verrichti, so wie Thatigktif im mir die viel Regation in der Natur, und umgefehrt" (welches auf einem niederen Reselfelfinspuntte wohr, auf dem hößeren aber salsch in der Welche Welche

fäule bes Penurtjuen weht, die erfte Melle im Puls der Ratur (vas Buchfelfpiel ihres Dualismus) reze macht — fep die Spuntaneitit.
idit, welche er in den Gefi-fest, währende mir das, was die alles thut, noch in der Natur felß ft.— die wirfliche Seele der Natur ift, die die ferhaupt nicht zwei verfisieren Welten, sonnen vurchaus nur die Eine feldige ugebe, in welcher alles, und auch das begriffen is, wos im gemeinen Bewußisten als Natur nud Gesch sich gemeinen Bewußisten und Natur nud Gesch sich gemeinen Bewußisten als Natur nud Gesch sich sich die Geschlich und die Verlagen auf Natur nud Gesch sich eine Geschlich und die Verlagen als Natur nud Gesch sich eine Geschlich und die Verlagen der Verlagen als Verlagen der Verlagen des Verlagens des Verlagen des Verlagens des Verlagen des Verlagens des Verlagen des Verlagens des Verlag

Dochte es herrn Eichenmager gefallen, fich über biefen Buntt ju ertiaren; bie Biffenichaft tonnte nicht andere als baburch gewinnen. Es tommt nachgerade jum Boricein, baf auch ber Ibealismus

Andrem ich fie jetel soft nur von dem Pankten gefprochen beke, über welche zwifchen Orn. Cheumander und mir, wenigktens schein jedenbare. Uneinigkeit ift, so wünscheit ich gernie und lieder von benen zu pfrechen, in welchen wir und begagnet-sind, were über welche ich gang feiner gestreichen Meußerungen beitreten muß. Mein der Raum verhatte bieß jest nicht. 3ch beitre Fran, C. schließlich nur, das, mas er C. 3.8 n. sch. über des vieret Erincip, die Sepanancialit, sle in und wahe men sagt, mit dem zu vergleichen, was er C. 3.8 san seiner Disfertation aufflüt: Caisann, quae tellurem noatram a nandeseende absoluto aequilibrio arcet, sol ministrare videtur - um fich and über ben julett noch zweifelhaft gelaffenen Buntt mit mir übereinftimmenb ju finden. Jener Impuls ber Spontaneitat fallt noch in bie Gobare ber Ratur felbft; es ift bas Licht, ber Ginn ber Ratur, mit welchem fie in ihr begrengtes Immeres fieht, und ber bie im Probutt gefeffelte ibeelle Thatigfeit ber conftruirenben ju entreifen fucht. Bie jene ber Tag, fo ift biefe (bie conftruirenbe) bie Racht, jene bas 3ch, biefe bas Richt - 3ch ber Ratur felbft. Und fo wie jene an fich einfache und reine Thatigfeit burch ben Conflift mit biefer empirifch (Farbe) wirb, fo wird biefe im Conflitt mit jener genothigt, mit bem Brobutt ibeell au merben, es au reconstruiren und unter vericiebenen Formen - jest burch Magnetismus, wo bie beiben Fattoren ber Inbiffereng noch in ihm felbft find, jest burch Eleftricitat, wo fie ben einen Fattor ber Inbiffereng außer ibm, in einem anbern Brobutte, fuchen muß, jest als chemische Rraft, wo fie jur Erlangung bes einen ober beiber Fattoren ber Inbiffereng eines britten bebarf - unter ihre Berrichaft jurlidaubringen, bis enblich jene unfterbliche, in ihrem Brincip unbegrengbare Thatigfeit, rein und ale ibeelle Thatigfeit fich bem Brobuft vermablt, und ben Grund bes Lebens in ber Ratur legt, bas burch eine noch bobere Botengirung wiederum fich bis gur bochften Bubiffereng von Stufe ju Stufe erhebt.



## Darftellung

meines

## Syftems ber Philosophie

1801

## Vorerinnerung.

Rachbem ich feit mehreren Jahren bie eine und biefelbe Bhitofophic, welche ich fur bie mabre erfenne, von zwei gang verschiebenen Seiten, ale Ratur- und ale Transfrendental-Bhilofophie barruftellen verfucht babe. febe ich mich nun burch bie gegenwartige Lage ber Biffenfchaft getrieben, frilber ale ich felbft wollte, bas Guftem felbft, welches jenen verfchiebenen Darftellungen bei mir ju Grunde gelegen, öffentlich aufzuftellen, und was ich bis jest bloß für mich befag und vielleicht mit einigen wenigen theilte, jur Befanntichaft aller ju bringen, welche fich fur biefen Gegenstand intereffiren. Ber biefes Guftem, fo wie ich es jest portrage, porerft felbft begreift, bernach es mit jenen erften Darftellungen ju vergleichen Luft bat und im Ctanbe ift; wer ferner einfieht, wie viele Anftalten gu ber vollftanbigen und evibenten Darlegung, Die ich jest babon gelen zu tonnen überzeugt bin, erforberlich gewesen find, wird es natürlich und nichts weniger als tabelnewerth finben, bag ich biefe Anftalten wirflich erft gemacht, und bag ich bie vollftanbige Ertenntnift biefer Bbilofophie, welche ich wirflich fur bie alleinige zu balten bie Redbeit babe, von gang verfchiebenen Geiten ber vorzubereiten gefucht babe, ebe ich magte, fie felbft in ihrer Totalitat anfguftellen. Gbenfowenig wird unter biefen Bebingungen irgent jemant fich vorftellen fonnen (mas man fich bie und ba, indem ich vergangenen Binter biefes Guftem

Diefe "Darftellung meines Spftems ber Philofophie" murbe veröffentlicht in ber Beitichrift fifr fpeculative Boufit, zweiten Bandes greitem Beft (1801). D. D.

in Borlefungen vorgetragen, wirflich vorgestellt bat), ich habe mein Suftem ber Philosophie felbft geanbert; benn bas Suftem, welches bier querft in feiner gang eigenthumlichen Geftalt ericeint, ift baffelbe, mas ich bei ben gang verschiebenen Darftellungen beffelben immer vor Augen gehabt, und woran ich mich, fur mich felbft, in ter Transfcententalfowobl ale Naturphilosophie beständig orientirt babe. Riemale babe ich weber mir felbst noch anbern verhehlt, fonbern vielmehr mit ben beutlichften Meuferungen noch in ber Borrebe gu meinem Guftem bes 3bealismus, an mehreren Stellen biefer Beitfdrift u. f. w. es ausgefprocen, baf ich weber bas, mas ich Transfcenbental., noch bas, mas ich Raturphilosophie nenne, jebes für fich für tas Suftem ber Philosophie felbft, ober fur mehr ale eine einfeitige Darftellung beffelben balte, Wenn es Lefer und Beurtheiler gegeben bat, Die bieft nicht gewahr geworben, ober bemen folche Meugerungen fein Wint über meine eigentliche Meinung gewesen find, fo ift bieg nicht meine, foubern' ihre Sould, fowie es auch nicht an mir gelegen bat, bag ber laute Biberfpruch gegen bie gewöhnliche Art fich ben 3bealismus vorzustellen, ber fcon burch bie Naturphilosophie existirt bat; bis jest nur pou bent icarffinnigen Eichenmaber bemerkt und felbft von 3bealiften tolerirt worben ift. - 3d babe bas, mas ich Ratur - und Transfcenbeutal. philoforbie nannte, immer als entgegengefette Bole bes Philoforbirens vorgestellt; mit ber gegenwärtigen Darftellung befinde ich mich im Inbifferenabuntt, in welchen nur ber recht fest und ficher fich ftellen fann, ber ibn guvor von gang entgegengefesten Richtungen ber conftruirt bat. -Den meiften, welchen ein philosophisches Guftem jur Ginficht vorgelegt wird, fann nichts Angenehmeres begegnen, ale baft ihnen fogleich ein Bort gegeben wirb, burch bas fie feinen Beift feffeln und nach Belieben bannen ju tonnen glaubten. Benn ich nun aber auch fagte: Diefes Spftem bier ift 3bealismus, ober Realismus, ober auch ein Drittes ans beiben, fo wurde ich vielleicht in jebem Fall etwas nicht Unrichtiges behaupten, benn biefes Guftem fonnte ja bieft alles fenn. je nachbem es angefeben murbe (mas es an fich, abstrabirt von allent befonbern "Aufeben" fen, bliebe baburch immer noch unansgemacht),

aber boch murbe ich baburch feinen gu ber wirflichen Erfenntnif beffelben bringen : benn mas 3begliemus und Regliemus, mas glio auch ein mögliches Drittes aus beiben fen, ift eben bas, mas noch feineswege im Reinen ift, foubern erft ausgemacht werben foll; und gar febr berichiebene Begriffe find in verschiebenen Ropfen mit jenen Ausbruden verfnupft. 3ch will ber folgenben Darftellung nicht vorgreifen, wo biefer Begenftant icon bon felbft gur Gprache tommen wirb, fonbern porlaufig nur fo viel bemerten. Es verftebt fich von felbft, baf ich 2. B. fur bas mirfliche ausgeführte Guftem bes 3begliemus nur bas balte, mas ich unter biefem Damen aufgestellt babe, benn bielte ich etwas anderes baffir, fo murbe ich biefes andere aufgeftellt baben : ebenfo, bag ich bem 3bealismus feine andere als gerade biejenige Bebeutung gebe, bie ich ihm in jener Darftellnug gegeben babe. Run tonnte es aber febr mohl fenn, bag ber 3realismus g. B., welchen Richte querft aufgestellt, und welchen er auch jest noch behauptet, eine gang anbere Bebeutung batte, ale jener; Richte a. B. tounte ben 3bealismus in völlig fubjettiver, ich bagegen in objettiver Bebeutung gebacht baben; Sichte tonute fich mit bem 3bealismus auf bem Standpuntt ber Reflexion balten, ich bagegen batte mich mit bem Brincip bes Ibealismus auf ben Standpuntt ber Probuttion gestellt: um biefe Entgegen. fegung aufe verftanblichfte auszubruden, fo mußte ber 3bealismus in ber fubjeftiven Bebeutung behaupten, bas 3ch fen Alles, ber in ber objettiven Bebeutung umgefehrt: Mues fen = 36, und es eriftire nichts ale mas = 3ch fen, welches ohne Zweifel verschiebene Mufichten find, obaleich man nicht leugnen mirb, bag beibe ibealiftifc fint. - 3ch fage nicht, baf es fich wirflich fo verbalte; ich fete nur ben Rall ale moglich; gefest aber, es berbielte fich fo, fo murbe ja ber Lefer mit bem Bort 3bealismus über ben eigentlichen Inhalt eines unter biefem Ramen aufgestellten Gufteme burchaus nichts erfahren, foubern er mußte, wofern er fich bafür intereffirte, gleichwohl fich entichließen, es ju finbiren und erft jugufeben, mas benn eigentlich unter tiefem Ramen verftanben ober behauptet werbe. Richt aubers als mit bem Ibealismus mochte es fich mobl mit bem verhalten, mas man bis baber Realismus

genannt bat; und faft tommt es mir por, ale fen bie folgenbe Darftellung Beweis, bag man bis auf ben bentigen Tag ben Realismus in feiner erhabenften und volltommenften Beftalt (ich meine im Spinogiemus) in allen öffentlich befannt geworbenen Anfichten burchaus vertaunt und migverftanben habe. Dieg alles fage ich nur gu bem Enbe, bamit erftens ber Lefer, welcher überhaupt fich fiber meine Philosophie unterrichten will, vorerft fich entschließe, Die folgende Darftellung mit Rube und Ueberlegung, nicht ale bie Darftellung von etwas ibm bereite Befanntem, wobei ibn blog bie Form ber Darftellung intereffiren tonnte, fonbern ale von etwas ibm vorläufig völlig Unbefanntem gu lefen : - nachber mag es jebem freifteben ju verfichern, ban er baffelbe langft auch gebacht babe; - und zwar verlange ich, baf man bas, was ich Raturphilosophie nenne, auch nur ale Raturphilosophie, mas ich Spftem bes transfcenbentalen Ibealiemus neune, auch nur ale Guftem bes Ibealismus beurtheile, mas aber mein Suftem ber Bhilofophie fen, aus bem Folgenben allein erfahren wolle; zweitens, bag man meine Darftellungen ber Raturpbiloforbie und bes 3bealismus, befonbers aber bie folgende meines Gofteme ber Philoforbie bloft ane fich felbft, nicht aber aus aubern Darftellungen beurtheile, baf man nicht frage, ob'fie mit biefen, fonbern ob fie mit fich felbft übereinstimmen, und ob fie in fich und gang abgesonbert betrachtet von allem, was außer ihnen eriftirt, Evideng haben ober nicht; namentlich bag man borerft fich entschließe, Richtes und meine Darftellungen jebe für fich ju betrachten, indem es erft burch bie weitere Eutwidlung fich zeigen fann, ob und wie weit wir belbe fibereinstimmen, und bon jeber fibereingestimmt baben, 3ch fage vorerft. Denn es ift nach meiner Uebergengung unmöglich, baft wir nicht in ber Folge übereinftimmen, obwohl jest, gleichfalls nach meiner Uebergengung, biefer Buntt noch nicht berbeigeführt ift. -Glaubt benn aber irgent ein unterrichteter Denich, baf ein Guftem von biefer Art fich gleichfam im Augenblid entwidle, ober bag es bereite ju feiner vollftanbigen Entwidfung gelangt feb? Bat man benn Fichten bie Beit gelaffen, es bis au bem Bunft au fubren, bei welcheut fich enticheiben muß, bag fein Suftem nicht nur überhaupt 3bealismus

(benn bieft ift nach meiner lebergengung alle mabrhaft fpeculative Bbilofopbie), fonbern baf es gerabe biefer 3bealismus ift? - Bis ient bat Fichte nach meiner Ginficht burchaus nur bas Mugemeinfte gethan; und einigen jur Freute, anbern jum Berbruf niag es bier fieben, bag meines Grachtens, mas bie baber gescheben ift, eben nur ber Anfang ift von bem. was nech gefcheben wirb, bag alfo biefe gange Sache noch weit von ihrem "Enbe" ift. Boburch aber ift jene Gutwidlung, bon ber ich fpreche, mehr aufgehalten worben, ale burch bie Bubringlichfeit bes unnfiben Bolfe, welches, von aller Ahnbung ber Speculation weit entfernt burch feine Ratur fcon, gleichwohl über biefe Dinge in bem blinbeften Gelbftvertrauen feine Stimme vernehmen laft, find eb! es nur begriffen bat, wovon bie Rebe ift, entweber mitfpricht ober wiberfpricht. Bobin foll es enblich tommen, wenn 3. B. ein Reinholb, welcher mit ber naipften Offenbergigfeit geftebt, "er babe weber am Mufang noch in ber Ditte, noch felbft furg bor bem Enbe (fage Enbe) ber neueften philosophischen Revolution gewußt, um mas es eigentlich ju thun fen" - welcher aber gleichwohl im Anfang tiefer "Revolution" blinder Anhanger Rante gemofen, nachher in einer eignen Theorie bie infallible, tatholifche Philosophie vertunbigt, und gegen bas Enbe fich in ben Coof ber Biffenichaftelebre nicht ohne ebenfo ftarte Berficherung feiner tiefften Uebergengung begeben batte - wenn ein folcher nach allen biefen Broben feiner philofophifchen Imbecillitat gleichmobl nicht ben Duth verliert, noch einmal, und wie er mohl felbft abubet, jum lettenmal, bas "nunmehrige" Enbe ber philosophifchen Revolution ju prophezeihen '? - Bir wenben uns von bicfen Unbliden ab, und

erinnern vorläufig um biefet: alle veiteren Erläftrungen löber bes Berhältnig unfered Spstems zu allen anbern, vorzisstich aber zum Spinagiskmus und Ivositionus, find in der fosgenden Dorffellung feisft zu fischen, welche, wie ich höffe, auch allen von Riffereffändwiffen ein Ende machen folg, benne keinwerte die Raturphisfospise ausgefengt gensefen ist, nuch

verausgefesten Rantifchen Bbilofopbie, in Anfebung welcher, ba fie felbft mur ein Rottum war, natürlich auch teine andere ale eine fattifche Debuttion ilbrig blieb: feit biefer erften und einzigen Mengerung eigner philosophifcher Thatigleit bat er bei Ericeinung ieder neuen Bbiloforbie tein angelegentlicheres Geldett gebabt, ale, alle fruberen Bhilofopben, Spiritualiften, Materialiften, Theiften, und wie fie weiter beifen mogen, immer aufe neue burch bie Dufterung geben ju laffen, und immer gelicitich gefunden, woran es ihnen allen gefehlt, niemals aber, woran es ibm felbft feble, und wie unnit er fich beftrebte, bas eble alte Rorn mit feinem Strob auszubreichen, eine Berblenbung, bie nur bon berjenigen übertroffen wirb, mit ber er glaubte, burch bie Gabe vom Stoff und ber form, bem Borftellenben und bem Borgeftellten, bie großen Brobleme ber Bbilofopbie aufgefost un baben. In folder tiefen Umviffenbeit fiber ben eigentlichen Rern aller Greculation, worin er fortreabrent gelebt bat, fcien ibm naturlich filr fein Urtheil nichte ju boch, und wenn tiefer fchrache Ropf fich an Spinoga wagt, an Blate und bie anbern ebrwurbigen Beftalten, ift es in verwundern, baft er unter anbern auch Fichte ju überfeben glaubt, ebenfo leicht, ale er vor Rurgem ibn gu verfteben und bon ber Babrbeit feiner Philosophie fich innigft fiberzeugt ju haben glaubte. '- Abfichtliche Berbrebungen frember Behauptungen und Bhilofopheme tann fich eine Reblichleit nicht erlauben, Die fo offenbergige Betenntniffe thut als bie oben angeffibrten; fouft fonnte man babin bie Entftellungen rechnen, welche einige meiner Cate in einer gewiffen Recenfton meines Coft eme bed rane. fcenbentalen 3bealismus erlitten baben. 3ch werbe gewift meine Reit nicht bamit berlieren, fonbern erlaube Orn. Reinhold vielmehr hiermit formlich, mich in Recenstonen, Journalen u. f. w. behaupten ju laffen, was ibm gut buntt; fibrigene aber fich meiner 3been und meiner Detbote ale eines "bevriftiichen" Brincips ju bebienen (welches von gutem Ruben febn foll), und fogar ben Sbealismus, wenn es Roth thut, auch mit aus ibm felbft genommenen, nur voverft geborig abfurd gemachten, 3been ju wiberlegen, alles jur Ehre ber Babrbeit und Beendigung ber philosophifden Revolution. - Bas werben aber manche baju fagen, baft biefe Reinholbigfeit fogar bie ju formlichen Denunciationen, Angriffen bon ber moralifden und religiofen Geite, fich erftredt, wie in einem ber neueften Stilde bes beutichen Merture gefchiebt? gewiß mirb man auch bierin nur ben oben geichilberten Geiftescharafter erbliden, und nicht etwa bas golbene Bort ber Tenien bier anwenden wollen:

benen ich, wie ich bereits in einer Abbandlung bes vorbergebenten Befts bemertte, lieber burch bie Musführung bes Spftems felbft (benn baft ein "erfter Entwurf" fein vollenbetes Guftem enthalten tonne, follte fich bod von felbit verftanben haben) ale burch eine vorläufige allgemeine Erörterung abgubeffen, icon feit mehreren Jahren gebacht babe. 3ch werbe baber auch weiter auf feine Beurtheilung bie geringfte Rudficht nehmen, welche fich mit mir nicht über bie erften, bier guerft ausgefprochenen Grundfage einlagt, und entweber biefe angreift ober bie nothwendige Rolge einzelner Bebauptungen aus ihnen ableugnet. -Ueber bie Dethobe, welche ich bei ber Conftruftion biefes Cufteme angewenbet habe, wirb fich am Ente ber gaugen Darftellung beftimmter als am Anfang berfelben fprechen laffen. Die Beife ber Darftellung betreffent, fo habe ich mir hierin Spinoga jum Mufter genommen, nicht nur, weil ich benjenigen, welchem ich, bem Inhalt und ber Gache nach, burch biefes Guftem am meiften mich angunabern glaube, auch in Anfebung ber form jum Borbild ju mablen ben meiften Grund batte, fonbern auch weil tiefe Form qualeich bie grofte Rirge-ber Darftellung verstattet und bie Evibeng ber Beweife am bestimmteften beurtheilen läßt. — 3ch habe mich überbieß fehr haufig ber allgemeinen Bezeichnung burch formeln bebient, wie fie bereits von Serrn Eichenmaber in feinen naturphilosophischen Abbandlungen und bem Auffat: "Debuftion bes lebenben Organismus" (in Roidlaube Magagin n.) angewendet worben ift: Coriften, welche ich von allen meinen Lefern gelefen munfchte, theils ihres eigenthumlichen Intereffes wegen, theils, bamit fie befto gewiffer in Stand gefett merben, bie Bergleichung meines naturphilosophischen Gufteme mit berienigen Bebandlung ber Raturphilosophie anzustellen, welche aus bem 3bcalismus, ber auf bem blogen Standpuntt ber Reflerion ftebt, freilich gang nothwentig bervorgeht. Denn es ift, um bas abfolute 3bentitätefuftem, welches ich biermit aufftelle, und meldes fich vom Standbunft ber Reflerion völlig entfernt, weil biefe nur von Begenfaten ausgeht und auf Begenfaten beruht, in feinem Innern ju faffen, außerft nutlich. bas Refferione. foftem, welchem jenes entgegengefett ift, genau tennen ju fernen. -Chelling, fammtl, Berfe. 1. Abth IV

lleberhaupt habe ich mit beiem Spfem ein voppelten Archäftniß: ju den Bhilofopfen voriger und jedjere Beit; hierüber fabe ich mich jum Deni Beriels in diese Borerimerung erflärt, vollfländiger wird es in den Jen je unter Pijlespehen nigh vieleigen errefleb, mede Gemadfage und Merchellung ielbig geldeben, und nur jum lleberfligt bennete ich noch, die fich unter Pijlespehen nigh vieleigente verfleche, mede Gebenflage und Merchellung ich ficht eine Speken bei der Gemadflage und Werfpele hohen, melde nicht ließ anderer Gebanten mieberholen, aber auch mohl aus frentem Allertei ein eigene Bagent bename; ju ben ampirischen Physiffern, dem auchden man zuwor wilfen fann, wie fie es mit ber Naturphilofophie halten werben. Sie werben bem bei neiem größen Tehel nach eine Zeitlang noch gegen dem Endagel zu leden juden, hernach vie Auserbeite, and wehl bie Constructionen ber Naturphilofophie allmählich als probable Ertstäungen aufandenen oder unter ber Fern von Experimenten an den Zag bringen, mild fogar bie gesammte benamisch Sphill als eine nicht unebne Dupostefe in ihren Leftschäufern vereinigen.

So viel mag ger Boreriunerung genug fein. Bon jest an fpreche nur bie Sache felbft.

S. 1. Ertlarung. 3ch nenne Bernunft bie abfointe Bernunft, aber bie Bernunft, insofern fie ale totale Inbiffereng bee Subjettiven und Objettiven gebacht wirb.

Diefen Spradgedenach ju rechfertigen ift hier nicht ber Drt, do et bich derum ju fbm ift, liberspart bie 50e ju erneeden, die ich mit diesem Worte verkiente werte. — Rur also, wie man überhaupt dagung, die Berumtl so zu verken, muß hier furz angezigit werten. Men gedangt dagt burch die Restletions all dos, was sich sin ber Bhislophie zwischen Beigefries und Objettives flette, um das Genten der Keite wie bei beite beite beite beite die Bertaltweise frem unt. Das Genten der Bernunft ist jedem auzumutsen; um fle als absolut zu benten, um also auf ben Standpunkt zu gesengen, seichen ich sorbere, muß bom Zentenban abstracht zu gesengen, seichen ich sorbere, muß bom Zentenban abstracht werden werden.

bort die Bernunft unmirtebar auf etwas Gubjeftries pu fesp, wie fte von dem meisten worgestellt wird, ja sie tann selbst nicht mehr als etwas Objeftribes gedacht werben, du ein Objeftries dere Gedachtes nirr im Gegensah gegen ein Denfembed möglich wird, von dem hier völlig abstrasier ist, sie wird also durch jene Abstraction zu dem todieren An-flich, welches desein im en Intifferenpunt the Gubjeftrien mid Objeftrien fallt.

8. 2. Aufger ber Bernunft ist nichte, und in ihr ift falles. Birb bie Bernunft so gedacht, wie mir es § 1. gelorbert hoben, so wird man auch unmittellar inne, bos aufger ihr nicht sen klance. Denn man setz, es sen eine aufer ihr, se ist en tweber bie fie stelle aufer ibr, fo ihr se den ber bei Boransseung ist; ober es ist micht für sie sleben, vo erhalt sie fich au jeren Ausger-ihr wie Objettiere zu Destatten, se ist ab objettie, allein bieß ist abernals gegen bie Boransseung sie, ober ab de bernalseung ist; ober ab bernalse gegen bie Boransseung sie 3.).

Es ift alfo nichts außer ihr, und alles in ihr.

Aumerkung. Es gibt feine Philosophie, als vom Standpunkt von Abfoluten, darüber wird dei diege gangen Darftellung gar fein Jweilel flausirt: die Bernungt ist das Abfolute, fodod bis gedach wied, wie wir es (g. 1) bestjimmt haben; der gegenwärtige Sah gilf mithin hög junter diefer Bernaffeyung.

Erläuterung. Alle Ginwendungen gegen benfelben tonnten nur

' Denn Einbildungsfraft bezieht fic auf bie Bernunft, wir Phantafie auf ben Berftand. Jene produltiv, biefe reproduftiv. (Bon hier an folgen wieder Bufabe aus einem handerempfar bes Berfaffers. D. D.) voher eichem, bag man tie Tinge nicht sp., wie sie in ber Bernunft sint, somten so, wie sie erspeinen, ju sohn gewohn ist. Wir balten und baher mit ihrer Wibertegung nicht auf, da in dem Scharten muß, wie alles, was ift, der Bernunft dem Besten nach gleich und mit ihre Eines ift. Ueberhaupt wälre der aufgestellte Sah gant tinne Beneisse der einer Erfauterung bedürfen, sondern zie der filte ein Arten gestellt gegen der einer Beneisse der einer Erfauterung kentlere, sondern beimer bei der ber der filt der kann nicht so wie ein genann wenden filt ein gestellt bei Erfauter in der Gebrauft mit eine folgen ertnügt fit gibt aber die Bernulft in eine folgen ertnügt ist, die den geforerte Abstaltion zu machen und das Sachfeitte Allfohentente, Indebetrelle in sie sieht ein der in der eine Leine Lieben und gestellt in file sieht zu vergessen.

8. 3. Die Bernunft ift foledtbin Gine und ichledtbin fich felbft gleich. Denn mare nicht jenes, fo mufte es von bem Cepn ber Bermunft noch einen anbern Grund geben ale fie felbft; benn fie felbft enthalt nur ben Grund, bag fie felbft ift, nicht aber, baf eine anbere Bernunft fen; bie Bernunft mare alfo nicht abfolut, meldes gegen tie Borausfetung ift. Die Bernunft ift alfo Gine im abfoluten Ginne. Man fepe aber bas Begentheil vom zweiten, baf namlich bie Bernunft nicht fich felbft.gleich fen, fo mußte bas, moburch fie fich nicht gleich ift, bod, ba außer ihr (praeter ipsam) nichts ift (8, 2), wieber in ihr gefett fenn, alfo bas Befen ber Bernunft ausbruden, und ba ferner alles nur vermoge beffen, woburch es bas Wefen ber Bernunft ausbrudt, an fich ift (g. 1), fo wurbe auch jenes, an fich betrachtet, ober in Begug auf bie Bernunft felbft, ihr wieber gleich, mit ihr Gines fenn. Die Bernunft ift alfo Gine (nicht nur ad extra, fonbern auch ad intra, ober) in fich felbft, b. b. fie ift fich felbft folechtbin gleich.

8. 4. Das Sonfie Gefet far bas Sein ber Bernuft, und bar anger ber Bern mit migte fi (8. 2), fix alles Gent (infefern es in ber Bernuft begriffen ift) ift bas Gefet ber Iben title, neches in Bang anf alle Cept burch A = A ausgebricht wich. - Dr. Bencie fofet and 8. 2 und ben vorangefenben unmittiffen.

1-

Bufat 1. Durch alle andern Gefete, wenn es beren gibt, wird bager nichts bestimmt, so wie es in ber Bernunft ober an fich ift, fondern nur fo, wie es fur die Refferion ober in ber Erfcheinung ift.

Bufan 2. Der Can A = A ift bie einzige Bahrheit, welche an fich, mithin ohne alle Bezichung auf Beit gefest ift. 3ch nenne eine folde Bahrheit eroig, nicht im empirischen, sonbern im absoluten Ginner.

§, 5. Ertfarung. Das A ber erften Stelle nenne ich inbeg, um es zu unterscheiben, bas Subjett, bas ber zweiten bas Prabicat.

§ 6. Der Sag A — A alfgemein gebacht, fagt weter, baß Aberhaupt, noch doß est alle Gubit, der est heidbildt feie. Sombern bas einzige Teyn, was burch biefen Sah-gefest wied, ift das ber Identität felbe, welche baher von dem As als Subsite und der Der Aber der Berteit und von dem As als Subsites und der Berteit und von dem As als Subsites und der Berteit alle der Berteit als der Berteit der Berteit ist, der Berteit ist, des felst des bas Ergiet und der Berteit ist, der Berteit ist, des felste Erchtift ieße. Der Berteit ist ische Erchtift ießen der Berteit ist ist.

§ 7. Die einzige unbedingte Erfenntniß ist bie ber abfortuten Ibenitist. Dem ber Sag A. = Alf (§ 4. A. gluby 2), weil er allein bas Befen ber Bernunft andbeidet (§ 3), auch ber einzige unbedingt gewisse, der numittelsar burch biefen Sag ift auch bie absfulter Benitist gefet (§ 6.) "Also if it.

Anmertung. Blog bie Unbedingtheit tiefer Erfenntnig gu beweifen, murbe bie vorhergehende Reihe von Gapen vorausgeschidt.

Der Soh A — A bebarf feiner Inmententien. Des ist Germa dur Demombration. Des pass benef im geiget ist, il nur bebei auskeheigt elgefeigen, leicht. Bevan nur biefe unteringte Gelegtens fic inglere, ist fire bisfliche sollt gleichgliste. Die liefe A un ber Seite bes Seite fire die Liefe bes Gelegten. Seite der Paliciaes ist nich took, woo eigentlich gefetz wird, souwern bos, woo offett wird, il nur bei Benefinis geschen bedeen. Denn biefe Ertenntnig felbft wird eigentlich nicht bewiefen, eben weil fie unbebingt ift.

§. 8. Die abfolute Ibentität ift folechthin, und fo gewiß, ale ber San A = A ift. Beweis. Denn fie ift unmittelbar mit biefem Cape gefest (g. 6).

Bufat 1. Die abfolute Bentität tann nicht gebacht werben ale burch ben Cap A = A, aber fie wird burch biefen Sah ale fepenb gefett. Sie ift also baburch, boß fie gebacht wird, mb es gebort jum 20 efen ber abfolinten Ibentität, ju feyn.

Bufan 2. Das Geyn ber abfoluten 3bentitat ift eine ewige Bahrheit, benn bie Bahrheit iftres Seyns ift ber Bahrheit bes Capes A = A gleich. Run ift aber (g. 4, Bufan 2) n.

g. 9. Die Bernunft ist Eins mit ber abselnten Bentität. Der Sah A = A ift Geseh bes Seyns ber Bernunft (g. 4). Run ist aber unmittellor burdt biesen Sah auch die absolute Bentika als separa Beste (g. 6), und da das Sehn der absoluten Iventikat mit hirem Wesen Wesen dies ist (g. 8, Jusp t), so ist also die Bernunft (g. 1) nicht nur dem Seyn, sendern anch dem Wesen nach, Eins mit der absoluten Iventikat schieft.

Bulah. Das Sein ber Bernunft (in bem §. 1 bestimmten Ginne) ift baber ebenfo unbebingt als bas ber absoluten Ibentität, ober: bas Cepn gehört ebenfo jum Befen ber Bernunft-als zu bem ber abfoluten Ibentität. Der Beweis folgt unmittelbar and bem Borbergehenben.

§ 10. Die absolute Identit ist fichschiften unendicht.
Denn wäre sie endich, so läge der Erund ihrer Endlichtet entweter in ihr stelbs, d. die wäre Ursache von einer Bestimmung in sich, also Bewirtende und Bewirtes ungleich, mithin nicht absolute Identität, oder nicht in ihr selht, also außer ihr. Wer anger ihr sis nicht zom wäre etwas außer ihr, wodurch sie degenagt werden stante, so mitze sie sie fich gib die der absolute ihr wie der die fich gib die der absolute (j. Seit fil also unendlich, so gewiß als sie ist, d. b. sie ist dieschift nurnklich, so gewiß als sie ist, d. b. s. sie ist siefeldshin nurnklich.

\$ 11. Die absolute Identit fann als Penetität nie aufgehöben werden. Dem es gehört zu ührem Weifen zu senzi sist aber nur inssern sie absolute Identifät sist (§ 6. 8, Julya 1). Sie sum also als selde nie aufgehöben werden, denn sonst müßte das Seyn aushören zu ührem Weifen zu gehören, b. h. es wärde etwas Widerprechandes gehögt. Alle ve.

§. 12. Alles, wasift, ist die absolute Ibentität selbst. Denn sie ist uneublich, und sie kann als absolute Ibentität nie ausgeboben werben (§. 10. 11), also muß alles, was ist, die absolute Ibentität selbs seun.

Bufan 1. Alles, mas ift, ift an fic Eines. Diefer Sab ift bie blofe Inverfion bes vorhergebenben, und folgt baber unmittelbar aus bemfelben.

Bufan 2. Die abfolnte Brentität ift bas Einzige, mas ichlechbin, ober au fich ift, alfo ift alles nur insofern an fic, ale es bie absolute Brentität felbft ift, und insofern es nicht bie absolute Brentität felbft ift, ift est überbandt nicht an fic.

§. 13. Richts ift bem Cepn an fich uach entftanben Den alles, mos an fich ip, ift bie esfolute Bennitat feibft (§ 12). Diefe aber ift nicht entfanben, fendern ift ficheftign, all ober alle Beziehung auf Zeit und außer aller Zeit gefest, benn ihr Sepn ift eine ewige Wahrheit (§ 8, 3nia 2), mithin ift auch alles bem Sepn an fich nach offelut tripi.

§. 14. Richts ift an fich betrachtet enblich. Der Beweis wird aus §. 10 auf biefelbe Art geführt, wie ber bes vorhergehenben Sapes.

Bufab. Dieraus folgt, boff vom Sendhuntt ber Bernunft aus (g. 1) feine Endlichfeit fen, und bag bie Dinge als endlich betrachten, so viel ift, als die Dinge nicht betrachten, wie sie an sich sind. Esend, bag die Dinge nicht betrachten, wie fie an sich sind. Die Bernung bei Dinge als verschieden, oder als mannichfaltig betrachten so viel heiße, als sie nicht an sich oder vom Standpunft der Bernunft aus betrachten.

Erlauterung. Der Grundirrthum aller Philosophie ift bie

. § 15. Die absolute Iventität ist nur unter ber form bee Tope A — A, oder dies serm ist numittelber durch ist Seng geset. Denn sie sin numittelber durch ist Seng geset. Denn sie sin numittelber durch das unbedingte Art seng in der nur unter der Germ jenes Sages grieft werden (3.6). Alse ist unmittelber mit vom Seng der abssluten Iventität auch jene Form gesety, und es ist hier tein Uebergang, fein Bor und Nach, sondern absolute Gleichzeitigkeit des Seque und der Serm stelle.

Bufap 1. Was jugleich mit ber Form bes Sapes A = A gefest ift, ift auch numittelbar mit bem Sent ver abfaluten Ventität felbft gefest', es gehört aben nicht ju ihrem Wefen, sondern nur zu der Form ober Mrt ihres Seynes. Er Beweis sin ten erfen Theit des Sapes sogt ummitte bar aus dem Borhergehinden. Der zweite Theil des Sapes mit so bewiefen. Die Jerm des Sapes A = A ist bestimmt durch A als Susjekt and A als Padielat. Alter bie absolute Semtikt ist in demeksen, and als Bradielat. Atter bie absolute Semtikt ist in demeksen gefest (§. 6). Also gehot auch, was jugleich mit der Journ beieß "Bas aus bereiten angelient, in also gudeich mit der Journ beieß "Bas aus bereiten angelient, in also gehot von in tre absolutar Spenität.

Sapes gejegt ift, nicht gur absoluten Ibentitat felbft, sonbern nur gu ber Art ober form ibres Genns.

Bufat 2. Bas bioß ju ber Form bes Cepns ber abfoluten Ibenitiat, nicht aber gu ihr felbft gefort, ift nicht au fich gefett. Denn an fich gefest ift nur bie absolute Ibenitati felbi tiemen Befen nach. Alfo x.

8. 16. Zwifcen bem A, welche als Prabiect gefest in els Subjett, und bem, welches als Prabiect gefest ift (g. 5), ift fein Gegenlag an fich möglich. Dem inssern beide Subjett und Pradicat sint, geferen sie nicht zum Befen, jendern unt mu Cemp ber abslutur Deutlicht, insssern ie ober zu bem Besen ber absseuten Bentität seicht, inssern be ober zu bem Besen ber absseuten Bentität seicht gedort ibe absolute Jennian felch find), kannen sie nicht verssiehen gedort nerben. Es ift also zwischen erbert ein Generalie au sich.

Bufat 1. Es ift ein und baffelbe gange A an ber Stelle bes -

Jufap 2. Die absolute Benntität ift unt unter ber Form einer Ibentität ber Ibentität. Denn bir absolute Ibentität ift nur unter ber Form bes Sages A = A (g. 15), und biefe Form ist mit ihrem Sepu zugleich geseht. In dem Sah A = A aber wird dassilieb sie selbs, b. 6. es wird eine Ibentität ber Ibentität ber Ibentität iben Jefent. Die absolute Ibentität ift also mur als die Ibentität einer Ibentität, und bieß sie ben Genn siels im gertenmilise, Germ siere Sepus.

g. 17. Es gibt eine urfprängliche Ertenntif ber abfoluen Ibenlität, und biefe fil um ittelbar mit bem Say
A = A gefest. Tem es gibt eine Ertenntniß verfelben überhaupt
(g. 7). Pun ift nichts außer ber abscluten Ibenlität, alse ist biefertenntig iben exhletten Ibenlität, alse ist biefertenntig iben Aber biefe Ertenntig ist,
folgt nicht unmittelber aus ihrem Welen, bem aus bemfelken folgt
nur, baß sie ist, sie aus ihrem Befen, bem aus bemfelken solgt
nur, baß sie ist, sie mustelber aus ihrem Sepa folgen,
mich zu Bern ihres Sepas gehören (g. 15, Julia) 1. Were bie
Borm ihres Sepas ist so unfpränglich als ihr Sepa schap (d. m.) etwal
werbringlich il alles, was mit biefer Bern gelegt ist (bes.). Alse bie

eine ursprüngliche Erfenntnis ber absoluten Ibentität, und ba biese zur Form ihres Seons gehört, so ift sie unmittelbar mit bem Sat A = A schon gefett [b. h. ein Attribut ber absoluten Ibentität selbst].

8, 18. Alles, was ift, ift bem Befen nach, infofern biefes an fich und abfolut betrachtet wird, bie abfolute Ibentität felbft, ber form bes Gepus nach aber ein Erlennen ber abfoluten Ibentität. Der erfte Thoi bes Gopes fogt and bem § 12, ber zwiect auß § 17. Zenn vonn bie Erfenntnift ber absoluten Ibentität unmittelbar zur Form ihres Gepus gehört, bies Gorm aber vom Gepu ungerrenntich ift, so ift alles, was ift, ber Form bes Guyss and, eine Greunding ber absoluten Ibentität.

Bufat 1. Die urfprungliche Ertenntnig ber absoluten Bentität ift also gusseich ir Genn ber Form nach', und umgelehrt jedes Geon ber Form nach auch ein Erfennen — (nicht ein Erfanntwerben) — ber absoluten Bentität.

Bufat 2. Es gibt fein nriprunglich [vom Erfennenben getrenntes] Erfanntes, fonbern bas Erfennen ift bas urfprungliche Geon felbft, feiner Form nach betrachtet.

§ 19. Die abschute Iventität ift nur unter der Form bes Ertennen ihrer Iventität mit isi fetsik. Denn ihr Ertennen ihr unterhandlich als die Frem ihres Senni (g. 186), ja die Frem ihres Senni (g. 186), in die Frem ihres Senni (g. 186), in die Iven ihres Senni (g. 186), dand 13. Diet aber ift die einer ihres Sennität unterhandlich geschutzt ist die Fremität (g. 186), 200 (g. 186

- Bufat. Das Gefammte, was ift, ift an fich, ober feinem Befen nach bie abfolute Ibentität felbft, ber Form feines Genns nach bas Selbstertennen ber absoluten Ibentität in ihrer Ibentität. - Folgt unmittelbar.

§. 20. Das Gelbftertennen ber abfoluten Ibentitat in ihrer Ibentitat ift unenblid.

Denn es ift bie Form ihres Genns fee Genns ber abfoluten ' Rur in ibr felbft menblich, alfo vom Genn nicht zu unterscheiben. Beutitat]. Ihr Genn aber ift unendlich (g. 10). Alfo ift auch biefes Erfennen ein unendliches falfo ununterfcheibbar}.

§. 21. Die abfolnte Ibentitat tann nicht unendlich fich felbft ertennen, ohne fich ale Subjett und Dbjett nnendlich gn feben. Diefer Sau ift burch fich felbft tar.

§. 22. Es fie biefelbe und gleich abfaute Prentität, welche ber grom bes Senns, obidon nicht bem Beien ab, als Gndjett und als Objett gefeht ift. Dem bie Form des Sens dem bes Serns ber absoluten Vertität ift gleich ber form bes Sapes A = na. bremfelm aber ift ein und besfielb gang A an ber Telle bet Subjetts und bes Prädicats gefeht (§. 16, Julis 1). Go ift also eine wob biefelbe Innet bei geber der Bernt ihres Sens nach als Subjett und als Objett geste werden. Da sie ferner nur ber Form ihres Serns nach als Subjett und Subjett und Subjett und Subjett und biefelbe Bentität, welche ber Gerner nur ber Form ihres Serns nach als Gubjett und Diejett gesten ihr, es ferner nur ber Form ihres Serns nach als Gubjett und Objett galt eine untersforbare Weile gelegt ift, ein ist nicht an fich a. b. sienem Wehen and, o gefeht !

Bufat. Es findet zwifden Gnbjett und Objett fein Gegenfat an fich [in Bezug auf bie absolute Bentität] ftatt.

§ 23. Zwischen Snigfett um Digfett. ft fterfempung feine andere als quantitative Differen, möglich ? Denn 1) ift tein qualitative Differen, volleren, weber beiter. Beite ein Deber de Beiter beiter Der beite Beiter Der beiter Der beiter Beit

<sup>&#</sup>x27; Wenn biefe Form nicht ein Ertennen, fo ift fie überhaupt nicht qua Form unterscheibbar.

<sup>3</sup> Db biefe wirflich, ift bier gang unentichieben.

Etlauterung. Bir bitten ben Lefer nus in biefen Demonftrationen inbeffen meniaftens mit bem Butranen ju folgen, baf fie volltommen verftanblich fenn merben, fobalb man bie bisber befonbere über bie gangbaren Begriffe fubjeftiv und objeftiv gefaften Begriffe gang vergint, und bei jebem Gas genau eben bas benft, mas wir gebacht miffen wollen, eine Eringerung, bie wir hiemit ein fur allemal machen. Go viel wenigstene ift vorerft jebem flar, bag wir feinen Begenfat swiften Gubjeft und Objeft (benn mas an bie Stelle bes erfteren und bes letteren gefest ift, ift ja baffelbe 3bentifche: Gubieft und Dbieft finb alfo bem Befen nach Gine), fonbern nur etwa einen Unterfchieb ber Subjeftivitat und Objeftivitat felbft gugeben, welche, ba fie gur Form bes Gebus ber abfoluten 3bentitat, mithin jur Form alles Gebne geboren, vielleicht nicht auf gleiche Beife, fonbern fo beifammen fiftb, baß fie mechfelfeitig als überwiegend gefest werben tonnen, welches alles wir aber bier noch nicht behaupten, fonbern nur ale einen möglichen Gebanten aufftellen. Bir bemerfen gu größerer Deutlichfeit noch Folgenbes. Da es in tem Cape A = A ein und baffelbe A ift, mas an bie Stelle bes Brabicate und an bie bes Enbjefte gefett wirb, fo ift ohne Zweifel burchaus feine Differeng, vielmehr abfolute Inbiffereng beiber gefett, und Differeng, mitbin Untericeibung beiber, tonnte nur baburch möglich werben, bag entweber fiberwiegenbe Gubjeftivitat ober aberwiegende Objektivitat gefest wurde, woburch bann bas A = A in ein A = B (B ale Begeichunng ber Obieftivität gefest) fiberginge; es mochte nun fenn, bag biefe ober ihr Gegentheil bas lleberwiegenbe fen, benn in beiben Fallen tritt bie Differeng ein !: Benn wir biefes Uebergewicht ber Gubieftivität ober Objeftivität burch Botengen bes fubjeftiven Fattore ausbruden, fo folgt, bag A = B gefest auch icon eine pofitive ober negative Boteng bee A gebacht werbe, und bag A" = B foviel als -A = A [= 1] felbit, b. b. Ausbrud ber abfoluten 3nbiffereng fenn muffe. Unbere ale anf biefe Beife ift ichlechtbin feine Differeng ju begreifen.

§. 24. Die Form ber Gubjett. Dbjettivitat ift nicht

<sup>&#</sup>x27; Dit ber quantitativen Differeng tritt auch Quantitat überhaupt ein.

actu, wenn nicht eine quantitative Differeng beiber ge-

Beweis. Dem fie ift nich acht, vorm nicht Snickt- und Obeftrividia 14 sichge geiet find. Run tonnen aber berde nicht als sichge gefteht senn, sie fesen bem mit quantitatiere Differen gesteht (g. 23) bem nur baburch find sie unterscheinder). Also is die Gorm ber Enbjett-Difetrivität nicht actu oder reirtlich gefest, wenn nicht quantitaties Differen, beider gesetz if.

§. 25.. In Begug auf bie abfolute Ibentitat ift teine quantitative Differeng bentbar.

Denn jene ift gleich (g. 9) ber absoluten Indiffereng bes Subjettiven und. Dhjeftiven (g. 1), es ift also in ihr weber bas eine noch bas andere gu unterfcheiben.

Bufat. Die quantitative Differeng ift nur außerhalb ber abfoluten Ibentitat möglich:

Diefer Sat ift bie bloge Inversion bes vorhergebenben, und gewiß, wenn auch außerhalb ber absoluten Irentität nichts ift.

S. 26. Die absolute 3bentität ift absolute Trtalität.

Dim fie ift alles, mas ift, felbf, ober: fie tann von allem, mas ift, nicht getrennt gedacht werben (g. 12). Sie ift also nur ale alles, b. b. fie ift absolute Tralität.

Erffarung. Univerfum nenne ich bie abfolute Totalitat.

Bufas. Die quantitative Differeng ift nur außerhalb ber abfolnten Totalität möglich. Diefer Sat folgt unmittelbar aus g. 26 und 25, Bufat 1.

§. 27. Erflarung. Bas außerhalb ber Totalität ift, nenne ich in biefer Rudficht ein einzelnes Gehn ober Ding.

S. 28. Es gibt fein einzelnes Seyn ober einzelnes Ding an sich. Denn tos einzige An-sich ist die absolute Iventität (§. 8). Diefe aber ist nur als Totalität (§. 26) [also nur die Totalität ist das An-sich].

Unmertung. Es ift auch nichts an fich außerhalb ber Totalität,

and been cined außeright ber Zealifik erbifit webe, jo gefchicht es unr vermöge einer wildfirfichen Ternung best Eingeharn vom Gengen, welche burch die Resterion ansgelbt wird, aber an sich gar nicht flate flubet, die alles, was ist, Eines (§ 12, Julys) 1), und in der Zeigstitt die absleite Vorentität selbt ist (§ 26).

g. 29. Die quantitative Differeng der Snhjeftivität und Dhjeftivität ift nur in Anfebung best einzelnen Sepns, nicht aber an fich, ober in Anfehung der absoluten Tetalität bentbar. — Der erfle Theil des Sappe folgt unmitticher aus 2.2 run b2 6, Justey, der protein aus 25. mb 26,

8. 30. Wenn bie quantitative Differeng in Anfehung bes eingelnen Dings wirflich ftattfindet, fo ift die abfeitiet. Denitität, intofern fie ift, ale die quantitative Indiffereng der Gubjettivität und Objettivität vorzuftellen. Der Beweis sigt untittofar baruns, daß die absolute Jeentifat die desfolute Techtifat die Gefolute Techtifat die Gefolute Techtifat die Gefolute Techtifat fie (g. 26):

' 3ch will bie Debnkion, baß bie absolute Brentifat nothwenbig Totalität ift, noch bestimmter fuhren. Gie beruht auf folgenben Gaben:

1) ber Cat A = A fagt ein Sepn aus, bas ber absolnten 3bentität; biefes Benn aber ift nngertrennt von ber Fornt. Bier ift alse Einheit bes Sepns und ber fierm, und biefe Einheit bie bochfte Erfterg.

2) Dog Eren, nedgoé numirtites aus bem Mejen ber obsiduten Shruidis folgt, innn nur fem austre ber geren A = A der ber figen nter Subjeh-Diefthieid. Beier gum ter ben gien A = A der ber geren nte eine fichtied mit australianten Differen gefett nerben. Dem merben beier als gleife unreibtig gefegt, jo iß, mod augh tim qua eitzeit ver Gegenfeb, gar teine Untere igheiberteit; bie Berm ift quaß germ bertilgt; von beset bes gier und gleiche Unterhild gefegt, jou ihr gen mit geleiche teine ihr geleiche teine ihr geleiche teine gleiche teine die gleiche teine die gleiche teine nich gleiche teinenbießeit, fallt gulemmen mit bem, roch neche bes eine moch bas den geleiche teine gleiche teinenbießeit, fallt gulemmen mit bem, roch neche bes eine moch bas den geleiche der gestellt gestellt geleiche der gestellt gestellt gestellt gestellt geleiche der gestellt gest

3) Daffelbe gift auch ben ber boberen form ber Eriftens, welche auf ber absoluten Jabifferen bes Erifmung und Senns berubt. Das Abfolute fann nur muter biefer Form als ersiftens gefehr werben. In aber wirtliche Indifferen, so fit feine Unterscheibbarfeit, und biefe form ift nicht als folde gefehr.

4) Das Abjolute eriftirt also nicht actualiter, wenn nicht eine Differenz sowohl in Ansehung jener bobereu Form — Ibeaten und Realen — als ber Subsettiwität und Objettivität gesehr wird.

5) Aber biefe Differeng tann nicht in Anfebung bes Abfoluten felbft

in welcher bie entgegengesetten Botengen ursprunglich fich gegeneinander aufbeben, Die reine ungetrubte 3bentitat felbft barftellen. Diefe 3bentitut aber ift nicht bas Brobueirte, fonbern bas Urfprungliche, und fie wird nur producirt, weil fie ift. Gie ift alfo fcon in allem, mas ift. Die Rraft, bie fich in ber Daffe ber Ratur ergieft, ift bem Befen nach biefelbe mit ber , welche fich in ber geiftigen Belt barftellt. nur bag fie bort mit bem Uebergewicht bes Reellen, wie bier mit bem bee 3beellen, ju tampfen bat, aber auch biefer Begenfat; welcher nicht ein Gegenfat bem Befen, fonbern ber blogen Boteng nach ift, ericheint ale Begenfat nur bem, welcher fich außer ber Indiffereng befindet und bie abfolute 3bentitat nicht felbft ale bas urfprfingliche erblidt ! Gie ericheint nur bem, welcher fich felbft von ber Totalitat abgefonbert bat, und inwiefern er fich absonbert, ale ein Brobneirtes; bem, welcher nicht aus bem abfoluten Schwerpuntt gewichen ift, ift fie bas erfte Cenn, und bas Geon, bas nie producirt morben ift, fonbern ift, fo wie nur überhaupt etwas ift, bergeftalt, baf auch bas einzelne Geon nur innerhalb berfelben moglich, auferhalb berfelben, alle mirflich und mahrhaft, nicht blog in Gebaufen abgefonbert, nichte ift. Bie es aber monlich feb, baf von biefer abfoluten Totalitat irgent etwas fic abfonbere ober in Bebanten abgefonbert werbe, bieß ift eine Frage, melde hier noch nicht beantwortet merben tann, ba wir vielmehr beweifen, bag eine folche Abfonberung nicht an fich möglich, und bom Stanbpuntt ber Bernunft aus falich, ja (wie fich wohl einseben laft) bie Onelle aller Brrthumer fen.

§. 31. Die absolute 3bentitat ift nur unter ber form ber quantitativen Indiffereng bes Subjeftiven und Dbjeftiven fund alfo auch bee Ertennene und Sepne).

Anmertung. Dier wird also ichlechthin behauptet, was in bem vorigen Sat nur bebingungsweite gefetet mar.

Beweis. Denn bie abfolute Ibentilat ift nur unter ber Form ber Enbjett Objettivität (g. 22). Diefe Form felbft aber ift nicht actu, wenn nicht quantitative Differenz außerhalb ber Totalität (g. 24), in

1 Diefer Gegensat ericeint als Gegensat nur, fobalb ich absenbere.

ber Totalität aber, also (g. 26) in ber absolmten Iventität quantitative. Indiffereng gesett ift (g. 26). Mitthin ift bie absolmte Ibentität nur unter ber Form ber quantitativen Indiffereng bes Subsettiven und bes Dofettiven.

§. 32. Die abfolnte Ibentität ift nicht Urface best Universum, fondern bas Universum felbft. Dem alles, mas ift, ift bie absolute Ibentität felbft (§. 12). Das Universum aber ift alles, mas ift, u. f. w. !

Mnmerfung. Die lange und tiefe Unwiffenbeit über biefe Gabe murbe vielleicht ein langeres Bermeilen bei bem Beweis enticulbigen, bag bie abfolute 3rentitat bas Univerfum felbft fen, und bag fie unter feiner anbern Form ale ber bes Univerfum febn tonne: Befonbere mochte bieg nothig fenn in Anfehung berjenigen, welche in ben gewohnlichen Borftellungen fo feft und gleichfam verbartet fint, bag fie felbft burch bie philosophische Demonstration (für die fie bes Ginns entbebren) nicht bavon losgeriffen werben tonnen. Beboch bin ich überzeugt, bag jeber von ber Bahrheit jenes Gates übergeugt werben wirb, fobalb er nur bie folgenben Gape geborig überlegt, und einfieht, bag fie auf unlengbare Art bewiesen worben fint, nämlich 1) bag bie absolute Ibentitat nur ift unter ber Form bes Saues A = A, und bag, ba fie ift, auch biefe Form ift; 2) bag tiefe form urfprunglich, alfo in Bezug auf bie abfolnte 3bentitat, bie von Gubjeft und Dbieft [Geon und Erfennen] ift; 3) baf bie 3bentitat nicht wirflich (netu) unter biefer Form fenn fann - wie boch vorausgefest wirt, ba bie absolute 3bentitat netn ift, fo wie fie nur potentin ift -, wenn nicht Die Inbiffereng, welche in bem Cate A = A ausgebrudt ift, eine quantitative [nicht qualitative] ift; 4) baft biefe quantitative Inbifferen, nur unter ber Form ber abfoluten Zotalität, alfo bes Univerfum, fenn fann, bag fonach bie abfolute 3bentitat, infofern fie ift (existit), bas Univerfum felbft fenn muß.

§. 83. Das Univerfum ift gleich emig mit ber abfoluten

i Universum nicht = bas materielle. - Die 3bentität ift in alle Ewigfeit wieber 3bentität, aber ein Universum, b. h. ein Sanges verschiebener Dinge.

Schelling, fammtl. Berfe. 1. Abth. IV.

Breutität felbft. Deun fie ift nur als Universum (§. 32), fie ift aber einig, also ift auch bas Universum gleich ewig mit ihr.

Anmertung. Wir fonnen grar mit Recht fogen, bie absolnte Ibentität felbf fen bas Univerlum, umgelchet aber, bas Univerjum fen bie abfolute Ibentiat, ift nur unter ber Ginfdrantung zu fagen: ce fein bie absolnte Bentiat vom Befei und ber Gorm ihres Genns nach betrachtet.

S. 3C. Die abschute Identifüt ist dem Westen nach iredem Theil des Universum vieseles; enn fiest stem Westen nach völlig mandhängig von dem A als Subjett und als Obsett (§. 6), mithin (§. 24) and völlig masdhängig von aller quantitation Visserenz, affe biefelt ein spiecu Veil von Uliversum.

Bufah 1. Das Befen ber absoluten Ibentitat ift untheitbar. — Aus bem gleichen Grunde. — Bas also and getheilt werben möge, so wird nie bie absolute Ibentitat getheilt'.

B ní a g. Nicht, was ift, sam tem Senn nach ternichtet werben. Denn est aun nicht vernichtet werben, ohne baß bie absolut Borntickt aushörtet zu sehn; da bleie nämlich schlechtsin, ohne alle Beziehung auf Duamtist, ift, so marre fie auch schlechtsin aushören zu sonn sie mur in einem Beit des Gungen aufgehoben werben fennte, ben est würder uicht nuche dags gedören sum aus so ausgurücken, sie im Gungen, als, sie im Theil zu vernichten, durch Bernichtung bes Theils ift sie alle überhaupt aufgeboden. Es ist dagen unnöglich, daß singut etwas, dass sie, dem Senn und vernichtet werde.

§. 35. Richts einzelnes hat ben Grund feines Dafenn in fich felbit. — Dem font migte bas Sem aus feinem Weien ersigen. Run ift aber alles bem Meien nach giech (s. 12, Bula 1). Alle fann das Weien teines einzelnen Olings ben Grund enthalten, beffe dant bas Weien teines einzelnen Olings ben Grund enthalten, best es feit gefen fehr bei beifes einzelne feb, es ift also als biese nicht burch fich felbe, . §. 36. 3ebes einzelne Sepu ift best immt burch ein and beres einzelne Sepu ift ben nicht eine nicht

<sup>&#</sup>x27; Pheilbarfeit = Duantitat: Die absolute Bentitat unabbangig von aller Duantitat.

Die erfte Grunblage vom Brincip ber Canfalitas.

bestimmt durch sich seibst, weil es nicht an sich ist und den Genus sich in fab fat (8. 35), noch durch die absolute Generalität, dem beit entistli unt ven Genunde dre Castalität, umb des Generalität, der der einfaßt unt ven Genunde der Endelität, umb des Generalität, best den der einfallen ein der einfallen unt durch ein anderes einschne Seque bestimmt, seu, i. f. in sill unerbische.

Bufat. Es gibt alfo auch tein einzelnes Genn, welches nicht als folches ein beftimmtes, mithin begrenztes mare.

§. 37. Die quantitative Differeng bes Subjettiven' und Objettiven ift ber Grund aller Enblichfeit, und um getebrt, quantitative Inbiffereng beiber ift Unenblichfeit.

Denu, mas bas erfte betrifft, fo ift jene ber Grund alles einzelnen -Schms (g. 29) mithin auch (g. 36), aller Enblichleit. Das zweite aber folgt aus bem erften von felbft. »

Erfäuterung. Der allgemeine Ausbrud bes Grunds aller Enblichfeit ift also (nach §, 23 Erfänterung)  ${\bf A}={\bf B}.$ 

§. 38. Jedes einzelne Senn ift als foldes eine beftimmte Form bes Schns ber abfoluten 3bentitat, nicht aber ihr Senn felbft, welches nur in ber Totalität ift.

Dem jeels eingleite mie entlige Com ift gefest burch eine quantitative Tiffereng ber Gubeftruitel une Desftruigit (§, 37), melde wiederum bestimmt ift burch ein, anderes einzestüss Con, b. b. burch eine anbere bestimmte quantitative Differeng ber Gubeftriistit aus Digestimiste. Am mit aber (§ 22) Cubssiftivität une Digeftrivität überbappt Form bes Count ber abscluten Identifiat, bie bestimmte quantitative Differeng beiter als eine bestimmte germ bet Count ber abfolaten Identifiat, aber eben bestimmte, germ bet Count ber unr in ber quantitativen Indiffereng ber. Gubjeffruität- und Digeftrivität, b. h. nur in ber Zeinlität ist.

Burfat. Der Saty (§. 36) tann also auch so ausgebrückt voerben: Idees eingelne Seinn ist bestimmt burch bie absolute Bentität, nicht inssen, ich schlichtin ift, sondern intseten sie unter ber Form einer bestimmten quantitativen Differenz von A und B ist, welche Differeng wieberum auf gleiche Beife bestimmt ift, und fo ins Unendliche fort. [Gine Differeng fest bie andere voraus].

Am er in ug 1. Es sonnte gefragt werben, marum eben jeneb Errfältnig ins Unredlichg gebe, und wer antworten: aus bern, sleichen Germbe, wormen es pwischen bene erfent und dem netweitung flattfindet, sinde es auch zweichen allen folgenden statt, weil näuslich nie ein erfler Puntf angegeben werben fann, wo die absolute Benthält in ein, einere Eing flereganganget ist, den nicht des Ginzeller, soweren die Gestalität des Ursprüngliche ift, so boß, wenn die Reiche und unterhalben, des einzute Ding ubei in die Teolalität aufgehemmen mitte, soweren des einzelten Burg lieft in die Teolalität aufgehemmen mitte, soweren abs einzelten Burg lieft in die Teolalität aufgehemmen mitte, soweren abs einzelten Burg lieft in die Teolalität aufgehemmen mitte, soweren abs einzelten Burg lieft in die Teolalität aufgehemmen

Anmerkung 2. Dieraus feigt and, baß des Gefch biefes Berditniffes nicht auf the absolute Totalität selbs anwenden fer, das also außerfald bes A = A sall. Wer burd alle Gefgee der. Art ift nichts kestimmt, wie es an sich, oder in der Bermurt ift (§. 4. Zusaf) 1), dasselbs wird also and, für das Gefen biefes Berhältniffes getten, und mugefchet.

8. 39. Die abfolute 3bentitat ift im Einzelnen unter berfelben form, unter welcher fie im Gaugen ift, und umgetehrt im Gangen niter feiner anbern form, als unter welcher fie im Einzelgen ift.

Beweis. Die abssatz bemittlit ift anch im Eingestener, benn alles Einzichne ift nur eine bestimmte Form i bres Expus, umb sie ist in jevem Einzichner gang, dem fie ilt schechtin umfaller (g. 34, 39fag) nus kann a te abssatz bemittlit in eaufgebeen werben (g. 11). Eie ist sie jo, be sie bekender mur nuret eine forem it sie, im Einzichne muter berfelben Form, unter welcher sie mich aungen ist, und sond mic dange im Wangen unter Kiner aubern, als muter wolcher sie soder fie soden im Edingsten ist.

Der Beweis fann auch ans g. 19 ff, gestühet vorten; benn ba sie ber ferm bes Seyns nach ein miembliches Selsstertennen ift, so ist auch ins Unienbliche Subjett und Obsiett in quantitativer Differenz und Indistituter.

§. 41. Bebes Ernzelne ift in Bezug anf fich felbft eine Totalitat. Diefer Cat ift nothwendige und unmittelbare Folge bes verhergebenben.

Armertung. Es faunt hier nech gefragt werben, was benn boffelte Engelne in Bezug auf bie absolute Zetalität fen, Affein in Bezug auf biefelbe' ift es als Eingelnes Aberhanpt nicht; benn vom Standpunft ber abfeitten Zetalität aus geschen, ist alst; benn vom Standpunft ber abfeitten Zetalität aus geschen, ich fon unr fie stelft, wuch außer ibe ift nichten. Beese Einzelne ist, also nur ein Eingelnes, insofern es unter bem Gesch bes § 36 bestimmten Berbaltungles gebacht, nicht aber insofern es an sich, ober in Anichung bestim beracht wirb, mas es mit bem Unenklönen gemein hat.

Buf u. Der obige Cap läßt fich auch jo anweriden: Jebes A=B fit in Byug auf sich felch ober an sich berechtet ein A=A, als ein abjatt sich felch Gleiches. — Diper bies werte nichte wirflich sein, benn allen, was ist, sie uur inssessen bie abstatt Grent betweit unter einer bestimmter ferner bei Ge-Geme auserhaft (S. 28).

§. 42. Erflärung. 3ch werbe bie Tolalität, insofern bas Eingeine fie in Bung auf fich barftellt, bie relative nennen, nicht, als ob sie nicht in Bung auf bas Einzelne absolut mare, sonbern weil fie in Bung auf bie absolute bloß relativ ift.

<sup>1</sup> Correftur: in feiner Mrt.

"Erlierung 2. Ibre bestimmte Betenz bezeichnet eine bestimmte quantitatie Differenz ber Snichtiedist unm Objektivität, weiche in Weige auf bas Ganz, oder die absolute Tedatlität, der inst in Bezug auf bas Ganz, oder die absolute Tedatlität, der inst in Bezug auf bief Betenz stattfinder, so. B., doß ein negativer Expouent vom A ein Uedergenicht der Dijektivität in Aufgaung bes Ganzen (alse in Aufgaung bes A sproech als bei B) begeichnet, which voch der befrugen, weit biefel. Uedergenicht beiben gemein ift, in Bezug auf bie Betaus selbs, in welcher es flattifiere, ein wolfkemmenes Gleichgenicht beiber flatteren möglich, alse das A Be in A ist 1.

4 Der Begriff von Botens faft fich auf folgente Art am beftimmteften einfeben. Das Eriftirenbe ift immer mir bie Inbiffereng, und es eriftirt nichts mabrhaft aufer ibr: aber fie eriftirt auch auf unenbliche Weife, und eriftirt niemale anbere ale unter ber form A = A, b. b. ale Ertemen und Geon. Bir tonnen fie min entweber im Gingelnen ober im Gangen betrachten. Gie eriftirt im Einzelnen wie im Bangen unter berfelben Form. 3m Bangen, fo ift ber Begenfat, unter beffen gorm fie eriftirt, unenbliches Geon und unenbliches Ertennen, und bas, mas in biefen Inbifferenwuntt fallt - in ben abfoluten -. fann eben befroegen weber bas eine noch bas anbere fenn, weber imenbliches Ertennen nech unenbliches Geon; und nur, infofern weber ale bas eine noch ale bas andere, ift os bas Un.fich. Ferner bas Cepn ift unenblich mie bas Ertennen, und beibes, unenbliches Cenn wie menbliches Ertennen, wird ausgebrudt burch ben Cats A = A. Da' ber Cab beibes ansbrildt, fo ftebt bas Unenbliche in Anfebung bes Erfennens fowohl als bes Grone unter ber Form bes Canes A = A. Die Inbiffereng wom Erfennen und Geon ift alfo nicht einfache 3bentitat von A ale Gubieft und A ale Objett (Spinora), fonbern Inbifferens bon A = A ale Ausbrud bee Stone unb A = A ale Ausbrud bee Erfennens. Qualitatibe Bubiffereng ware gefest, wenn A ale Subielt unb A ale Obielt einander entgegengefett maren. Dieft ift aber nie ber Rall ale in Bejug auf bas Enbliche. In Bejug auf bas Unenbliche ift nicht A ale Gubieft und A ale Obielt, fonbern A = A und A = A, b, b, eine 3bentität gegen bie andere im Gegenfate: 'Jeben ift gleich unenblich, alfo muntericheitbar, aber eben weil gleich unenblich, find fie and nicht burch eine Contbefe, b. b. burch etwas Untergeorbnetes, fonbern nur burch bas Bobere, burch bas absolute Mn-fich mfammengebalten. Da nun aber unenbliches Genn wie Ertennen umter ber Form bee Cates A = 'A, fo ift and bas, was in Bezug auf bie abfolute Butiffereng ein blofies Cennift, wieber unter biefer form gefett, b. b. es ift in Benna auf fich felbft wieber Inbiffereng von Ertennen und Genn. Rur bag es in Bezug auf bas Abfolute blog entweber unter bem Attribut bee Ertennens ober bes Ceons, entweber unter A = A ale Ausbrud bee Ceons ober bee Erfennens gebort, macht bie Poteng aus.

Mumertung. Wir bitten bie Lefer, biefe Ertlarung genau 3m merten, indem fie nur burch biefelbe in ben Stand gefett! werben, ben gefammten Bujammenhang bes Folgenben eingufeben.

S. 43. Die abfolute Ibentitat ift nur unter ber Form aller Botengen.

Diefer Cat folgt unmittelbar aus Erffarung 2, § 42, verglichen mit bem Sat, bag bie absolute Ibentifat nur als quantitatwe Inbiffereng ber Gubjeftivität und Objeftivität ift. (§ 31).

§. 44. Alle Botengen find abfalmt gleichgeitig. Dem bie abfelme Beentida ift nur mutter ter Germ aucht Bottenn, 28.). Sie ift aber erwig, und ohne alle Betgiehung auf die Zeit [§. 8. 30lay 2). Alle sud auch auch alle Betrugen ohne alle Betgiehung auf Zeit, ichtechtur ends, alle and unter fich gleichgeitigt.

1) A = B als Amstrud ver Beteng (ver quantitativen Ziffereng in Beging als vas de Many) jangsforen, [si jin levu A = B B gefett als bas, noas urfprünglich iß (alfo als reelles Brincip), A bagegen als bas, noas nicht iß, in bemiddem Elmur volt B, fembern B erfemn, alfo als beelle Princip. Ban made fich mit beifem Eag genom alfo als breielle Princip.

<sup>&#</sup>x27; Alle Caufalableitung ist daburch abgeicknitten, Das Denten so wenig aus bem Sepu, als bas Seon aus bem Denten. Der Fester bes Ibealsomus ift, eine Botenz jur ersten zu, machen.

fannt aus meinem Guftem bes 3bealismus G. 77, und befonbere 84 1 - Diefer Gegenfan finbet aber gar nicht an fich ober vom Stanbpunft ber Speculation ftatt. Denn an fich ift A fo gut ale B, benn A wie B ift bie gange absolute 3bentitat (6, 22), bie nur unter ben beiben Formen A und B, aber unter beiben gleich eriffirt. Da A bas erfennenbe Brincip, B aber, wie wir finden werben, bas an fich Unbegrengte ober bie unenbliche Ertenfion ift, fo haben wir bier gang genan bie beiben Spinogifchen Attribute ber abfoluten Substang, Bebanten und Ansbebnung, nur baft wir biefe nie bloft idealiter, wie man ben Spinoga insgemein wenigftens verftebt, fonbern burchaus als realiter Eine benten; fo bag nichts unter ber Form A gefett febn fann, was nicht als foldes und eo ipso and nuter ber Form B. und nichts unter B. was nicht unmittelbar und eben befrwegen auch unter A gefeht mare, Bebante und Ausbehnung alfo nie und in nichte, and nicht im Gebanten und in ber Anebehnung, felbft getrenut, fonbern burdaangig beifammen und Gine finb.

II) Benn A = B überhaupt Ausbrud ber Endlichfeit ift, fo ift A ale bas Brincip berfelben zu benten.

III) B, welches ursprungtich ift, ift bas schiechtein Begrengbare, an sich Inbegrengte. A bagogen bas Begrengende, und ba jedes an sich unerklich ift, so ist jenes als bas positiv, biefes als bas negativ, als in ungegengesepter Richtung, Unanktiche zu benten.

§. 46. Weber A noch B fann an fich geseth werben, fonbern unr bae Gine nab Gelbe mit ber uberwiegenben Eubjeflivität angleich und ber quantitativen Bubifferen, beiber?

Beweis. Es ift nichts an fich, auffer bie abfolnte Ibentität (§. 8), biefe wird aber ins Unenbliche unter ber Form ber Gubjettivität

<sup>\*</sup> Gefammtausg. 1. Abth., 3. Bb., G. 385 und 390. D. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anhers ausgebrückt würde tiefer Sat so lauten: Webre A als Subjett nech A als Schickt kam an sich gesteht nerben, subern nur das Eine und seine A = A mit ber übernoigenden Idealität (als Ausbruch bes Erkennens) und Realität (als Ausbruch bes Erkennens) und Realität (als Ausbruch bes Erwen und der eine Ausbruch bes Erkennens)

§. 46. Subjeftivität und Objeftevität tonnen nur nach entgegengefenten Richtungen, überwiegenb gefest werben. Folgt unmittelbar aus §. 44 III)!.

Infat. Die Form bes Senns ber abfolnten 3bentität tann baber allgemein unter bem Bilb einer Linie gebacht werben,

$$\overrightarrow{A} = B$$
  $A = \overrightarrow{B}$ 

worin nach jeder Richtung baffelbe Identische, aber nach entgegengesetzen Richtungen mit überwissenden A oder B gesept ift, in den Bleichgemichtspuntt aber das A = A selbh fallt. (Wir bezeichnen das Uleberwissen des einen über das andere durch das + Zeichen).

Erlauterung. Bur weiteren Betrachtung fugen wir einige allgemeine Reflexionen über biefe Linie bei.

A) Es ift durch die gange Linie basselbe Irentische geset, und auch bei  ${\bf A}={\bf B}$  ist nicht  ${\bf B}$  an sich, sondern nur überwiegend geset. Eben dasselbe gift van  ${\bf A}$  bei  ${\bf A}={\bf B}$ .

<sup>&#</sup>x27; Wir tommen also nie aus ber Form be' Subsett-Obsethibitat, aus A = A beraus. Alle Unterscheitung ift bieß barin, bog A = A nach ber einen Richtung als unenbliches Ertennen, nach ber anbern als unenbliches Seyn gesiebt wirt.

- . B) Bad won ber gaugen Pinie gilt, gilf nuch von jedem einzelnen Zeich berichten im Umentliche, — Beweis. Denn bie abschint, Dennität ift umenblich gefett, und ins Uneubliche unter berießen Geum gelen (§). 39). Alfo gilft, was von ber gaugen Zinie gilt, and von jedem Tycht Gerellen im Unterfiche.
- C) Die conftruirte Linie ift baber ins Unendliche theiligu, und ihre Conftruftion ift ber Grund after Theilbarteit ins Unendliche.

Anmerkung. Hreuse erhollt auch, warum, die absoute Beutitut in getseitt wirt (g. 34, Julay). In jedem Thei faintlich jimbnach die dere Bunkte, d. h. die gange absolute Beentulät, wecke nur nuter dieser Korm ist. — Aber eben daß die absolute Beentulät nie geheftit wirt, macht die unendiche Theisbarteit von ben mäglich, was nicht die absolute Brentität, also (g. 27) ein einzeliese Ting ist seune unter dem Begriff der Dannität gedocht word.

- D) Remue to Ā = B unb A = B solet, A = A aber ben Ineisserunguntt, so it jeber Anutt ber Linie Indifferengunutt Bost, und
  bieser ober bet emaggengeseigt Bost, je nachem er betrachtet wirt. —
  Demu ba tie Linie ins Unareticke theither ist (C), umb bie History
  and jeber Richung feri sit, weit in jeber Richung bosserie sit, in
  jo fanm anch jeber Funtt einer nach bem andern Indisserungunutt und
  Bos, umb von ben beiben Bossen jeht ber eine, jeht ber entgegengeleste
  werten, je nachbem ich speise.
- 3 uf ab. Dieraus erhalt, a wie bie Linie, abfrahirt kavon, baß ich (idealtier) theite, mithin renliter eber an fich betrachtet, abfolute Brentität ift, worin gar nichts zu materscheichen ist; h) wie wir, da biese Eine bie Gruntformel (ber Conftruttion) unseres gangen Spftems ift, mit bemschen abstracto nie aus bem Indisprenzipuntt heraus-fommen.
- E) Die beiten Bofe fonnen einander unendich nabe, ober unenblich entfernt gedacht werben. Felgt unmittelbar aus ben vorhergebenben Saben.

<sup>&#</sup>x27; Gur ben Philosophen baffelbe, mas bie Linie filr ben Geometer.

F) Durch Berlangerung vieser Linie ins Uncubliche tonnen nie mehr als biese brei Puntte entstehen. — Dieser Sat ift bie blofe Inversion eines Theils vom Borbergebenben.

§...47. Die (§. 46, Bufah) confirmirte Linie ift die Form best Cepus' ber absoluten Ibentität im Einzelnen wie im Gangen. Den Beweit entfalt bas Borbergefende von §. 45 an. — Diete Linie erfüllt baber bie Korbertum S. 39.

§. 48. Die conftruirte Linie ift Form bes Sepne ber abfoluten Ibenfeid, nur insofern A und B in allen Potengen als Lepued [als gleich reeft] gefest find. — Tenn die
absolute. Bentilät ift nur unter der Frem von A und B, b. h. A und
B schle find. is gesigt die absolute Ibentilät ift, und da in mur muter der Form allen Potenzen ift (§. 45), so find A und B in allen
Potenzen als febend gesche.

Bufa b. Bon biefem Sepn [biefem Reellfeun] bes A in allen Potengen muß alfo ber Grab ber Subfeltforid, mit bem es fit (§. 46); vollig mabhängig fenn, benn eben auf ber Berfdiebenheit: biefe Grabes berubt bie Berfdiebenheit ber Boteuen (§. 23, Erfainterung).

8. 49. Die confirmirte Linie tann an fic betrachtet ben Grund teiner einzelnen Boteng enthalten. — Dem fie ift im Gangen, wie im Theil (g. 47), fie brudt alfo alle Botengen, wie bie eingelne, aus.

Bufat. Taffelbe gilt von ber formel A = B, benn fie ift ber Anebrud ber Poteng überhaupt (g. 23, Erlauterung).

. § 50. Die formel A = B fann nur infofern ein Senn ausbruden, ale in ihr A und B beibe ale fenend [ale gleich reell] gefest finb.

Beweis. Denn jebes A=B, infofern es ein Seun bezeichnet, ift in Bezug auf fich selbst ein A=A (§. 41, Bufat), b. b. relative Totalität, nun ift aber relative Totalität nur, was die absolute Bentität

<sup>&#</sup>x27; Correftur: ber Erifteng.

<sup>?</sup> mit völliger Indiffereng, es unter bem Attribut bes einen ober bes anbern ju benten.

für feine Betrag unter berfetsen form ausbrüdt, wie des Unerhie (f. 4.2), be absfetat. Stendita dere fit im Uneneliden, nur inlofern A und B in allen Betengen als fevent gefest fint (g. 50). Alle fit auch A = B Ausbruck eines Cepns, nur infofern A und B beite als fequent gefest fint.

Bufat. Bon biefem Senn bes A und B ift aber ber Grab ber Subjeftivität ober Objeftivität, mit bem fie find, völlig unabhängig (§. 48, Juf.).

Erfanterung 1. Benn wir bie beiben entgegengefesten Gaftoren ber Conftruttion [Gubjeftivitat und Objeftivitat] burch A und B begeichnen fo fallt A = B meber unter A noch B, fonbern in ben 3nbifferenwuntt beiber. Run ift aber biefer Inbifferenzpuntt nicht ber abfolute, benn in benfelben fallt A = A fale Inbiffereng von Erfennen und Cepul, ober bie quantitative Inbiffereng, in ben gegenwartigen aber A = B, ober bie quantitative Differeng [von Erfennen und Geun], - In bem A = B ift A wirflich ale bloß Erfennenbee, B aber ale bas, was urfprfinglich ift, jenes alfo (g. 44, Anmerfung 1) ale bloft ibeell, biefes ale teell gefest. Go fann es nicht fenn, benn A ift wie B (baf.), und foll bemfelben nicht nur idealiter, fonbern realiter gleich. b. b. mit ibm gemeinschaftlich fenn, und nur infofern ift auch B. Gollen beibe gleich reell gefest werben, fo fallt in ben Uebergang aus ber relativen 3bentität in relatibe Totalität nothwendig relative Duplicitat, jene entfteht aber erft, nachbem beibe realiter gleichgefett finb. Folgenbes Schetna wird bienen, bieg anschaulich ju machen.

Ueber biefes Schema laffen fich folgende Bemertungen machen. - In bemfelben ift relative Ibentität von relativer Totalität unterschieben !.

<sup>1</sup> Alle Confirultion geht von relativer 3bentifat aus. Die abfolute wirb nicht confiruirt, sondern ift schlechthin.

Dagegen ift bie abfolute Ibentitat auch abfolute Totalitat (8, 26), benn in berfetben ift A und B aar nicht ale verfcieben, mitbin auch nicht ale ibeell ober reell gefett. - Inbem A = B ale relative Ibentitat gefest wird, wird auch ein Beraustreten bes A aus berfelben ale nothmenbig gefest: benn es foll amar fubjeftiv, aber ale fenenb (\$. 50) ober ale reell gefest fenn. Die Totalitat biefer Boteng wird alfe berborgebracht baburd, bag A mit B gemeinschaftlich unter B gefest wird fausgebrudt burch A = B], Diefes A = B, in welchem A mit B ale fenend gefeit ift. an und für fich und vollig ifolirt betrachtet. ift wirklich bas A = A biefer Boteng, es ift A = B, b. b. fiberwiegenbe Dbieftivitat ober Gubjeftivitat nur in Bezug auf bas Bange, nicht auf fich felbft (8, 42, Erffarung 2). Wir bitten biefe Bemerfnngen nicht aufer Acht ju laffen, benn obgleich fie vorzuglich nur jur Erfauternug unferer Dethobe bieben, fo find fie boch eben-barum um nichts weniger nothwendig und fur grundlichen Ginficht in Die Confirmition biefes Spfteme unentbehrlich. - Folgenbes aber wird bienen, ben Sinn bee oben aufgestellten Schemas noch beutlicher an zeigen .- In A = B (ale refative 3bentitat gebacht) ift bie absolute 3bentitat unr überhaupt unter ber Form bes Gelbfterfennens gefett, fie mirb in Mufebung bes urfprunglich Dbjeftiven begrengt burch bas Gubjeftive, wir uennen bie Richtung, in welcher B (ale uneubliche Ertenfion) begrengt wirb, bie Richtung nach außen, bie, in welcher A allein begrengt werben tann, bie Richtung nach innen. - Run ift aber bie abfolute 3bentität ale ein nnenbliches Gelbfiertennen gefest (g. 19. 20); es fann alfp auch nichts (1. B. Begrentbeit) in ihr überhaupt fenn, mas nicht auch unter ber Form bee Gelbftertenneng gefest warbe, nub bieg wird nothwendig und fo lange fortgefest werben muffen, bis fie unter ber Form bes abfoluten Gelbitertennens gefest ift. Gie wird fich alfo auch unmittelbar mit A ale begreugt in iprer Subjeftivität, mit B ale begrengt in ihrer Objeftivitat, und, biefe Begrengung ale eine gemeinschaftliche gefest, in ber relativen Totalität erfennen muffen, es folgt alfo ber lebergang von relativer 3pentität au relativer Eptalität als ein nothwendiger unmittelbar aus ber Unenblichfeit bes Gelbfterfennens ber abfoluten IDentitat,

Er Lauterung 2. Die relative Totalitäf ift gemeinschaftliche Reciliation Aumb. B (1), Ausgeschaft ber abschuten Jennität ift also and burchänging Erndern zum Genn eber zur Asalität in Angung bes Subjestiven, gesetz. In der absoluten Ibenität selbst tann blefe Zentenn ucht nuche seun, benn um Delfestimen, in fie fallt bis höhes Mealität und beie höchste Ibenschaft und bei höchste Substitut in ununterschaftsarer Einheit. Bon ber Mealität also, aber nicht von der Delstiftlich fann man siegen, sie son der Mehre Beistig der Bereichten der Beistig der Beisti

Erfauterung 3. Da bas oben vergicingtet Schema dus bem Begiff ber, Betem, forrhamet (d.m. B) abgeleitet fi, so ift es nothe wendig Schema aller Polentzen, und da ferner bie abfelute Totalität nur burch ein Reellwerben bes Inhjeftiven in allen Petengen, wie bie relative burch ein Reellwerben in der bestimmten Potenz, conftruirt wird, so wird biefem Schema, auch wieder die Mileinanderseige ber Jotenzu selbst fich unterwerfen milfen.

§. 51. Die erfte relative Totalität ift bie Materie. Beweis.

a) A = B ift meher als relative Ibentität noch als relative Duplicität etwa & Reelles. — Als Joentität lam A = B im Einglien vois im Gangen nur burch bie Pinie (§. 46, Julay) ausgebricht werben. Iber in jengr Linie ift A burchgingig als fevend gefett Alfo (§. 60, Grädnerum) i set viele Linde burchgängig ab fevend gefett Alfo (§. 60, Grädnerum) i set viele tübe burchgängig ab erfte Barausgefeste, und werm die relative Zotalität ift also de erfte Barausgefeste, und werm die relative Ibentität ift, so ift seun wurd sien.

Daffelbe gilt von ber relativen Duplicität. Denn ba A und B nie voneinander getrennt werden fonnen, fo ware bie relative Duplicität nur badurch möglich, daß bie Ibentität ber Linie A C B

A \_\_\_\_\_, B (worin A ben Bol  $\overrightarrow{A} = B$ , B ben Bol  $A = \overrightarrow{B}$ ,

C ten Indifferengpnuft bezeichnen foll) aufgehoben, und A C und C B

- b) Relative Benatität und Duplieität find in ber relativen Setaiget war nicht actu, aber bech potentia enthalten. — Denn beibe geben ber lethtern zwar nicht netu (n), aber bech potentia verber, wie and ber Debutlien (§ 50, Erfanterung) erfellt.
- e) Das Gine und felbe A = B ift alfo titaleich unter ber Form ber erften Dimenfion (ber reinen gange) und ber beiben erften' (gange und Breite), und gmar unter jeber Form fur fich gefett, meldes miterfprechent ift. . Es muffen alfo bie beiben Entgegengefetten fich mecbielfeitig ausloiden in einer britten (welche bier alfo ale bie Bebingung erfcheint, unter welcher A und B in relativer Totalitat gefett merten fonnen). Dieje britte muß bou ber Art febu, bag burch fie gange und Breite völlig aufgehoben wirb, jeboch fo baft A und B in relative Differeng fommen, benn fouft (§. 37) wurbe bas Unenbliche (wie fich in ber Folge geigen wirb, ber unenbliche Raum) producirt, alfo muft bie reine britte Dimenfion auf bie Beife producirt merben, baft A und B in quantitativer Differeng bleiben. Aber eben bieß ift nur in ber Materie, benn biefe reprafentirt bie britte Dimenfion unter ber Form bes einzelnen Gebns. Alfo ift bie Daterie relative Totalitat überhaupt, und ba fie unmittelbar aus bem A = B, bem Musbrnd ber Boteng überhaupt, abgeleitet werben fann, fo ift fie bie erfte relative Totalitat, ober bas, mas querft gefest ift, fo mie Boteng fiberbaupt gefett ift.

Bufat. Die Daterie ift bas primum Existens. -

## Aligemeine Anmertung.

Wir hoben mit Affaft bie en Bemeis unferes Sapes gefügt, weif er bet fürgeit fig hörighat beumt est ei biem Gegendum in hauppiächtich auf solgende Puntte an, 1) daß man sich von der Urspränglichtich ter Waferie, umb davon, daß sie das est est est eine Sengenger eine babera hier erte stendischt auch gibt bei Benetität ist, sie nur est Tealisät, und auch urspränglich undet aucher ist; 2) daß man sich die Gestellist, und auch urspränglich sie der auch er pränglich siehen, daß die Gesterung beutlich bente, A nub B fellen urspränglich, daß die Gesterung nur in der Waterie erinkt sien, um einzusiehen, daß dies der Gesterung nur in der Waterie erinkt sien, um einzusiehen, daß die Gesterung nur in der Waterie erinkt sien, um esch gesteren, daß eine erie Gesteren, das judich eines Anzeite erinkt sie der ein Umeren, das gelicht in Aruspress ist, gestelt werten. — ein siedes gestert nur in dem, was nur das Anzeite ere Waterie neumt, umd weches mit der ertiten Dimenssen ein 81; 3) das junn siede gannatimier Gestgeftige noch auch Es der Aus in der Schaffen eins sit; 3) kog man siede gannatimier Gestgeftige noch auch auch Bestellumt bereit. Wann siede

1 Riemand, ale mer une obne wahre Ginficht in ben Ginn unfere Coffeme gefolgt ift, tonnte une bier mit ber frage unterbrechen, ift benn biefes Soften Regliemus ober 3begliemus? Wer uns verftanten bat, fiebt, baf biefe Rrage in Bema auf une gar feine Bebeutung bat. Gur une gibt es namlich überbaupt nichts an fich ale bie abfolute Inbiffereng bes 3beellen und Reellen, und nur biefe ift im eigentlichen Ginne bes Borte, alles andere aber ift nur in ihr und in Bema auf fie. Go ift alfo auch bie Daterie, aber fie ift nicht ale biefe, fonbern nur infofern fie jum Geyn ber abfoluten 3bentitat gebort, und bie abfolnte 3bentitat für ibre Potem auebrudt. Bei biefer Belegenbeit, welche und bie ichidlichfte buntt, mollen wir an tem Beifpiel ber Materie geigen, wie bie brei genera cognitionis bee Spinoga in unferem Suftem nachgewiesen werben fonnen, und welche Bebeutung fie in bemielben baben .- Die Materie ale foiche fur reell achten, ift bie niebriafte Stufe ber Ertenntniß; in ber Materie basjenige erbliden, was fie mit bem Unenblichen gemein bat (Totalität in Bema auf fich felbfi), alfo fie überbanpt nur ale Totalität ertennen, ift bie gweite, und enblich ertennen, bag bie Materie abfoint betrachtet überbaupt nicht, und bag nur bie absolute 3remitat ift, ift bie bochfte Stufe ober acht fpeculative Erfenntniß. (Anmerfung bee Originale.)

3, 30. A mare unendlich, und ginge unendlich jurdel auf B., so mirte biefes aus unendlich nach innen gurtüglereingt, es wäre unn. Sogriff une im Junen, der beier der Sogriff une im Gegensch, und biefer nur in ber quantitativen. Differenz, nimmermefer aber in der Indifferenz flatifinet. Doffelse gilt ebenfe, nem im B (des nach angen gefende), der benn wir endlich sebe, de sowie B (des nach angen gefende), der benn wir endlich sebe, de sowieß als B, als unendlich seben. Ein Junen und Aufen ift nur in der etaniern Zoslaftit je den in alle Waterie. aberdoupt gefetz ift, alf fie auch mit quantitative Differenz von A und B griegt.

§. 52. Das Wesen ber absoluten Iventität, inspfern lie numittelbar Grund von Realität ift, ist Kraft. — Tögli and dem Begriff von Kraft. Denn jeder immannette Grund von Scallint beijd Kraft. Die absolute Iventitä aber, nenn, sie numitteliga Grund viewe Kraftität ift, ist aus immannette Grund. Zenn sie ist überhampt mus immannette Grund (§. 32. 38. Januerlung 2). Also be.

8, 53. Unmittelbar, burch, die absolute Ibentität find a und Basse fregend dere als erest gesegt. — Den Geneis entfält, alles Berhergebende, da wir das primum Existens (mitbin and A und B) als speind unmittelbar aus der absoluten Jesnität schließe äggesteit höhen.

Bufas 1. Die abfolute Ibentitat als unmittelbarer Grund ber Realitate von A und B ift alfo Rraft (§. 52).

Bufab 3. Aund B ale mmittelbarer Grund ber Realiff bes primum Relatenn ift jenes Attraftiv., biefe Erpansfortaft, — Der Beweis biefe Sages wird voransgescht. S. Spflem bee ten nefenbentalen Ibealemne, S. 160 ff. [S. 440 ff. ted vorbergefenden Bunden.

Gorrettur : fo ericheinen beibe als Rrafte.

Coelling, femmel, Berfe, 1, Abeb. IV.

## §. 54. Die abfolute 3bentifat ale unmittelbarer Grand ber Realitat von A und B in bem primum Existens ift Schwertraft.

Anmerfung. Es ift taum ju zweifeln, bag nicht biefe Beweife filr mande Lefer einige Duntelbeiten gurudlieften. Go fonnte vorerft 3. B. gefragt werben, inwiefern benn bie Schwerfraft auch ale Grund ber Realitat von B gebacht werben tonne, ba baffelbe urfprfinglich ift (S. 44, Anmerfung 1). Allein B wird nur in ber relativen 3bentitat ale fenent ober objettio gebacht, Die relative 3bentitat felbft ift aber nichts Reelles (8. 51., B wird alfo, gleich A, reell, nur baburch, bak es gemeinicaftlich mit A objettiv, mitbin in ber relativen Totalität gefest wirb. Die Schwerfraft ift fonach Grund ber Realitat fomobl von A ale B. - Bernach mochte es manchem ichmer fenn, bas berfcbieben icheinende Berbaltnift ber Rrafte jur abfoluten 3bentitat ju begreifen. Bir bemerten bieruber nur Polgenbes: bie abfolute Ibentitat ift nymittelbarer Grund bes primum Existens nicht an fich, fonbern burd A und B, welche ibr gleich fint (g. 53, Bufat 2). - Dagegen ift fie abfolnt-unmittelbar und an fic Grund bee Reellfeune pon A und B. aber eben beftmegen ift bie abfolnte 3bentitat in ber Schwerfraft noch nicht. Denn fie ift uur, nachbem A und Bale fevend gefett finb. Die Schwerfraft ift eben befmegen burch bie abfolute 3bentitat mimittelbar gefest, und folet, nicht aus ihrem Befen fallein], and nicht and ihrem aftnalen Gebin (benn biefes ift noch nicht gefest), fonbern vielmehr [aus ihrem Befen, infofern es auf ein Gebn

<sup>4</sup> Quantilative Differenz bintreg, ift nicht Schwerfraft sonbern absolute Inbifferenz.

geht, affo and ihrer Katur, and verstehen aber schlechtigin, und numittellur aus ihrer inneren Verlpienethigteit, nömnich berant, das in der ber bet eine Beiden bei auch eine Beiden bei Beiden der bei der Gene bei Geleichen Der Chiefte von A nich B. Es ist inne beidem num ittelbaren Gestehe wen A nich B. Es ist inne beidem num ittelbaren Gestehe fem der Schwerfreit ber Schwerfreit bei Geliekt Beidelte Beintlität: erstäglich, wie unwählich ger Gene bei Gestehen bei der in der Beistlichfeit bersteller ju wollen, da sie als die ableitet Irentität gekacht werben miss, dat inferen biefe ist; sonder ünsefen fie ber Grundbirges chapen Genes, also falls nicht mer Weitflichteit ist.

Erflärung. 3ch werbe bie Schwertraft auch bie confirmirende Rraft und bie absolute Ibentität nennen, insofern fie ben Grund ihres eignen Senns enthalt. Der Grund liegt in bem junachft Borbergeschenben.

Bufat 1. hierans erhellt, baf bie Schwertraft mittelbar ber Grund aller Realitat, und nicht nur bes Genns, fonbern and ber Fortbauer aller Dinge feb.

Bulan 2. Was wir Materie neinen, ift an fich nicht Materie, sondern bie absolitte Bentität selbst, insofern fie ben Grund bes erften Reellwerbens von A und B enthalt.

Bufan 3. Alle Materie ift urfprunglich fluffig - folgt aus bem Beweis bes Capes 51.

8. 55. Das fubjeftibe fober] erfennenbe Princip geht in bie Materie felbft mit ein, ober wird in ihr reell.

· Folgt aus ber gangen bisherigen Debuttion.

Anmerkung. Jenes Reellwerben bes erkeinenben Prlucips lafft aber ben Grab ber Objettivität ober Subjettivität in Aufchung bes Gangen, b. h. bie Beten von A = B, völlig unbestimmt.

§. 56. In Der Materie ift A und B mit (in Anfebung bee Gaugen) aberwiegenber Objettibitat gefest.

Bufat 1. Die Materie alfo in Anfebung bes Gangen = A

## = B (8. 46, Bufas).

Bufat 2. A und B mit überwiegenber Objeftivitat gefest, ift baber jenes Attraftiv, biefes Erpanfivfraft.

Mumertung. Bas and bem Eingeben bes erkennerben Trincipal die eine rezien in bie Confirmitiou ber Meterie fierspant und
befonders in Mielehung erst einig benifforen Denilomus (bespingen,
melder zugleich vollfommerre Realsonus if) folge, wird burch bost
Songe bentich genng werben. Diese sheften bend-Mentilat ber Mentre ift, fierigens berecht zu weisen. Ibe en jur Philosophis ber Natur best Buch ders Anp. metinandergefejt. Auch verben bie Erffe in biefer besenderen Ruffrigt wohl igun, dumit bie Bunertungen im Sphem best trands end ben ab en in De all'smus G. 190 filiem vorferzessberen Bund. 6.46 fil zu vergelchern Bund be-

8. 57. Das quantitative Gegen ber Attrattiv. und Expansiperaft gebt ine Unenbliche.

Beweis. Denn e) A und B überhaugt werben in Anfebung best Gangen quantitatio, b. h. mit bem Libergandich ber Bhiethivälät mus Schieftindist and suggegengeleben Richtungen gefech. b) Aber mas bem Gangen gilt, gilt auch von Theil, denn bie absolute Ibernität filt ine Unendiche unter, berfelben Germ gefeht (§ 39). Allo and innerhalb ber eingehen Veren, also hier als Auten be mieter guntitation gefeht in Anfebung biefer Boten, also hier als Attraction und Expansibertell, und your ins Unenkliche, dean jew Poten, ift wieder in Kopen over in Bergag auf fich seicht unenklich (§ 40). Also geht das gunnitation Sexpon der Alle flicht unenklich (§ 40). Also geht das gunnitation Sexpon der Allerstation und Franzischen in Unenkliche,

Anmertung. Dieraus erhellt ber Brrthum berjenigen, welche bas materielle Univerfum für bie Unenblichteit felbft halten.

§. 68. Das ibcelle Princip ift als ibeelles Princip unbegrengbar. Folgt ans §. 20.

Bufat 1. Es wird alfo nur begrengt; infofern es bem reellen gleich b. b. felbft reell wird.

Bufat 2. Daburch, bag es ale reelles (1) begrenzt werbe, tann es nicht ale ibeelles begrenzt werben,

Bufat 3. Daburch, bag es als reelles begrenzt wird, wird es unmittelbar als ibeelles (2) unbegrenzbar gefett.

Bufan 4. Es tann aber nicht als unbegreugbar gefest werben, als in einer hoberen Boteng ber Gubjeftwiffit. — Beweis. Denn in ber nieberern Boteng ift es begrengt (2. 3).

Bufan 5. Unmittelbar baburch, baff A = B als relative Totatinat ift, ift biefe hobere Boten gefett, benn A = B ift quantitatives [begrengtes] Segen von A und B ins Unendliche (g. 57).

Bufat 6. Das quantitative Gefette ober bas Begrengtfenn bes A in bem 'A = B ift freeififche Schwere. - Rolat aus 8. 56, Bulat 2.

An wenn A = B in preininge Sumert. — grouft aus g. 50, 3mig 2.
Bufat 7. Unmittelbar burch A = B, b. b. (§. 54) bie Schwertraft, ift bas ibeelle Princip, insofern es ibeell ift, als A' gefest.
Fosgt aus Zusau 3.

Bufan 8. Bom Standpunft ber Lotalität aus ift aber hierin fein Bor und fein Rad; benn von bemielben aus betrachtet find alle Botengen gleichzeitig !

Annerenng. Das Schema biefer Poteng ift baffelbe, wie bas ber erften (g. 50, Erfanterung 3), alfo

4. A' = (A = B)
(in relativer Iventifât)

A' A = B
(in relativem Gegenfas)
3. A' = (A = B)
(in relativer Telatifât).

<sup>1</sup> Mife Ginbeit bes Lichte und ber Schwertraft.

Erläuterung 1. Die recfative Ibentität fann anch in biefer Boten nicht als bestichte gebacht werden. Dem A. — B ift ale relative Totalität gefpet (§ 51). Aber die relative Totalität fit nicht an fich, fondern nur die obsolute (§ 26). A = B ift also, fondern nur die obsolute (§ 26). A = B ift also, fonder aus die findig Tetalität für dest deelle Princip- ber hopern Boten, d. 5, biefes Brincip ( $A^*$ ) ist im Anmy gegen des Sequ von A = B so sange gesen, als biefes de Zoultität geset ist.

Erlauterung 3. Der Gegenfas zwifden A' und A=B ift felin Gegenfas an fich. Er ift nicht an fich weber in Stagu and bie absolute Zotalität noch felbe im Bezug anf biefe Boten, beun amd bier wieber ist nur bie retaine Totalität (Mumerlung) bas Reelle.

Erlauterung 4. Der refative Indifferenpuntt ift in biefer Beten jussischen A min A = B. A= B sit als ber Eine bentlichflatter (als das Eine Reelle) zu denten. — Birt fommen also and bier in abstructo moch aus bem Indisserunguntt (f. §. 46, Erläuterung D, Jussisch, ".

§.-59. 3u ber Waterie als bem primum existeup fer erften anantitativen Differen bed Ecquel find, wenn nicht ber Birlichteit, boch ber Möglichteit nach alle Petengen enthalten. — Dem bie Materie ift die erste reclative Todalfatt oder: In ber Materie ist bas beelle Peineip-begriffen, wedese, an sich unbegrenzher (§. 68), den Ernub aller Betragen enthält.

. 8. 60. Das unmittelbare Dojeft bes A' ift bas Begeenstiezn best iveellen Princips burch bas ceelle. — Dem unr burch biefes Begernzifen sammitatioes Gefestein von A und Bi ift A = B (8. 67). A = B aber ift bas unmittelbare Objeft bes A', vie burch fis felft flux ist.

 $3\,\mathrm{ufa}$  a. Da des  $A^3$  im Rompi gagen des Sexu von A=B ift (§. S. G. Cilanterung 1), jo ift mithjun bieler Rompi ein Rompi gand des Begrengthen des descenter Spincips burch des terclie, offe (§. 58, Infag 6), gegen die fpecifische Schwere, und de wegen des quantitations Geigeffend von A und B ins Uneutique (§. 57) überdaupt unt feschlifte Schwere aud extilitet, ogene die Sodyrer überdaupt

§. 61. Erffärung. Rainr nenne ich vorerft' bie absolute Ibentität überhaupt, insejern fie unter ber Form bes Sepns von A und B netu eriftirt (bas objettive Subjett-Objett).

§. .62. Das A' ift Licht.

Bufan. Das Licht ift ein inneres, bie Schwere ein außeres Anfchauen ber Ratur, — Denn, jenes hat bas in A = B begreuste innere Brincip ber Ratur gem unmittelbaren Objett.

Anmertung. Das A' ift, obzleich es für die höhere Botenz objeltiv febu taun, boch in Bezug auf die Ratut fgloft etwas folcachthin Inneres, und es ift bier au nichts Neuferes zu benten.

§. 63. Die Schwertruft geht ichliechthin auf Das Cenu bes Produtte, meldes burch A = B bezeichnet wird. — Folgt ant §. 54.

Bufatt 1. Gie ftrebt also biefes Probuft in feinem Sepu gu erhalten. Denn nur insofern bieß geschieht, tann, fie mit bem Richt gusammen bie relative Totalität bervorbeingen (g. 58, Erfauterung I).

Busat 2. Da fie die einftenirende Kraft ift is. 54, Erflärung, fo ift fie burch bas Licht bestimmt zu reconstruiren mit dem Produkt beal zu werben], das Licht selft aber ift bas Bestimmente zur Reconstrution.

1 Ausbelidlich volerft; es ift noch nicht ber bestimmte Begrift. 3m Gaugen alles, was blog Grund von Realität, nicht feloft Realität = Natur.

§ 64. Radbem A = B als relative Teratitit, mithin [§ 26, N guiga 5) A' [bie poelte Beton] gesent fit, tonnen an A = B als Suffrat alle febeding bermen bes Senne, bie, ber refativen Buplieität und ber refativen Tetatiten und ber refativen Tetatiten tetatitet und ber refativen Tetatiten tetatigen film berbeitet und ber refativen Tetatitet berafteftlt werbeit.

Beweis. Relative Bentität und Duplicität tonnen nie an fich, soudern nur durch die relative Toskität fezu. (Folgt aus bem Beneis de g. 51). Run ift A = B als relative Toskität. Alfe u. f. w. Au sab. Relative Becutikit und rekative Duplicität füh alse ju-

Bu fat. Relative Beentitat und relative Duplicitut find alfo guerft in biefer Boteng reeft.

Erffärung 1. Redative Bentitat burch Tendität mirb gefest, beift: A mit B werben beide als Betengen bes A = B (wedhes feit, in mit in einer Bentität bleibt, umb als solde in fant redativer Bentität gefest, ober: das Bentische am ba be Schwertraft, weicher bis jest fein aftuelles dere myirische Genn jutam '(§. 54, Annertung), wirt metre den Petengen von A mid B als fepend gesetz, bie letzten in retativer Townstität geducht. — Dussides gitt von retativer Dussicialt.

Ertlarung 2. 34 nenne relative Bentitat z. burd Totalität gefeht relative Bentitat z. ber zweiten Boteng. — Die relative Bentitat nub Duplicitat ber erften Boteng zifitren also nicht (Jufab).

g. 66. A und B in relativer Benntitat ber zweiten Boteng? gefeht, find unter ber Form ber Linie (g. 46, 38, fub) gefeht - Bebe find burch bie relative Zeuliftat (g. 64, Erffarung 1) als fepend gefent, mithin u. 4. m. (fiche ben Bemein ben 8, 51).

& de. Unter ber Form biefer Linie ift bie Waterie als Dentitals, nicht nut im Eingelene, soaberen auch im Dan zen gefest. Denn nur unter ber gorm biefer Linie ift A = A fiberhaupt (§. 46) gefest, mm ift aber biefer Linie biscife im Angelien wir im Bangen (§. 39). Alle n. f. m.

Gorreftnr: fein aftnelles, fontern ein reines, blog unmittelbar aus bem Befen folgentes Sont gulam.

<sup>?</sup> Denn bier bas intifferente Gubfrat bereise.

Bufat. Co ift fonach nur Eine Materie, und alle Differeng, bie in ber Materie gefeht fenn faun, = ber, bie innerhalb biefer Linie gefett ift.

8. 672. Die Form biefer Liufe ift von Bebingende der Gebässen. — Denn in seen Buntt biefer Liufe find A und er, Attrofities und Expansiortast, in refairer Frentität. Es sit also gwischen ie puel Puntten biefer Liufe eine Kraft, welche ihrer Entlernung woneinnaber wöberlicht, b. 6. Gebölen.

Bufan. Das ibentische A = B unter ber Form ber relativen Boentifft von A und B gesent (g. 64, Erffärung 1) ift also Co-battonotraft.

Ertfarung. A nenne ich ben bestimmenben, B ben bestimmten, jenes auch ben negativen, Diefes ben positiven gattor ber Cobaffion.

8. 8. Die Boem biefer Liuie ift bie bed Magnetismus. Die Beneife Bu is gehacht = Mognetismus. Die Beneife biefer Ste bade ich ich in abermotres geführt. Wir machen baher gir Erfaitterung ber Ceincheng bes Magnets mit ber § 46 confruiterung bei eine men och bie ausberfuliche Benerkungs bof an ben Enne bed Magnets lein reines + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit feberniggenben, + ober — M anzutreffen ift, fenbern beibes mir mit febernigenben in hen in her in her her in her

§. 69. Die Materie im Gangen ift als ein unenblicher Magnet angufeben. — Als unenblicher nach §. 57, ale Magnet nach §. 66, Bulan, unt 67.

Bufat 1. In feber Materie ift alle anbere, wenn nicht actu, boch potentialiter enthalten. — goigt aus g. 66, Bufat. Bufat 2. Es ift alfo in ber materiellen Belt- alles aus Einem berveresonnann.

§. 70. Die Daterie lann nicht unter ber Form Des Dagnetismus gefeht fein, ohne ale Dotalitat in Bezug auf fich felbft gefeht gu fenn. — Folgt aus §. 66 und 41, Bulab.

Aumertung. Diefe Totalität in Bezug que fich felbft ift = Subftang und Accidens. - In bem Sat A = A ift bie 3bentifat, felbft als Subhang, A und A nder als die blogen Accidenzen (Formen des Sepas) biefer Gustlang gefeht. — Die Gustlang ist deber (B. 6)
madhängig von dem Accidenzen. Die Eustlang ist der Adareis sit machängig von dem Accidenzen ind A und B als. Betagen diefes Beenti-feren (B. 64, Artildrung 1) gedocht. A — B sist dober neiperhagisch und machängig von A mocht als B, die toetern als Botenzen gedocht, den ein der Artildrung (B. 64, Aufthau).

§. 71. Der Dagnetismus ift Bebingenbes ber Ge, ftaltung. - Folgt aus §. 67, Bufat.

Anmerkung 1. Die Ibentitat ber Materie ift alfo anch eine Bentitat ber Geftatt. Folgt aus §. 65.

Anmerkung 2. Bie Magnetismus Bedingenbes ber Starebeit (g. 67, Bufat); fo himwiederum Starebeit Bedingung ber Ericheinung bes Magnetismus.

g. 72., Die Bu- und Abnahme ber Cobafion, fisht in einem bestimmten umgekehrten Berhaltnift ju ber Bu- und Abnahme bes fpecififchen Gewichts, Folgt aus 58, Bujab 6.

Mumertung 1. Die bestimmtere Musführung und Aufftellung biefes bon ibm querft aufgefunbenen Gefetes ift in Brn. Steffen's Beitragen jur Raturgeidichte bes Erbtorpers in erwarten. Bir bemerten vorläufig blog Folgenbes. - Das ibeelle Brincip liegt mit ber Schwerfraft im Rrieg, und ba biefe im Mittelpunft bas gröfte Uebergewicht bat, fo wird es ihr in ber Rabe beffelben auch am ebeften gelingen, betrachtliches fpecififches Bewicht mit Starrbeit zu vereinigen, alfo A und B foon bei einem geringen Mement ber Differeng unter ihre Berrichaft jurudjubringen. Je größer biefes Moment wirb, befto inchr wird bie fpecififche Schwere übermunben, aber in befto boberem Grabe tritt nun auch bie Cobafion ein bie ju einem Buntte, wo mit abnehmenber Cobafion wieber bie größere fpecififde Schwere fiegt und endlich beibe jugleich und gemeinschaftlich finten. Go feben wir nach Stoffens in ber Reibe ber Detalle Die fpecififche Schwere von Blatina, Gold u. f. w. bis auf Gifen fallen, bie (aftive) Cobafion aber fleigen und in bem legten ihr Maximum erreichen, hernach wieder einer beträcht. lichen hechtigen Schwere verlehen i. B. im Bleit, mach ich ver mech tiefer flehendem Metallen ungteich mit biefer abnehmen. Sehr siche wir des Begru, wie auf die Art die Blatte, da sie best hier bestehen zu gefen, wie die specifich sichwerhen Körper bes Erdbebend mitter dem Arquater und in ver Kafer bestehen wir bei bestehen die der bestehen die keine die der bestehen die der wird erf der wird die sollkändige Genftatten der der wird erft durch Gere wöhllich gemacht.

Unmerfung 2. 3ch glaube zeigen git fomen (obgleich es auf ben erften Mublid vielleicht nicht fo fcbeinen fonute), ban bie Inelina. ti'on ber Dagnetnabel gleichfalls ihren Grund in jenem Befete babe, 136 bemerte noch über bat Berbaltnif ber Cobafion gu ber Schwerfraft. Die Schwerfraft, ba fie bas Befen ber abfoluten 3bentitat felbft, gebt auf reines, abfolutes Genn, Gie ift eben befrwegen nicht, fonbern ift blog Grund bes Genns, erft burch Die Cobaffion ale fevend gefest. Da fie nun aber nur gezwungen ift unter ber Form tu feen faemungen nämlich, weit ein und baffelbe. mas reines Geni, auch inenbliches Erfennen, und mas Dobus von jenem, aud Dobus von biefem), fo ift gang nothwendig ein Rampf amifchen ber Schwerfraff und Cobafton gefett. Diefer Rampf bringt bas bervor, was wir frecififche Sowere nemen. Das Grecififche baran ift bas, mas burd bie Cobafion bestimmt ift, es ift bas Inbividuelle ober Besondere bes Dinge. Die Schwere felbft ift feiner quantitativen Differeng fabig. Die Sonthefis beffen, was an fich teiner Differeng fabia, abfolut fich felbft gleich, mit bem, was bifferent und fich felbft ungleich ift, macht bas aus, was wir burch fpecififche Schwere begeichnen. - Die Birfung ber Cobafton gwingt bie Schwerfraft bie Inbifferent in ber Different au feben, und amar gebt bas Beftreben ber Schwerfraft nothwendig babin, in bie Differeng bas größte Moment ber Inbiffereng gu legen. Die Wirfung aber, burch welche bie Cobafion

(Ertenntnisatt gelest ift, gobt anf allgemeine Bolarität, alse Differen, Sehen ber Indifferen unter ber Gort ben A und B. Schwertrell und Cochford fibe alle entgegengtet; be nur Cohfie an Wifferen, Schwertrelt aber auf Indifferen, Schwertrelt aber auf Indifferen, in der Differen gebt, so ift alse hier ein ungefehret Berchiftlig bis zu einem gewisfen Puntt; berm es bemut ein gewisfe Burtt, wo jene Allt nach nicht under Cohfien, sondern völlige Aufschung der Cohfien, sondern vollige Aufschung ber Cohfien set in welche Englishen am entschen alle möglichen Berhaltniffe, von bengn im g. bis febt eit ib.]

§. 73. 3m Magnet ift im Gangen genommen bie relatib größere Cobareng auf ber negativen, die relativ geringere auf ber positiven Seite.

Ertfarung. Regative Seite nenne ich bie, wie ber negative gatter iberwiegend fit , und tungefehrt. Der Beweis folgt aus § 67, Ertfarung iftebe biefe Beiltftrift Banb 1, Beft 2, Geite 74 feben Beite Gelt.

Busat 1. Da in jeber angeblichen Stelle bes Magnets wieber ber gange Magnet ift, so gilt baffelbe auch von jedem Theil bes Magnets.

Bufat 2. Rein Rorper tann Magnet werben, ohne in feiner Cobaffion gugleich relativ erhabt und vermindert gu merben,

§ 74. Aller Unterfcied gwifden Rorpernift nur burch bie Stelle gemacht, welche fie in bem Total-Magnet (g. 66) einnehmen. - Folgt aus g. 66, Bufab.

§. 75. 32 gwei Görper, Die voneinanber verschieben find, fonnen mie die gwei, entgegengefesten Seiten eines Magnete betrachtet werben, und nm fo mebr, je größer ibre retative Differeng ift. — folgt ans §. 74 und 73 unmittelber.

§ 76. In bem Totalmagnet muß ber empirifche Dagnet als Indifferengennft betrachtet werben (mit bemfelben Bunbe, mit weichem § . 74).

Gorreftur : too bas Befonbere überwiegenb ift.

Anmerkung. Bas unter bem Indifferengpunft bes Magnets berftanben werbe, barüber fiebe biefe Zeitschrift Band 1, Beft 1, Seite 111 [oben Seite 10].

Erffarung. Der empirifde Dagnet ift bas Gifen,

§ 77. Alle Rorper find potentialiter im Eifen enthen. — Denn in bas Gifen fällt ber Indifferenguntt, alfo (§ 46, Bnfag) bie Identiftat (bas A = A) aller Materie fit. Materie fit.

8. Re. Erfläsung. 3ch -neme bie Beränderung, auchge eine mb biefelbe Subflang (A = B) baburch erfeibet\*, doğ file inach ber Einen Michaung mit refativem liebergewicht vooi A foog doe Befenderef, nach der entgegengefeben mit bem refativem liebergewicht von B foog der Michaella giefel wirte, die Wete march giefe biefer Gustland.

Bufat. Alle Rorper find bloge Detamorphofen bee Gifens 3. Folgt aus ber Erflarung, verglichen mit §. 73 und 74.

S. 79. Es gibt an fich feinen eingelnen Rorper. -

8. 80. Jeber Rorper, ber ale einzeln gebacht mirb, muß mit bem Bestreben gur Totalität gebacht werben. — Denn er ift nicht an fich, jeber aber hat vernege ber Schvertraft, (uach 8. 63. Bufab) bad Bestreben, fich in feinem Genn ur enthalten. Mich.

Bufatt 1. Beber einzelne Rorper als folder-firebt alfo felbft, eine Totalitat, b. b. (g. 70) ein vollftanbiger Magnet, gu febn.

... Bufat 2. Diefes Bestreben ift um fo größer, je entfernter er von ber Indiffereng ift.

Bufat 3. Be zwei bifferente Rorper ftreben ju cobariren, folgt aus Bufat 1, verglichen mit §. 75.

§. 81. Jeber Rorper, hat im Aligemeinen bas Beftreben, feine Cobafion im Gangen ju erhoben. - Denn

Gorrefmu: weiche an einer und berfelben Gubfiang baburch vorgeht. ...

Benn eigentlich ift nur Eine Cotalität, in welcher jeber Rocper eine bestimmte Stelle bezeichnet, fo bag et an bieler notbronbig.

jeber hat bas Beftreben, in feiner Ibentität zu beharren (g. 80, Bufat 1). Der Rörper aber ift nur burch bie Cohafton eine Ibratität (g. 70). Alfo ic.

Bufat. Rein Rörper aber tonn fich in feiner Cobafion relativ erhöben als auf Koften eines anderen . — Folgt ans §. 80. Bufat 1, verglichen mit §. 75.

§. 82. Ertlarung. Berührung, zweier Rorper ift Berftellung ber Contiguität.

§. 83. De zwei bifferente Rorper, Die fich berühren, fegen in fich wechfelfetig relative Cohafioneerhobung und-Berminberung. — Bolgt aus g. 73, verglichen mit §. 76. 80, 3uch 1.

Bufan 1. Diese wechfeljeitige Cobafionoveranderung burch Beruhrung zweier bifferenter Korper ift ber einzige Grund aller Eleftricitat.

Bufan 2. Die Eleftricitat fieht unter bein Schema ber relativen

Duplicitat, welches burch ben Bintel C B ausgebriidt wirb.

Gorrettur: behauptet nur burch bie Cobafion feine 3bentifft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Denn er erböht fich in ber Cobafton mur regen bes Bestrebens jur Zosalität, also mur im Gegenich gegen einen anderen, mit veckem er gemeinschaftlich Bengant fes, Dieß fil aber ummöglich obne gleichieritige refative Cobasionserzöhnung und Berminderung (vergi. §. 83).

Bufat 4. Das Berbaltnig ber relativen Duplicität ift = bem bon Urface nub Birfung !:

Bifq's. "Ant ber Debrtion fleft erfelt ber Grund, bernut, fich bie Erscheinungen ber Clettricität nur bei ber Berührung nub Zeennung Seiber Röper zigen fund warum beim Magnetimms feine anderen, als die reinen Erficiungen bee Angichens und Alfeifens, well bier Belliefung und Tennung nuberfleri,

§. 84. Indifferente Körper, die fich berühren, ftreben in fich wechtelleitig. Cobiffondberminderung zu feben; benn da im Magemeinen jeber Körper bas Bestreben hat, fich in feiner Gobiffon zu erfeben (g. 81), biefes aber nir unter ber Bedingung einer Cobiffondberminderung im andern möglich fit (baf. Bufab), fo jehr bon indifferente Koppern, die fich berühren, jeder im andern mochtelfeitig bie legtere.

Bufa &. Cohafioneverminberung absolut betrachtet ift = Erwarmung, bem relativ, b. b. ist Bezug auf proportionale Cohafioneerbobung, ift fie = Eleftricitat (§. 83, Bufan 1).

8. 80. Bon je met bifferenten Rörpern, bit fich berihren, wird berfenige negativelettrifch, welcher eine
relative Cobafionnerpoquing, berjenige pofitiv, welcher
eine gleiche Cobafionoverminderung erleibet. — Bolgt aus
8. 73. 76.

Bufat 1. Der in ber Cohafton relativ berminberte Bol bes Magnets (ber Erbe 3. B.) ift ber Gibpol, ber erhöhte ber Nordpol; jener also = + M, biefer = - M:

<sup>&</sup>quot; Grunbgefet alles eleftrifchen Proceffes.

Bufat 2. + E = + M, - E = - M.

§. 86. Die Elettricitat wirb nach bemfelben Dechanismus mitgetheilt und geleitet, nach welchem fie erwedt wirb.

Erlauterung. Es fen ABDC ein Rorp

Bufat. Gie wird alfo immer nur erwedt, und im Grunde gar nicht mitgetheilt.

§. 87. Barme und Elettricitate. Erregung fteben in einem umgefehrten Berbaltnig'.

Erhellt aus S. 84, vergl. mit 85.

Anmertung. Bestimmt läst fich ber Grund daburch augeben, baß, wo Ettlrichtaterwedung ift, immer Cohatenerfohung und Berminderung zugleich gesent ift (8. 83). Alfo so viel Waderne [+-] in 6, mithin Aufter Barme [--] in A, mithin Auft Waferne is.

s. 88. Die Barme wird auf biefelbe Beife geleitet nib mitgetheilt, mie die Ceftricitat, b. b. (g. 86, 3nfab) fie wird überbaut nicht mitgetheilt im gewöhnlichen Simp be Borts.

Erlauterung. Es fen ber Rorper ABDC (§, 86) in DC erwarmt, b. b. in feiner Cobafton verminbert, fo wird er feine Cobafton

<sup>&#</sup>x27;s benn Bebingung von jener Berührung indifferenter, von biefer bifferenter Rorper.

auf Roften von DB wieber erhöhen, n. f. f., die Cobaffonsverminderung, b. h. bie Barme, wird also von CD nach DB und weiter fortgepflangt zu werden fcheinen.

Bufat 1. Beber Rorper ift mur erwarmt, infofern er leitet, und umgefebrt, er leitet nur; infofern er felbft erwarmt wird.

9. 3eber Mirmelettungspreceß, ift ein Erfältungse f.b. b. ein Co-bilensterbebungs broech in Berng auf ben leitnenen Retere, bei tungstrati fit baher nach ber Energie zu schäben, mit ber ein Rörper sich stellt (nicht, mit ber er einen andern, burch eigne Coöffionderer minberung) erfültet.

8. 89. Der eieftrische Leitungsproceß geschiebt unter ber Form bes Magnetismus, und ift ein aftiere Cobfinonproch, bem er geschiebt nich ohne gleichzeitige Cobssienererschung mid Berminterung awischen zwei verschiebenen Korpern, ober vertschiebenen Muntten bessellen Kerpern (g. 86), also (g. 73, Julap 2) unter ber Gorm beb. Magnetismus, mithin and (g. 68, Bulap) als aftiver Cobssienerschung.

Anmerkung. Der Leitungsproseß zeigt sich wirklich als Cohäsion 3. B. in dem Mußingen entgegengefegt elektrischer Körper aneimander, nub biese Cehäriren ift hinviseberum Beneis, das Cehäsion Cherspapt une unter der Bedingung von 4 nub ... möglich ses.

8, 90. Der Barmeleitungsproces (Ertältungsproces) is ein etlettlicher Broces, -- Golgt thou aws bem entgegenge festen Berbaltnig ber Elektrichtst und ber Wärmerzeugung) §: 67 (bem da hervorbringung von Barne nit hervorbringung von Barne freitigt im ungeheptern Serphältung flet, fo wird auch Aufbengung von Barne nur mittelft eines etlettischen Processe mitglich fem (b. b. Grötlung mit bem etektrischen Verecht in geradem Berbaltniss stehen), noch wiel bestimmter am § 8.88.

Beitpiele. Ertällungsproceft bes Ertmalins mit Untefprung ber Belarität, nelche iere (vero ein befonderes Berbalinis), bas hattenbift, nelche mirb) iden burid Ernarmung gehett war, — Ertällungsproceft bes geschmelgenen Schwielse (wobei freilich Redung, b. b. Sartillas, flumd, Weste, 1 und 1984).

....

Berührung in mehreren Pantten, notihg ift).— Erklitung durch Berdamfrung 1, in. — Ter ernakunte Köper völüg islairt kernaktet, ift feilig nicht elektrich, benn Elektricht ift nur bei relativen Gohffensberänderungen. Sodald aber ein zweiter Körper (3. B. das Thermometer) himplemmt, ib die Bedingung des elektrichen Preceffes gogeben, und als der Berech wirtlich gehren.

§ 91. Bie bie Cobafion eine Funttion ber lange, fo ift alle Leitungetraft eine Funttion ber Cobafion. - Der Bemeit find bie junadit verbergebenben Gabe.

Bufat 1. So wie bie eleftrifche unter ber form bes Magneliemus, jo gefchelt bie Barneleitung wieder unter ber form ber eleftrifchen Leitung; also toumt unmittelbar ober mittelbar alle Leitungstraft auf Mognetismus urfid!

Bufat 2. Alle Leitung ift Ibentitätsbestrebung bes Körpere. We fit nicht ber Roper an fic, welcher leitet, soubert bei Schwertraft (g. 63), infofern fie unter ber Form ber Cobaffau ju wirten ge-twungen ift.

8, 92. Die Schwertroft ift durch bie Cobffien ale fiepen gefest. Beweis. Denn bie Schwertraft an fich, ale fleiger Grumb bes trellen Schwes von A und B, ift eben befpech fielb nicht actu (g. 64, Mumertung). Gie indr aber actu gefest Auburch, daß fie ale des bei benifche A = B unter ben Peternger von Mu B, biefe in relativer Ibentität gedacht, gefest wird (g. 64, Ertlärung 1); mux ift aber durch bie relative Ibentität von A nub B Cobffing affect § 65. 66. Mich v.

§. 93. Im Licht ift bie absolute Bentität felbft.— Denn die absolute Bentität überhauft ist ober exsistrit numitelbar da vench, daß A md B als solche als sepend gesett sind (§. 50). Moer beide sind als solche, d. §. (§. 24) mit quantilativer Differenz als sepend

<sup>&#</sup>x27; Uebersoupt geben fast alle Sube, bie biet vorlommen, blog barauf aus, ju beweifen, bag alles bem Schema ber Refferion ober ber Einbildung ber 3benität in bie Dublicität unterworfen,

<sup>2</sup> b. b. baburd quantitative Differens.

gefeht, ummittelbar burch bie Cobafilen, ummittelbar mit berfelben aber auch A" (§. 58, Bufat 7) — Licht (§. 62), alfo ift im Licht bie abfolute Bentität felbft !.

An muryfung 1. In ber Schwertraft (§. 64, Munerfung) mußten wie zwar bem befein anch ibt offelust Dentitite erfennur, ober nicht als suven b, da sie in jener vielanese Estuart bereit ber in jener bie da sie zu de Bereit ber Gemen ist (vosselfs). In ber Schweste ist, das eine fich vosselfs das die eine Schwertraft (h. 822), nelche an sie find nicht ist (vol.). In Eicht gelt die absaltet Beenität sieht und in der Angeleit auf. Die Schwertraft städelt Beenität sieht nub in der Schwertraft sieht sie enige Racht, und die leite Teenität sieht sied Schwertraft sind beildig, yuter bem sie beschiefte fie zu, obsision sie gewungen ist, unter der Vetent von A und B, aber boch als das Eine Steutsstäte ferer ums sliebs unt nun der Schut urt eben.

"Ammertnung 2. Mie Phofiter ichreiben, ohne est zu wiffen, ber Schwertvoit, als facher im blogen zeines Ecqu zu, baggene betrachter bei Cochaften bet Gebaffen als einem Empfrifeet, b. b. in ber Sphiter ber aftuellen Existem, Begriffenes. Junes ist ben Kealität, nicht and bie Realität felb, Im Lich baggen ist bie obstatute Jenniste ich be Realität felb, Im Lich baggen ist bie obstatute Jenniste felb bas Realität felb, Im Lich baggen ist bie obstatute Jenniste felb bas Realität felb, Im bid tabet von bei Realität.

Bufat. Da bas Licht die absolute Boentrat selbst ift, so ift baffelbe nothwendig and feinem Wesen nach ibentisch. Folgt unmittelbar.

Ammertung 6. Vaffet ind ben Gettern banten; baf fie und wen bem Mendenfelen Specter un (fin pusis Gesertum) eines gegindminengelegten Lichter burch benjeiben Genius befreit haben, bem wir so viel anderes berbanten. — Im ber Ebat fann uur auf peir Buffe ichner felden Amflich, under bei abschied Bentium ber bilde befanniet, mich felden Amflich, under bei abschied Bentium bei Bilde befanniet, mich

<sup>&</sup>quot;Alle ift bie absolute Preinfit als Euund von Erffenn = Echwerten, woche mun feibst wieder als erftiteren gefort werben fann baburch, von fie mutre der Aund B mit quantitäliver Officerun gefort weit. Aber boch mur als Schwertroft. Erbaburch, daß fie Aund B als Florm Eines Seyn 6 febr, feit fie in icht fich feibst.

Die vorgeblichen Erfahrungebeweife jener nichtigen Sprothefe baburch wiberlegt, baf fie an bie Stelle ber ffinfilich vermidelten und verunftalteten Erperimente ber newtonischen Schule bie reinften ; einfachften Aussprfiche ber Ratur felbft fest, biefes gange 3bentitatefuftem fich erbeben. Bir verwundern ift est eben nicht, fonbern vielmehr gang naturlich und bochft begreiflich, baf bie Bhofifer, welche ben Remtonifchen Gaten fnechtifde Anbanglichfeit gefdworen baben, fich gegen Berinche fepen, welche gang unleugbar barthun, baf fie gerabe in bem Theil ber Bonfit, worin fie bieber bie größte, ja fast geometrifche Evibeng gu befigen mabuten, fich in Unfebung ber Sauptfache in bem grundlofeften Brrthum beimben haben. Golche Erfahrungen tonnten fiber turg ober lange ben Glauben an biefe blinben Briefter ber verichleierten Bottin auch unter bem Boif manfend machen, und bie allgemeine Bermuthung bervorbringen, bag es mit allen anbern Theilen ber eigentlichen Bhofif (namlich bes bynamischen Theile berselben) um nichte beffer geftanben habe, und bag bie mabre Phofit erft jest aufangen muffe in werben und fich aus ber Bermirrung und Racht berausgnarbeiten. Gine tfinf. tige Gefchichte ber Phofit wird nicht unbemerft laffen, welche retarbirenbe Rraft in Aufehung ber gangen Biffenfchaft bie Remtonifde Borftellung vom Licht ausgeubt bat, und wie bagegen bie entgegengefente, einmal ju Grunde gelegt und angenommen, Die Ratur gleichfam öffnet, und ben 3been Raum macht, bie bie jest aus ber Bhufit fo gut wie berbaunt waren.

Er fair er ung. Wan wird bem Bicherigen zusige bas Berhiftnis ber Schwertraft zur Cobffionstraft und diefer zum Lift fo auseriden feinen. Die Schwertraft ist die absolute Dentität, sofern sie die General bied. Senas bervoefringt i; die Cobffiousfraft ift die unter der allgemeinen Form des Senas (A und B) existieren Schwertraft i; das führt ist dassfutte Identität felb, sinsfern sie is. In der Schwertlet ist dassfutte Identität felb, sinsfern sie is. In der Schwer-

Beftimmter: bas Genn bervorbringt, worin bie germ ihrer Eriften; bervor-

<sup>2</sup> Bestimmter: ift bie Cowcertroft, injofern an ihr bereits bie allgemeine Form ber Erifteng bervorgetreten ift.

fraft ist die abslaute Bentiliks bieß iderm Wefen nach , b. 5, (5, 16, 3614), distrabirt von der Form ihres Seuns (welche erft hervorge bracht wird), das Erikiren der abslauten Bentilik fellst, und dieß ist der Grund des verfleichenn Sennik fellst, und dieß ist der Grund des verfleichenn Sennik der Scholer in der Schole

2. Bei wirtem ben meiften femmt es vor, als ob bas, wast iberl ift, weniger eiftire ober fes als die Reelle, baber fie jenes gleichsem geringer achten als biefes, so wie bimwieberenn anhere bas Reelle perjemüßen, als ob es nicht ber Reinselt bes Joseflen gleich fame. Dies migen barauf aufmertsam spa, wie fie ja in bem Licht schon ein Principtum mere ideale acut existene erbilden.

. 8. 94. Die absalte Poentität ift als lich gefest nur, ferru A nub B glattern der Der Cobafion find, und hinnete der mind ind A und B glo Fatteren der Cobafion inte durch des Licht gesehrt. — Beneils. Denn munisteller baburch, des A = B gefest lift, ift auch A'zgefest (§. 58, glaigh 7). A = B aber in munisteller deburch, des A' bie fohrer Besten] gefest ift, als Culfrest deburch, des A' bie fohrer Besten] gefest ift, als Gulfres gefest, denn auch die relative Destität gefest (§. 64), und es ist nur als solstes gehen, denn auch die relative Destität aber ift firenur auf fie gurtuf (§. 53, glaigh 3), die relative Destität aber ift stenut auf fie gurtuf (§. 55, vergl. min 67). Alls find i 1 Au nur finderen der Gehösen (§. 65, vergl. min 67). Alls find i 1 Au nur inspiern, als A und B Fatteren, der Gehösen (pl. 61) in 1 de A' nur inspiern, als A und B Fatteren, der Gehösen (pl. 62) in 1 Au nur inspiern, als A und B Fatteren, der Gehösen (pl. 62) in 1 Au nur inspiern, als A und B Fatteren, der Gehösen (pl. 63) in 1 Au.

Erläuterung. Es tonnte manchem icheinen, ale ob in bem vorbergebenten Sag und bem Beneits bestellten ein Eintel gemachte, bief wird fich baburch aufflaren, baf wir mus fier- bas Ber-babtling bed Lichte and Der Berthältlich ein ber Gebrerfraft moch bestimmter ausberaden.

A = B ift relative Evtalität, aber nur in Bezug auf bie bobere Botenz, bem in Bezug auf fich felbst ift es absolute (g. 42, Ertlärung 2). Run ift aber in ber absoluten Totalität volltommene Indifferenz

Daber bas Beien ber Materie eigentlich = bem Beien bes Unenblichen und butch nichts fo ummittelber ausgebrucht.

gefeht. Die Schwerfraft ale abfolute Totalitat wurde alfo vollfommene Indiffereng ber Attrattiv- und Erpanfrofraft feben. Allein fie fest beibe A und B in Anfebung bes einzelnen quantitativ ine Unenbliche (8,57). und nur in Aufebung bes Gangen (bal., Erlauterung) in bollfommenem Gleichgewicht; ju jenem aber ift fie blog. bestimmt burch bie bobere Boteng (baburch, bağ fie nur relatibe Totalitat ift); und weil mit biefem Cepen ber Attraftie- und Erpanfiefraft mit quantitativer Differens and Grabe ber Cobafion gefeht find (8. 72), fo ift fie jum Genen ber Cobafion nur bestimmt burd bie bobere Botem : bie Cobafion ift baber gefeht, fo wie nur A = B, ale relative Totalitat überhaupt gefest ift, b. b. ebenfo urfprünglich als A = B felbft, und bintoieberum bie bobere Boteng (alfo bie abfolute 3bentitat ale A2) ift gefett baburch, baf A = B nur ale relative Totalitat, mitbin unter ber Form ber quantitativen Differeng (ber Cobafion) gefest fenn tann; es ift alfo bier mirtlid tein Bor und tein Rad, fonbern abfolute Gleichzeitigfeit ber Botengen als folder (8.44). 30 fage ale foicher, benn abfolut betrachtet gebt A = B bem A' allerbinge voraus (es ift erfter Grund affer Realitat, §. 54, Bufan 1), nicht aber ale Boteng betrachtet, benn alle Botengen feben fich wechfelfeitig porans, wie aus &. 43 febr leicht zu erfeben ift.

Bufob. Da bie abfelute Bentüßt nur inferen Licht (A') ift, als A nn B Batteren ber Cobfien find (8), fo ift die Gehöffen mehmendig and, die Gerige bes Licht felbft, mu bir gange Berichfelt bes licht (mießen und bes benamifchen Frecelfes) wird auf bes bei der Cobfien eingefferant fegu, ein Cap, wedder fich bal als wichtig gegen wird.

"B. Bo. Das materielle Auwertant ift burch einen uripe Amglichen Cobaficia Braces geblibet: — Beneia. Dem be Schwertell ift Brind: ber Ding nur-ber Gubfang (B. 70, Ammertung), nicht aber ber Jerm bem Accidentalien) nach. Die Schwertopit felch aber ift agin nur unter ber Jeous ber Gobifon (B. 92), benn burch biefelte mirb fie unter ber allgemeinen Grein (bem Accidentellen) bes Sepns (B. 70, Annertung). A und B, gefest, num ift ober bas atmelle Seyn ber Schwertraft bas materielle Universum (g. 57): affo ift bie materielle Welt burch einen ursprunglichen Cobafionsproces gebilbet

Anmertung. Der Beweis war auch unmittelbar barans gu

280-se fic ablendert, sowert fic mur far i is os, nicht in Ansekung bes Alfoluten. Dieß ift freilich am tlartten an dem höchfern Atlenderungstat, dem 3.6. Ich sin mur dedurch, doch ich von mir weiß, und undeklängig ben diefem Billjen überhaupt nicht als Ich. Das 3.6 ift fein eignes Thun, sein eigene Hun, sein eigene Hun, sein eigene Hun,

Die defeinte Bentifti ift gleichem ber allgemeine Mufflungsmeuen aller lung; in ibr jin indes unterfederen, objeich in in alee untstallen. Das endlige Erknurg, das Geffickerusjeren, trübt blei bichte Durchfleigheit, men der wenn wie in mitzeren ibleichtel insplieren wieden, i ji ble ir etzle, mentide Belt eig Mückerfoliog ober eine Päckfplution ber abfalten Bentift, ble ibret Belt baggen den Geschlichten, Diefe ichte find im Mischaum nicht Der trum, insbern eins, imb kinnicherum ift das, worin sie eins find, das Misfeltu. führen, daß bie Materie im Gangen, wie im Eingelnen, als ein Baguet anzuseben ift. §. 69.

3nfan 1. Unfer Blanetenfpstem inebefondere ift burch einen Cobaffines Brocef gebutet, und ift im Gangen auf gleiche Beife ein Maguct, wie es die Erde im Einzelnen ift.

Mumertung. Diefer Cat ift eine unmittelbare Folge von &, 95. veral, mit &. 39. 3ch ftelle ibn aber bier inebefonbere auf, weil in Ausehung beffelben anch ber Beweis in specie möglich ift, wie ich fünftig ausführlicher zeigen merve. - Muf gleiche Weife wie bie Erbe zeigt auch bas Blanetenfuftem nach ber einen Geite (bem Gubpol) relative Cobaffoneverminberung, nach ber entgegengefesten (bem norblichen) relative Cobafionerhobung. Die gefammte phofifche Aftronomie bat von bem aufgestellten Grnubfabe auszugeben. Die Urjache ber Greentricitat ber Babnen, Die Berbaltniffe ber Dichtigfeiten ju ben Daffen und Ercentricitaten, bie Urfache und bas Befes ber Inclination ber Beltforper, ber Arenbrebung, aller meteorologifden und allgemeinen Raturveranberungen, 3. B. ber Abweichung ber Magnetnabel, Die Gefete, nach welchen bie Monte gebilbet und an ben Sauptplaneten gebeftet find u. f. m., alle biefe Begenftanbe finben ibre gemeinschaftliche Aufflarung in bem Gebaufen, bie Bilbung bes Blanetenfpfteme ale einen allgemeinen Cobaffensproceg vorzustellen. - Gebr viel bat bas 8. 72 aufgestellte und mir von Beren Steffene gnerft mitgetheilte Befet beigetragen, biefen lange gebegten und öffentlich vorgetragenen Bebaufen enblich mit ber Bollftanbigfeit anszuführen; ale ich langft gewilnicht habe. Das Bamptprincip indeg ift ber verfchiebene Grab ber Cobarens an ben veridiebenen Stellen bee Dagnete felbft nach bem §. 73 aufgestellten Befet.

Bufat 2. Das Rlauetenfpftem bat fich burch Metamorphofe gebilbet. — Folgt aus Bufat 1, vergl. mit §. 78, Erffarung.

Bufas 3. Die Reife von Rorpern, welche bas Planetenfuftem bibet, faun uad feinem aubern als bem § 74 aufgestelltein Gefch bifferiren. Es ift alfo im Gaugen, ober an fich betrachtet, Eine Raffe. Bufat 4. Die Reihe ber irbifden Rorper ift gleich ber Reihe ber himmlischen. Gelgt aus 3, wergt, mit bem allgemeinen Gefet, bag im Einzelnen alles ift, mas im Gangen ift.

Anmerkung. Diefer Sab ift von febr bestimmter Anmenbung, B. um mande Erfdeinungen in ber Metallreife gu begreifen, worin mehrere sich gu gewissen anbern offenbar wie Monte gu ihren Saupt-planteten verbatten.

Erfanterungen. Es ift notbig, baf ich bier efwas von ber Art fage, wie ich nach Dafigabe meiner Begriffe von ber Cobaffon und bem licht. - vorzuglich aber, nachbem wir burch ben gludlichen Bebanten bes Beren Steffens in Stand gefest find bie beiben Bole bes Magnetismus bie gut ihrer getrennten Darftellung im Robien- und Stidfioff ju verfolgen, burch bie Berinde aber, melde feitbem mit ber Boltaifden Batterie angeftellt worben fint, meine 3been über bas Befen bes Baffere eine volltommene Begranbung erlandt baben - wie ich mir nach biefen Boransfebungen bie Metamorphofe bes Erbforpers benten zu muffen glaube. Die Ratur biefer Darftelling fewoll als biefe gange Untersuchungeart erlaubt nur, bae Allgemeinfte bieruber aufauftellen; eine vollftanbige und bis ine Defail gebenbe Darftellung ift auf bem Bege ber Inbuftion ju fuchen und ohne Zweifel von Steffens (in feinen Beitragen u. f. m.) ju erwarten. - Bir fdiden einige allgemeine Cape vorant. Dan' tonnte 'fich ben' gangen Broceft ber-Metamorphofe auf folgende Art vorftellen:

Die abfolute Bentitat ift nicht an fic Licht, sondern nur, fofern bas 3bentische A = B unter ber Form bes Cepus von A und B, diese als Fattoren ber Cobaffon gedacht; gefest ift (erhellt aus § 94).

Die absolute 3bentität, fofern fie Licht ift, tann bie Grengen ber Cobafton nicht überichreiten, benn fie ift nur unter ber Bebingung ber letteren.

Die absolute Iventitat ftrebt aber nicht unter biefer ober jener Form (A = B), sondern überhaupt unter ber Form (A = A) gu febn. Die Cobafton ift also eine wirfliche Schrante bes Lichtes, fofern

biefes bie abfolute 3bentität ift.

\* Times Goo

Machem alse einmal biese Sovante gefeth, b. h. nachbem bie absolnte Bentität liberhaupt Licht ift, frecht fie innerholb ber Sphäre, in wedder sie licht ift, nethwenthe, auch hie Cochsisten wieber aufzuheben. — Das hauptproblem ihrer Deconstrutien ift alse bas Kien, umb biefes wirt sonach nach eutgegengesehten Richtungen geriegt werben.

Allein vom Standpunft der Speculation angeleben, ist die Materie im Bangen sowohl als im Einzschen unter der Koren der quantitativen Disservation und per Andisersun im Anschung des Gangen untpränglich sowon, gesehrt. — Die betrachen als die Westenwerphofe als eine ursprüngliche und den Total Magnet der Erdmaterie als in seiner gangen Tedeslicht ausgleich gesehr. Dieß zur verlämsigen Erstärung.

1) Der Sig ber Cobafton, infofern fie thatig ift, ift in bem Inbifferengpuntt felbst, in Anschung ber gangen Reihe also im Gifen. Im Eifen ift sonach altive Cobafton gegenwartig.

2) Rach ben beiben entgegengefenten Richtungen ift quantitative Differeng, nach ber einen mit iberwiegenbem positiven, nach ber andern mit überwiegenbem negativen Fattor geseth,

3) Die Cohafion außerhalb bed Indifferengeunties neune ich paffive, und biefe ift nach ber negativen Richtung im Zunehmen begriffen, nach ber positiven nachert fie fich allmablich ber ganglichen Auftofung.

4) Nach ber negativen Seite ju sallen einige ber bem Gifen in ber Chabren; am nichften febenben, bierauf bei jogenannten exten Metalle, julest vorliert fie fich in bie Röper von ber größten passiven Cobierng (h. B. Damant), und tritt bier als reiner Roblenftoff betroer.

5) Nach ber positiven Seite fallen wiederum einige Metalle, burch welche sich bie Cobaren bes Cijens allmäßlich verliert, endich verschwindet biese seite in Rörper von der geringsten Cobarenz', und zuletzt in den Stieftoff.

6) Aus 3) ift ju erfeben, warum ber Robienftoff burchgangig

(and in ber Pflange) in ber Concresceng mit bem Erbferper, ber Stidftoff aber (and, im Ther) anger ber Cobafion mit bemfelben erfcheint.

7) Sohalb nach ben eintgeftwagteigen Nichtungen bie Bereigen ber Differens (A und B) vollig getreunt find, fallt bie Materie in ben absolution Intifferenzumtt. Diefer ist barth bas Bolfer beziehnt (bas urspringlich füllige, merin bie reins britte Dimensfen praducts ift, 8, 51. eb.

8) In Diefer gamen, Metamorphofe bleibt bie Gubftang biefelbe (§ 78, Erflärung), und pur bas Accidentelle ober bie Cobaffion wirb veranbert,

9) Das Boffer fam als völlig gleichgliftige Gublarg noch endgegnefeleicht Richtungen potenziet werden, fo, daß es fich mit bem einen Bol an die positive, mit bem andern am die negating Seide ber [erften] Reife anfolicist [und-Mittelpredufte bildes]. In diefem Gall heißt es Cauerstoff, in jenem Bafferftoff (die echificonsleiche aller Subsungen).

10) So mie. Stiffgeff und Robenfloff die Fetteren, der aftiven Cochsien find, so Sauerloff und Bosserfless ist er vollent, aber si wie jene die demilicen Arreissenlänten der dieden Agpseisnam, so biefe die demilicen Arreissenlänten der dieden Agpseisnam, so biefe die dem General Erkrichten (man vergl. Herüber indelejndere diese beständt Bo. 1, Soft 2, S. 68 ff. soften S. 66]. Inner viele des hällandetischen, dieser vermiddend fequ.

11) Das, Wesfre. Iam im Sauer- mie Bolferfoff, nich ber Gule fanz nach verändert bereiten. Den die fin mi liefenapt feine Materie im denamischen Breceft (§ 94, Indas). Die nivern Berromblungiverliche bes Wesfred, letzen alse in beier Richtfelichniche, wähe vom Wisfret gegentlandich mier, feinern Schliegen nur den algemeinen in der Naturphischophie betiefenen Sap, doff alle Qualitisken nur Botrugen bes Einen gleichen mit indliferentien A. su. hint. (Wan siede bis Ab, vom dun michen Brecech Bo. 1, heter u. 2 diefer Seifsheite

Gorreftur: Bener wird bie relative Cobaffon erboben, biefer verminbern.

8. 47 ff. [sden. S. 50 ff.]). "In bem Simm, in welfsen de Budjere magetegder iß, ift es alle Waterie (nub umgelegte, in bem Sinn, in welfsem nun andere Waterie gerlegen Sann, ift es and bos Winfer).

— Tas, was allein bem Buffer eigenthünzig ift, besteht in bem, was ber folgende Sub ambsalt.

23) Das Boffer enthalt ebenso wie des Eisen, nur in absoluter Intissern wie jenes in relativer, Kohlen und Sinffloss, und so kennnt alle wahre Polarialt ber Erbe auf ist eine ursprüngliche, Sitt und Nord, purüd, welche im Magnet frirt ist.

In biefe Reibe fallt die gesammte nespringliche Waterie ber Erde, so wie in biefen wenigen Sapen die Theorie bes gungen dynamischen Processes liegt.

Bufap 5. Diet Theorie der Menmerphofe, von ber nier freitich nur die Sauptylige angeben fennten, 18fgi noch eine Broge nubeaustwertet, fle bestimmt nämlich blöß die Etile, weiche jede Materie
in der uitgefünglichen Neitje einnimmt [die Omalität], nicht aber tie
in der uitgefünglichen Neitje einimmt [die Omalität], nicht aber tie
Omantität diefer Materie felich. Deir umly um feglich die Benechung
(286. 1, Seit 2, Sei 56 biefer Stiffeirif schon S. 57) meiserhalt werben,
daß die Grennel A: R nie die redeities Größe der Rrifte, nimmermehe
der die obsjelle Speighen fann. Die Grennel 2A: 2-2R; 3. 6. sogt
nicht, voß eine deppekte Quantität ber Krifte werwende worden fon
jentern die flog Bechjälnig ber Rrifte in gang gleiche se, Oche
Berhällnig der Rrifte ift nun aber in Anstehung jeder bestimmten Materie in Ulmarkinde, nur im steinflen wie im größen Ziefel Basifich.
Er Krifte um um für fin der er eingeln betweiste, aber überbehapt

feine Quantitat, benn ale Form bes Cebns ber abiolinten Ibentitat find beibe menblich; Quantitat erlangen fie nur burch jenes Berbaltnift und in bemfelben. Die ertenfive Grofe eines Rorpere tann baber burch nichte ale burch Abbition jenes Berbaltniffes ju fich felbft ausgebrlicht merben, biefe Abbition aber ift burd bie Cobafion gefest. Bor berfelben ift feine Abbition, bas A = B ift folechtbin Ginet, abfolnte Stetigfeit. Dit bem Uebergeben ans biefer fabfoluten Stetigfeit) jur relativen werben erft Theile (bieerete Großen) und Blugufflanna von Theil in Theil meglich. Die Formel A .: B bereichnet ein bloftes 1: bas Schema ber Cobafion ift bie Reibe 1 + 1 + 1. . ine Unenbliche, Giff 2 wird erft burch bie relative Duplicitat, alfo bie Eleftricitat (8, 89, Rufat) gefest. In ber urfprunglichen Brobuftion ift nicht Abbition; fonbern Durchbringung, burchans fein Theil, fonbern bas abfolnte Gine !. - Eine andere Grage ift es nun aber, woburch bie Grofe jener Abbition felbft beftimmt fen, und bierfiber ergibt fich Rolgenbes. Inbent nach ber negativen Geite bie paffipe Cobafion annimmt, geht bie Metamorphofe 'nothwendig burch bas Maximum ber fpecififden Schwere. Der Cobaffonsproceg in fo eminentem Grab fcmerer's Rorper fanin aber nicht in bie gange forfgesett merben, ba bie urfprfingliche Brovortion biefen Anfwand von Attraftivfraft nicht lange gulaftt: bagegen tann fie nach ber entgegengefetten Richtung mit bem positiven Sattor verichmenberifcher fenu, und endlich im Inbifferengrunft bie grofiten Quantitaten produciren, wie fich burch bie Betrachtung bed Bignetenipftenis und bie Menge bes Gifene in ber-Erbe aufe bestimmtefte bortbun liene. Es ift alfo Eine Attraftio und Erpanfipfraft im Gangen, bie nur nach entgegengefesten Richtungen mehr ober weniger angebauft wird. - Dem Phufiter mag es frei fteben, fich bie Bertheilung ber Krufte burch ein Burudgeben ins Unendliche (von bem einzelnen Rorper auf bie Erbe; von ber Gibe auf bas gange Blaneten-

<sup>&#</sup>x27; Gbenbestrogen ift auch ber gemeine Begriff ber fpecififden Comere mmignich (als ob auf ber Menge ber Theilden berubenb); 3cbes A = B icou specifice Convere.

<sup>3</sup> Correttur: ber fpecififch fcwerften.

fostem) zu erflären u. f. f. Die Speculation, welche einen sochen Regresses nicht flatnirt, vernichtet ihn durch die Totalität und das absolute Zugleich, worin alles begriffen ift.

8. Die abfolute Ibentifit, insefern sie ale ficht, fin icht Rereit, sommer Thistigfeit. — Dem abe Licht ift sie nicht Grund von Realität, sentem felbst Realität (g. 93). Sie ist aber nicht ein einzelese Seque, benn sie ist doer nicht ein einzelese Seque, benn sie ist doer nicht ein gelecht (g. 93). Thistignis, 30 and mitte tegernete, b. 8. iebenh, senach eine Schrigteit.

§. 97. Die abfelnte Bentität ift gefest unwittelbar baburd, baß die Schwertraft als fevend gefest ift. Denn baburch find alle Bedingungen ihres Serpus gefest, wie ans ber Bergleichung bes zufest Bergetragenen mit §. 45. 48-erbelt.

8. 98. Die absolute Bentitat ift nicht an fich Licht, fonbern nur, fofern fie bie absolute Bentitat biefer Boten ift. — Denn (8. 62) fie ift nur ale A' — Licht. Folgt noch unmittelborer and 8. 94.

Bufat 1. Umgefehrt alfa wird bas Licht an fic (abftrabirt won ber Beteng) betrachtet, Die absolute Bentitat felbft febn.

Bufat 2. Ale abfolute Ibentität biefer Boten; tann bas Licht nur burch bie Grenze biefer Botenz, nutbin (g. 94, Zufat) bie Cobafion gefeht fein.

§. 99. Erffärung. 3rentität mit bem licht ift Qurchsschiegen, Busa, die Gewerteil' flieft vor dem lich, bem fie geht vor ihm ber, als der unmittelbare Grund seiner Existen Meer für bie abslatie Ivenität ift, fie durchssight, denn dieser Argifteng Aber für die ift. als amberchsschieg first is abslatut derentist nur, seine kiest ift, diese aber ist seine in de dehnerknist intelle unter Bent der Grundstellen Glifteren auf gelft miet als reine Ibentisät — gefret ift (§. 94). Alle ift Undurchsschiegteit ursprünglich nur ecknis, und voch eigent setzendert, gefret.

<sup>&</sup>quot; Correfner: Couvere.

<sup>2</sup> Correftur : bie reale Ginbeit.

Eteluterung. Richt nur ift jeber ber eingelem Secheren A men B vem Licht, bein Befen nach, gleich benn jeber berifchen ihr bie gleiche abfolute Ibenität, § 22), sendern auch die übsfeite Steif-feren betre in velative Ibenität, § 22), sendern auch die übsfeite Ibenität, § 22), sendern auch die übsfeite Ibenität Ibenitäte Iben

8, 100. Unmittelbar baburd, bağ bie absolute 3bentität im Gegenjağ mit ber Schwertraft gefeht wird, wirb fie als btoges Licht, b. 6, als absolute 3bentität bieser Boteng, gefeht.

Erfauterung. Wir poeifen nicht, es werde ben meiften wöhren, becm wir von einer obschuten Jehenfüld biefer Boteng, b. b. einer absoluten Jeminät, die boch nicht absolut ift, reben, allein biefer Börerspund verschwinder, solah Belgenden in Bernachung augegem wirte.

Das Litts feinem Befem nach betrachter, filt bie absfeiter Bentität, einer Stiffeng nach berücht, the des felnt. Dentität biefer Pateng. Man nehme die Betrng, b. ft. die Art ber Eriften, hinneg, so ift es die abfelute Gentität felfechten, man bente inne binng; so fann auf ab abfelut Dentität nicht aufgebete werben (B. II); eif il. also beim Befem nach in biefer Betrny des fenhooft bie absolute Bentität, so wie es bie absfelute Bentität auch bem Geget nach in Anglein aller Betengen ist. — Der Lefer wird Nerhaupt beständig vor Anglei behalten, baß alle Gegenstage, welche gemacht bereben mögen, bem Eunspunkt ber absfeluten Bentifferen and gam verschnichen mob burchaus nichts an jist fünd. So ist 3. B. leicht singuleisen, das dass Dufenn des Liedest nur die, Seitelle zest Gennen bezigfener, das Uckergreicht nach ganz auf die reelle Seite füllt, fin daß Lijcht und Schwerfreitzt zusammen. im Bezug auf das Ganze wieder Ein Reelles bilbern, und zijst beitniewegs im Afgenalabe fletzen.

§ 101. Das Licht tann nicht als Licht gefest werben, ohne unter ber aligemeinen Form bes Seins (A und B) gefest zu werben.

§ 102. Das Licht ift nicht feinem Wefen nach unter ber Form von A und B gefest. — Denn est fil nicht feinem Bofen nach Licht (§ 98), nun wird of aber blof als Licht ur. f. w. (§ 101). Alle wird es auch nicht feinem Befen nach ve.

§. 103. Das Licht feinem Befen nad ift nuabhangig geigt, von bem A fowohl ale B, welche beibe bloge formen feiner Erifteng fint, folgt mit ber gleichen Eriben wie g. 6.

Anfag. Da weber A noche an fic Licht find, sondern nur bie absolute Bemitikt, insofern sie miese ber Form beiber gefest ift, in wird sie gerade nur, in ber relativen Indissiferenz beiber als Licht gesetzten.

Anmertung. A und B in Bezug auf bas Licht find Faftoren

ver Cohffieln (teif erhefft und §. 94). B ber expanise, ochhlionivermindernde, mitsin + E (Botonjuredes) de Wolferstellen). A spand to bes entsjængsfester — B (Botonjuredes) des Concession). As spand to bes entsjængssigter — B (Botonjuredes) des Concession für in den felden fuller (von der Verliefel). Bei fend men alle die entsjængs de produkt van gestellen de dag pundt, der fielt hier jugleich seine Bestätigung und Berichigung erdist. Aber eben in der quantituisen Indistructure von + und — E sit unter gang entsgegengsfesten modie existendi die und des fields poetfes (1864) gefetz.

Erffarung. Licht unter ber Form bon A und B mit quantitativer Differeng gefeht, nenne ich getrubtes Licht.

§. 105. Alle Durchfichtigleit fur bas Licht ift eine blog relative. — Erhellt aus §. 99, vergl. mit Erlauterung.

Lehnfah 1. Die Birtung eines redoire burchsichtigen Rörpers auf bas licht ist Refrattion. Die innere Wirtung der Refrattion ist, das Licht, auch der Bertung unter der Form von A und B mit quantitativer Biftens zu feten. Die duftere Wirtung besselben ist die Berruchung eines leuchtenden Gegenhandes.

Lehnsah 2. Die Wirfung bes undurchsichtigen Körpers auf bas Licht ift Reslexion. Auch biese ist ein Truben bes Lichts [Gegen bes Lichts unter ber einen ober andern Form].

Chelling, fammil. Werte. 1. 26th. IV.

Anmer fung 1. Reflegion und Refrattion haben einen und benfelben Grund in ber Ratur.

Anmerkung 2. Doß bos Lieft burch Wirkung ber Refration ebenso wie burch Restens unter ber Form von le, mitjin als wärmend zeschi verbe, davon semten längt und Thotlacken beiferen, 3. B. bie geringe Warme ber Luft in dem fochsten Regionen ber Abmephöre, die dei weiten größere in ben tieferen, wo das Lich bereits burch vielfache Rekrattion gegangen ift, u. a. m.

Bufat. Die Barme gehort nicht gum Befen, fonbern ift ein bloger modus existendi bee Lichte.

S. 106. Lehniah. Die Furbe ift in Begug auf bad Licht etwas foliechten Archien Merbartien ift bas Gettilfturchen ber Richt in Bente Bertalten in Bad Bettilfturchen ber Richte; bag aber biefes Berriden Farbe hervorbringe, dagn wird noch liberbie bie zu fallige Bebingung anetinanber grengenber heller umd bunfter Ranber erforbert, fiebe Goethe's Beiträge gur Optit. Erftes nub puniter Stude

Annertenns, hierans und aus §. 106, Infah, ift ohngelöhr au erstehen, was von den neuen Der sein Berfusken über die wärenne Kraft ber Geunenstrachsen und den der von der im der der Geunenstrachsen und den der der Geunenstrachsen und den der der Geunentschlen und den der der Geunenstrachsen der der der Geunen frachte der Geunen der Vertrachte der Geunen der der Geunen der Geunen der der der Geunen der Geune der Geleich der Geleich



i mit quantitativer Differeng ber Form, aber nicht bem Befen nach.

ohne weitere Granbe fcon bierans vermuthen, bas Blan babe fich in bie Remtonifche Refrangibilitaterbnung nicht fligen wollen; es babe fich a. B. bem Roth in Unfebung ber Erwarmung ebenfo nabe gefiellt als im Anfehung ber Erleuchtung - (Annalen ber Phyfit Bb. VII, 6. 142), nur mit fo viel Unterfdieb, ale baburd entsteben muß, baft bei bem erften ber bunfle Rand über ben bellen geführt, bei biefem es bagegen umgefehrt, und ber bunfle Grund bas Durchwirfenbe ift. -Bas Berichels Berfuche über bie verichiebene Starte ber Erleuchtung burch verschiebenfarbiges Licht anbelangt, fo ift bas Refultat aus ihnen gang jo, wie man es ohne alle Berfuche jum voraus wiffen tonnte. -Auffallend ift es, um bief noch ju bemerten, warum ber Raum auferbalb bes Bioletten nur mit bem Thermometer und nicht anbern Reagentien unterfucht worben ift. - Sur ben 3wed ber gegenwartigen Darftellung mag es einftweilen genug fenn ju verfichern, bag auch burd bie neuern Berfude Beridele ber Lebrias von ber 3bentitat bes Lichts auf feine Beife gefabrbet, und eber etmas gang anberes bemiefen merbe ale bie Rufammengefestheit beffelben. Den umftanblichen Beweis biefer Bebauptung wird ein eigner Auffat bes folgenben Seftes führen.

Bufat. Das Licht ift bem Befen nach fartlese, eber bei Barte ift bas Licht gar nicht feinem Befen nach bestimmt. Dem bas Licht wird nur gertnist, gefündt aber wird nicht einmal bas Licht, sondern nur bas Bild oder ben Gegenfland. Mitchi ift bie Karte kmab, kas jum Befend bes Licht sie achteren fannt.

Anmerkung. hieraus erhelt, bag, wenn auch innerhalb bes prismatifen Bibs eine wirfliche Differen nachgewiesen werben fennte, biefe bech auf einen gall etwas mit ber garbe ju thun hatte, sonbern von ihr völlig unabfängig ware.

§. 107. Die Barme- und eleftrifde Leitungstraft eines Rorpere ift bestimmt burch feine Stelle in ber Co-Baffonsreiße. — Denn jem ift eine Juntien ber Cobaino (§. 91).

Bufat 1. Alle Leitung ift nur Berfuch aftive Cobafion berguftellen. - Run febe man 1) einen Rorper, worin ber eine Faftor ber Cobafion im Uebergewicht ift, g. B. einen ber negativen Geite, fo wirb er aftive Cobaffon nicht in fich felbft berftellen tonnen, fonbern nur burd Gulfe eines zweiten, welcher ben anbern Safter ber Cobafion, alfo auch ber Leitungefraft, bingubringt. Dan wird einen folden Rorper Ifolgtor nennen, weil er nur in bem Bunft leitet, in welchem er berührt wirb. Man fete 2) einen Rorper, welcher fich bem Gleichgewicht ber aftiven Cobafion nabert (3. B. alle Detalle), fo werben fie vorzugliche Leiter ber Barme und Gleftricitat in fich fowebl ale im Conflift mit anbern febn, jeboch wird bie bochfte Leitungefraft nicht in ben Buuft ber bochften aftiven Cobafion (benn biefe fann weniger aus bem Bleichgewicht gefett, alfo auch weniger gur Leitung beftimmt werben), wohl aber in die Brobufte ber ibr am nachften tommenben Cobafion (g. B. Gilber, Rupfer) fallen. 3) Dit Rorpern, worin ber positive Fattor ber Cobasion überwiegt, wird ber Fall bon 1) eintreten, bieber fallen alfo aufs neue Ifolatoren (1. B. Comefel n. a.). 4) In ben abfolnten Inbifferenzpuntt fallt mur Gin Rorper, bas Baffer: biefes fo wie bie ibm am nachften ftebenben Rorper merben burchaus teine Leiter in fich fenn, benn alle aftibe Cobafion in ibnen ift aufgeboben. fie felbft find feines 1 + 1 + 1 u. f. m. fabig, fonbern finb in Unfebung bee Leitungsproceffes ein abfolntes Eine. Da aber bas Baffer g. B. nach außen völlig indifferent ift, fo wird es ale biefes Gine in jeben Leitungeprocef eintreten tonnen fobne allen Unterfchieb ber Maffel, alfo mar relativer, aber nicht in fic ober abfoluter Leiter fenn. - (Sier liegt bie Berichtigung neuerer Borftellungen über bie nichtleitenbe Eigenschaft ber Gluffigfeiten). 5) Endlich mo fich bie Reibe in ihre Bole enbet, fo baf bie Materie nur noch ben einen ober ben anbern Fafter reprafentirt (Stidftoff., Sauerftoff., Bafferftoffluft), tritt nothwendig aufe neue bie Richtleitungefraft ein.

Bufa g. 2. Amb vom ehm Erchanbelten Sogreift fich anch allein ble bertichebens ett, wie Wogneistenne um Erleitreität fich mitikelen, bem da der Magnet vollfommene Zotalität in Bezug anf fich felfft (3. 170) und mit fich felcht in aftiver Goßlien ift, fo fann feiner feiner Sole (sel fop born burch einen Affartern) vom angen veräubert vorbern; vielmehr wird umgefehrt jeber feinen entgegengefehten (mit bem er cobarirt) außer fich feben.

§ 108. Ertlärung. Die bis jegt beigniebene Spare, brene Greuge burch ben Begenfab ber Gobifon und bet Lichte gemacht mirh, nemen wir bie byna mij de Späre; und die Zpäligfeil innerfalls berieben bana mij de Zpäligfeil innerfalls berieben bana mij de Zpäligfeil; jinjofen fie unter einer bestimmten ferem neichiek, bun amij den Broccs.

§. 109. Die Ratur frebt. in ber bynamifden Sphare' nothwendig jur absoluten Indifferen, - Beneits. Dem, fie fteren mit jedem Rörper jur Zetalität (g. 80). Rm ift aber biefe im abschatten Gengen, also (g. 80) and in ber einzesten Beteng, nur im ber abschatten Indifferen. Bright firet für für in ber abschatten Indifferen.

Busab. Die Natur sucht im bynamischen Proces alle Botengen ber Materie wechtelseitig burchenander aufzuschen. — Denn dieß geschieht in der absoluten Indiscrenz is. 30, Erlänterung). Run ftech sie aber u. f. w. (8.) Allo x.

Am mertung. Man fennte lagen, ber beynamische Brees is ein burchgenigiere Berlind der Schwertraft, auch das, was sie gegennem ein entstütte bat, wieder zu verbergen. Der Wagnet liede mit seinen beiben gelammen, und wird dernan nur durch sich seinen stagengeschetzte geber der des die fellen zu beiben gekantzeit verfrieder. Beer des sich sieden und gegensche zu der gegen alle ihre Planeten nur Einen Bol repräsenirt, incliniert ihre Agen nub lockt mit ihnen zu cohriten. Der Erde ist ein dem Wende, und diese nur den den in der Archaelle gegen der eine Baneten mit ihren Wenden gelungen, wenägliene zur Cohristen mit figen zu Genagen. Beei instifierente Körper, wenn sie nicht Wagnetistmus (Carallität in Bezing auf sie sieh) in sie seinen ein der Wenden fich, weit jeder im andern das fieht, wedurch er mit ihren geschrichten Stagen wirtlich zusammen, gleichfam als die herr siehen Rangel an Ganglied durch lasse gestallte gen lassen.

8. 110. Beber burd Dagnetismus noch burch Elettri-' Corretur: im benamitden Broces. citat wird die Totalitat des dynamischen Processes dargestellt.

Bulas 1. 3m Magnetismus erpräsentirt unter ber Form ber refativen Ibentität ber eine und elbe Körper zugleich den positiven und bem nagativen salter; in ber Erleftricität werben unter ber Germ ber resativen Duplicität bie beiben Fasteven durch getrennte Körper darziellt. Weber in beier nech in jemm ist als bie absolute Zolaiklut bed deumnischen Versesselb benn eine abslette Indifferent,

Bufah 2. Diefe Zedalidi fann nur burch das Hingafommen bes abfolut Indifferenten, d. h. beifen, does an fich voeter pestid nach nagati nach and deited in [doef] relative: Indifferenz ist, dargestilt worten. Tenn nur alddam ift quantitative Differenz und Indifferenz jugleich, b. (§. 4.6) eiß Wedlicht gefetet.

§. 111. Ertlarung 1. Die Materie ift relativ-indifferent, wenn fie nach außen bifferent swie 3. B. ber Magnel und nur nach innen indifferent ift; abselnt, wenn fie nach außen und nach innen inbifferent ift.

Ertlärung 2. Ich nenne ben Buftand ber Materie, in welchem fie absolut indifferent ift, auch ihren potenglosen Buftanb.

Bufat. Diefer potenglofe Buftand ber Materie wird burch bas Baffer reprafentirt -- (erhellt aus g. 95, Erlanterung 7).

§. 112. Die Totalitat bes bonamifden Broceffes wirb nur burd demifden Broceg bargeftellt.

Borläufige Erläuterung. Jonischen relativer Bentüdi und relativer Tuplicität ist tein Gegeniga nicht; wir tennen ben Magnet becheig gut als aus jwei Keirern ppisammengeiget als die zwei Keirer bes elektrischen Verenesstration lönnen uns alse die zwei Geiten bes Dreicks ebenie gut dem Magnet als die zwei Geiten bes Dreicks ebenie gut dem Magnet als die zwei elektrischen Körper "vosstellen.

Beweis. 1) In Bac reprafentirt AB nur ben einen, AC unr beit andern Gaftor ber Cobaffon; bie Totalität wird erst burch bas hingulemmen bes Dritten hervorgebracht, welches an fich absolut

indiffereut, mithin (g. 111, Ertlarnig 2) poteuglos ift. Dieg folgt aus §. 110, Bufat 2. - Da es nun bie Schwerfraft ift, welche in ber Cobafion unter ber Form bon A und B (§. 92), mithin (§. 6). von beiben unabhangig, alfo gegen beibe inbifferent gefetzt ift, fo tritt BC, nach §. 111, Bufat, bas BBaffer, bier als Schwerfraft auf, unb. ift, wie biefe, gegen bie beiben Formen bes Ceuns, A und B, völlig gleichgultig. (Es ift, um une fo auszubruden, ein balancirtes Brobutt, bas, je nachbem bie außere Bestimmung ift, jest unter biefer, jest unter jener Form bes Senns, aber unter jeber nur ale baffelbe 3bentijche gefest werben fann). Da nun bon-ben gwei Rorpern AB und AC ber eine, 1. B. AB, ber-in feiner Cobaffion erhöhte, ber anbere, AC, ber in feiner Cohafion gleichmagig verminberte, BC aber gegen jebe Boteng gleichgultig ift, fo wird es burch AB und AC nach bem Gefeh §. 107, Bufat 2 (benn AB und AC gufammen find = bem Magnet, §. 75) jugleich unter ber Boteng von + und -, unb, ba AC = + E, AB = - E, ale ein Magnet ber beiben Eleftricitaten, unb weil ferner biefe nur in ber Trennung eriftiren (g. 83, Bufat 2) ale ein Magnet, ber im Moment, ba er entfteht, auch fich trennt, gefehl werben. Run ift aber (S. 95, Erfanterung 9) BC burch + E po. . tengirt = Bafferftoff, BC burch - E = Cauerftoff (wenn man unter Stoff nicht blog bie Boteng, foubern auch bas Gubftrat mit begreift). (Die Beweife biefes Sages habe ich geraume Beit bor ben nachber angeftellten Berfuchen geführt, welche eben nur burch jeuen Gat begriffen werben). Dithin ift bie unter ber Form von ABC gefeste Thatigleit in Anfebung bes Baffere, in ber gewöhnlichen Sprache ausgebriidt, eine Desorphation beffelben, bestimmter ein Gegen beffelben unter ben beiben Formen bee Gepus, A und B feine Berlegung].

II) De AB burch AC in feiner Cobāfion erhöld, AC bagegen burch AB vermindert ift (ex hyp.), dere biefer Köpper aber bie nethwendige Tendeng hat in feinem Jufland puridagtelleren (§ 63, Julioh II.), fo wirt 1) AC fish auf Kosten von BC in feiner Cohāfion where [relativ] erhößen (§ 95, Cefānterung 10), in der gewösfnischen Operade ausgebricht, sich operation 2) AB, welches in iefener Cohāfion erhöße ift, fid auf, Roffen von BC, mittell bes Moffenschiff (g. cis) mieber in ber Cobsflon vermindern, alle, wenn es zwer oppfiet van, fid besergabten. — Demnach fift die mitter ber florm von ABC gefette Thistofict in Anfelmung ber beiben Körper Oppballon und (unter verdenm Beibensmann) De Goodballon und (unter verdenm Beibensmann) der Goodballon und (unter verde

"Mi) Run ift aber ber sogenannte Sauersoff Weitechlied aller demischen Thöligheit, mid aller demisiche Process einweber Derhadison voor Bokopedation, ein Sag, ber soon in meinen leisbesten naturphilosophischen Schriften aufgestellt ist, nub ber auch bem isloßen Emptitier fich immer mehr und mahr ambeimpen muß. Mio ih ber unter ber Bogen von ABO gledge. Breech Spraifer Process überhaunt.

IV) Inn ift aber biefelbe Formel auch Schema ber Totelität bes bynamifchen Broceffes; also ift bie Totalität bes bynamifchen Broceffes nur im chemischen Proces bargeftellt.

Bulan 1. Der chemische Breech, in feiner Ursprünglichfeit, berubt einig derauft, das zwei bisterante Rüper burch Berührung mechfielfeinige Cohlikondveranderungen in sich sehen, und geber betrieben gleinen Bushand auf Kelten best Chemischen wie einer berührt. Der des bei berührt bei berührt bei berührt bei berührt bei berührt.

1. Der der berührt bestellt bestehen.

Bufat 3: Bas hiernach von ben Ausbruden Berwandicaft jum Sauerftoff u. f. w., was iberhaupt von ber fogenannten demifchen Affinität ju halten fepn, leuchtet von felbft ein.

§. 113. Der demifde Proces ift fowohl burch Dagne is niem us als burch Eletricität vermittett. Erhellt fon nut §. 112, frefautreung. — Anvers: bie Beingung alles demifden Breceffes (g. 112, julia 3) ift nub (g. 75) burch ben Magnet agefon, effen feite Ericin = AB mut AC in ven eigen Treief. Mich u. f. w.

Anmerfang. v. Arnime Berfuche, nach welchen, eie zwei Pole bes Wagnete unter fich mit mit Buffer in Brithmung gefest, ber Bortepe fich gegende ist eine Calepol ber Erbe, b. h. (§, 85, Julas 1) bemjenigen, welcher ir feiner Cobifion reclaits wermindert, asse mit AC (§, 112) int gleichem feal ist.

## Allgemeine Erlauterungen.

1) Der Beneis bes §. 112 sonnte and numittelbar am §. 69 gestürft werben. Dem ba vom Tedalmaguet bassiels gift was vom eingenen, so mir jener ebenso wie bieser mit seinen Ertermen plansmenitreden umb in sich selbs greuddugsehen inden. Dies geschichte aber burch ben demisiden Breees, welcher bie Ertreme ber Reibe (§. 94, Ertautrung) verhülpft und unter einem gemeinschaftlichen Schema verfallet.

2) Es ift allgemein befannt, baß Bolta, welchem bie neuefte Erperimentalphofit ihre gröften Entbedungen verbanft, burch über ben fogenannten Galvanismus angeftellte Berfuce icon langft bas Befes gefunden bat: bag ale nothwendige Beringung ber vollfommenften galvanifden Aftion gwei ftarre, aber bifferente Rorper, bie unter fich und mit einem britten fluffigen in Berührung fint, erforbert werben. Aber biefe Bebingungen find bie reinsten bes demilden Broceffes - wie ans ber Debuftion (g. 112) erhellt, in welcher ich guerft gezeigt gu baben glaube, wie und warum nothwendig eben unter biefen Bebingungen chemifcher Brocef erfolge. - Deun baf er unter biefen Bebingungen erfolge ober jum wenigsten beforbest und befchlennigt werbe, war icon burch bie befannten von Afb gemachten Erfahrungen gewiß. - Bieraus folgt nun ohne Zweifel, nicht, wie fich manche wohl eingebilbet haben, bag ber demifche Broceg burch Galvanismus bewirft werbe, gleichfam ale mare ber Galvanismus ein Wefen ober eine Thatigfeit eigner und befonderer Urt, fonbern vielmehr umgefehrt, bag ber Galvanismus ber demifde Broceg felbft und fonft nichts fen, bag alfo beibe feineswege im Caufal-, fonbern im 3bentitate.

verbaltnin feben, ber fogenannte Galvanismus alfo aus ber Reibe eigenthumlicher Formen von Thatigfeit (Broceffe genannt) gang verschwinden muffe. Es gibt nur Dagnetismus, Cleftricitat und chemifden Brocek, beffen reinster Ausbrud ber bisber fogenannte Galbanismus ift. Un bie Frage: mas ift benn biefer Galpanismus felbft, melder ben demifchen Brocef bewirft? - bat man bisber nicht gebacht. Das Duntel, womit in manchen Ropfen biefer Rame umgeben ift, wird ibm völlig abgezogen, fobalb man nicht mit bem bloffen Bort fich begnugt, fonbern auf bie Cache felbft und ben eigentlichen Bergang bes Broceffes innerhalb ber fogenannten Rette fiebt; biefes ift aber bis jest burch teinen Bhyfiter bargeftellt, und bie obige Conftruttion ift ber erfte, und wie man fich balb überzeugen wirb, gelungene Berfuch, benfelben begreiflich ju machen und ber Anschauung naber ju bringen. --Die reinen Bedingungen bes Saubelne ber Ratur find überhaupt nur, entweber auf bem Weg ber Couftruftion a priori, welche ihrer Ratur nach von allem Bufalligen abstrabirt, ober burch Experimente gu finben, in welchen burch aludlichen Bufall ober ben Scharffinn bes Erfinbers alles Augermefentliche entfernt wirb. Als ein folches Experiment ift ber fogenannte Galvanismus burch Bolta bargeftellt morben, inbem er querft Die thierifden Theile aus ber Rette entfernte, und zeigte, baft fie in berfelben ale blofe feuchte Leiter (alfo in einer gang allgemeinen Qualitat) mirfen, und bag biefelbe Birfung burch jeben anbern feuchten Theil ebenfo gut erreichbar fen. Daburch erft ift ber Galvanismus, inbem er feine organische Bebeutung verlor, eine wichtige Eroberung für bie allgemeine Bhofit geworben, und batte biefe Entbedung auch fouft feine andere Frucht als biefe getragen (ben chemifchen Procef unter feinen urfprunglichften Bebingungen ju zeigen), fo mußte fie fcou barum ju ben größten und merfmurbigften gerechnet werben, bie je gemacht worben finb. - Bur ben, welcher ber 3bee fabig ift, bebarf es gwar für bie. 3bentitat bes Galvanismus und bes chemischen Broceffes feines weitern Beweifes, ale baf fic bie Bebingungen bes erftern aus bem Beariff bes festern und auch nur aus biefem a priori einfeben und ableiten laffen, bag fie alfo

eigentlich bie Bedingungen bon biefem sind; wenn inden mehrere unserer Phyliffer in ber rihmischen Benuhung ber Boltaischen Iben und Entermann jerner sortlässen, den an den ich feder, bo fie nicht sche seicht, mit auch ben bloßen Empiriter, bald zur Ueberzugung bringen, baß ber Galtanismuns als Galtanismuns, b. h. als eigentshimitiche Form von Thätigkeit, niemals eriftire bat, und also noch weniger fünftig als eine solche betrachte werden fam.

§. 114. In bem demifden Brocef find alle anbern bunamifden nicht nur potontia, fonbern actu enthalten; tenn er ift bie Totalität bes bynamifden Processes (§. 112).

3 u fah 1. himieterum werten ehn beswegen auch alle ander dynamichen Processe aus de einische betrachtet werben stennen. — B. B. nicht verhimeert, zu sagen, der Pol des Wagnets, welcher sich in der Cobsison erhöht, orphire sich auf Kosten des entgegengeschen.

3 u'a b 2. Man som sagen, in dem Dried B. 112 sommen burch AB und AC Robienstoff und Stidftest, but BC aber Sanerheff und Baffeftest zusammen (g. 95, Erdüsterung 4. 5. 11); de nun bieß eben die vier bynamischen Potenzen sind, welche das gauge Spiel des so genannten Brecesses utrefelten, so erhöllt auch bieranst wiederum, wie in dem demischen Precess die dynamische Tetaliste, die vier Welfsgegenden vereinigs sud.

Bufat 3. Folgende allgemeine Reflexionen laffen fic über biefe Confiruftion ferner anstellen.

so in ber Elektricital ter Magnetismus, im demissen, vocch Magnetismus und Gestricität. Wir bufen bloß zusesen, um zu bemeeten, baß ACB nur bie in bie Gestalt bes ab verschosene Linie ACB ift, baß wir also mit bemselben nicht aus ben Bebingungen bes Magnetismus dereunssommen.

b) Das Δ repräsentirt bie Grundbedingungen alles Sepns, A B bie negative, A C bie reelle form bes Sepns, bie Bafis endich ober BC bie Sub ftang ober bas unter ber Form bon A und B gesetzte Stemtische bie Schmitche.

c) Rielmeyer bereits hat auf bas Gefes hingebentet, baß bit zhäftigteit immerfabl ber galvaniffene Reite, b. i. als sie marefabl immeres Δ, = fep ber Differenz ber Bermandlichaften beber Röper zum Sancrioff. In ber öbern Abfrahmen ausgerität fantet biele Gefes ba Wennent ber Zhöjigfeit ift = ber Öffreren ber Göbörungsabe von AB und AC, wocuntet, aber natürlich Grade nicht ber aftient, jenbern der polifieme Göbjin erstfinaben werben miffen. Den einhern der polifieme Göbjin ift nicht ohne biffrente Grade ber bei eigentlich aftive Cohline ift nicht diene Göbin eine Massachen, nm die Zafeln ver refestlieme Greichisonsfähler ber öbere in der galvanifen den Bette filmmen auf bief Bafe gang mit ber oben construirten Göbsiswerisch überrein.

8. 116. Indifferente Erper, die fich berühren, fesen in fich felbig jowohl als swifchen fich wechfelfeitig aftive Cobafilen. Denn (§. 84) fie ftreden fich zu ermarmen. Run fie der aftive Cobafion das Wiersprechube ber Warne (erhalt aus §. 91, Jufap 1). Alfo werten fie in fich wechfelfeitig aftive Cobafinn, mithin (§. 68) Magnetismus, und de beige wechfelfeitig gilt (nach §. 107, Juliap 2), auch Cobafinn unter fich fegen.

Buf al. Das Beltreben, afties Cobffion in fich felift und nnter fich ur feben, geht alfo bem Beltreben, fich gu ernörmen, berben, mid bauert und, nachbem beite ernörmt find, fort. — Beweis. Dem ein Rörper ift nur ernörmt, insofern er Wörme leitet (§. 88, Bufab 1). Run ift aber alle Leitung eine Guntion ber Cobffion ober bes Magnetitums (8, 91 mid Rufab 1). alle z.

§ 116. himbieberum merben bifferente Rörper nur attive Cobaflon swifden fich, aber nicht mechfelfeitig ineinander feben. — Wegen bes erften Theils fiche §. 80. Jolas 3. Der zweite folgt aus §. 75. Denn da sie jusammen die Zendlickt hervorbringen, fo sie einigt nelfwendig, daß sie jeber für fich febebringe, b. fo. (§. 70) baß er Magnetismus in sich fich febe.

Erlanterung 1. Aus biefen Canen erhellt gur Benfige, warum überhaupt nur indifferente Rorper fich magnetifiren, anftatt bag nur bifferente fich eleftrifiren.

S. 117. Ertfarung. Ich fchrante ben Begriff ber Abhafton ein auf bas Anhangen fluffiger Korper an fefte. — Denn ba fluffige

§ 118. Der Mement bes Mognetismas im hemithem Frecch als folden ih ber Womment ber Abbefien ', — Dem (§ 110, Julus 2) ber demilige Verech als folder wieb er burch bas Hunglemmin bes flüffigen, BC, gefest (§ 112). Jwifden der ma AB um AC (ft (inite fence) Chession, als vielmety) nur Abbilton mazific (§ 117). Der Moment bes Wagnetismus taum fich ober im demiligen Proces als folden nur unter ber Form ber Mößfien kartifate.

Jafas, Ciermit wirb nicht gefenganet, bog nicht auch AC ober AB felbit, benn es Körper von beträchtlicher altiver Cockfion find (3. B. Aupfer, Gifen, Gilber), außer ber Paciatiät, de sie mitteinanber geneinscheholtlich berstellen, eine in sich barftellen tönnen. Alleist vieß beruft auf ber zufälligen Bedingung, auf bie wir sier eine Rudsicht erhen.

§. 119. Der Moment ber Celtricitit im demifden Proces ale folden beruht auf bem Botengirtwerben bes finfligen gu Cauerftoff und Bafferftoff, Erhellt ane bem Beneit bes & 112.

Anmertung 1. hierant ift flar, baf fich alle Momente bes bynamifden Procefies im Giffigen, für fich betrachtet, aufzeigen laffen,

Eorrettur: tann fich nur burch ben Moment ber Abhafion ausbruden.

ader dog diefes in seinen Bertvandlungen sie alle durchlänft. Das Bolfer ihr der stüllige Wagner (g. 26, Jusipa 4, Erklütterung 7), und spillt im gleichgülligen Infand ber absolution absolution. Instifferengisult ber Im Jusipand ber Arbössien nähert es sich der bloß relativen Identifik, im Instifand der Textunung im Sauer- und Wössserichsis von der Vonnent der relativen Duplicität. Der deiste Woment (der chemische Verech im demissien) wird das näher bestimmt werden.

Unmertung 2. Es mare febr naturlich, wenn gegen bie Behauptung, bag ber fogenannte Balvanismus nichts anberes als ber demifde Broceft felbft feb, Die große Uebereinstimmung angeführt wfirbe, welche zwijchen ben galvanischen und elettrifchen Erscheinungen unleugbar ftattfinbet. Denn mas man auch gegen biefe Uebereinftimmung vorgebracht bat, ift von feinem Belang, ba 3. B. bie Rorper, welche felbft für ben verftarften Galvanismus als ichlechte Leiter fich zeigen, es fur Die verftartte Eleftricitat nicht minber find wie Beingeift u. a. Allein biefe Uebereinftimmung begreift fich icon aus bem Cat &. 114. Der fogenannte Galvanismus ift Dagnetismus, Glettricitat und demifcher Brocef (ben lettern im engern Ginn gebacht) jugleich. Giebe biefe Reitfdrift Bb. 1, Beft 2, G. 77 [oben G. 72]. Aber eben beffmegen, weil er bieft ift, ift er ber demifche Proceft felbft in ber Totalitat feiner Bebingungen bargeftellt, unter welchen bann nothwendig bie Eleftricitat auch ift. Es ift baber nicht weniger nothwendig, bag bie Boltafiche Batterie bie auffallenbften elettrifchen Ericheinungen, ale baf fie bie bebeutenbften demifden bervorbringt.

Doch eie wir bief auskeinanberiften fennen, milfen wir erft einiges über die Confirmtion beier merknürdigen Jangen fagen, das wenigstend ben Proteus, ber in bem bydamischen Becech unter jo verisieben scheinen Gefallen täusigs, für immer gefesset enthält. Der erfalben und in Ansehung besselsen eine Ansnahme von eralgemeinen Regel beiere Tarstellung, stelle wegen ber Größe ber Erstnübung, stelle wie aus bem Holgemein sar erhollen wird, wei den bei mit ausgericht in beier Gestellung, die der bespekt bei den baufprest für biefes Gebiet ist, steils auch, weil allen Physitern, weichen die Bedeutung und ber Precess ber einschaft gelannlichen Kette verbogan

gebileben ift, noch weit mehr die verwickliere Conftruttion tiefes Gangen ein Rassisch erm und, der verwirfe ihre auch durch das den, en ein Rassisch ernem bet gestellt der Galleren der Konftruktung der den gegen der gegiffe der haben gie der bei glieben den glieben der bei glieben der wichtig der wichtig, das die wahre Anstellt gerabe über diese fichtlichen der glieben der glieben der die die die fichtlichen der glieben der die die die die die fichtlichen (mglischen Konftle verlaum, die Batterie werde sie nichtlichen der glieben der glieben der glieben der glieben der die glieben der bei glieben der fannt.

Rachbem einmal im bynamifchen Broceft bie Totalität bervorgebracht ift (burch demifden Brocefi), fo fintet in biefer Cpbare ober Boteng nichts weiter fatt ale fortgefette Abbition biefer Totalitat gu fich felbft, welche nun ind Unendliche geben, aber nie bie Boteng felbft fiberichreiten tann. Dieg ift in Ansehung ber bonamifchen Boteng burch bie Boltaifche Erfindung gefcheben. Mus biefer blogen Abbition wirb nun aber bie Berftarfung ber Thatigfeit fowohl innerhalb biefes Bangen, ale berjenigen, bie es nach außen ausubt, noch nicht binreichenb begriffen, fonbern man muß biergu noch in Betrachtung gieben, bag innerhalb bes Banten ein jebes Blieb jugleich Blieb in brei fogenammten Retten, alfo in brei Broceffen ift, beren jeber für fich icon felbftanbig und eine Totalität ift. - Denn ba nun jebes Glieb bes Gangen mit bem, mas es ale Glieb ber Ginen Rette empfangen bat ober geworben ift, in ber anbern icon auftritt, und fich fo an bas Bange anschließt, fo begreift fich, wie bie eine und felbe Rraft burch fortmabrenbe Steigerung einen betrachtlichen Grab erlangen, und wie enblich bie anferfien Glieber ber Rette ale Reprafentanten bes gangen + und - bes Proceffet an ben entgegengefesten Enben A und B auftreten tonnen. Man febe bas Bange von biefen Buntten aus fort, fo fieht man, bag A fomobi ale B in ber neuen Berbinbung ben Broceft mit einer Rraft anfangt, Die fouft ein Brobutt bes Broceffes ift - und bieraus begreift man ohne Zweifel - bas Ranfchen und

Bogen und - faft mochte man fagen bas lebenbige Bufammeubrennen bes Bangen in fich und feine (vielleicht) unbegrengbare Rraft nach angen.

. Inden gefchiebt aber ber Procent innerbalb riefes Gangen mittelft bloger immaterieller Botengen (ber ber Cobafion) nach ben oben gegebenen Gefeten und bat mit feinen Materien, fogar wenn man fie imponderabel neunt (wodurch bie Ungereimtheit ber Meinung nur noch vermehrt wirb), burchaus nichte au thun; und por allem mogen bie Phyfiter nur ihre bisberigen Begriffe über Leitung und Leitungefraft aufgeben, um biefes lebenbige Bange einigermaßen gur faffen,

Reflektiren wir auf bas Innere beffelben, fo gebt innerhalb jebes einzelnen Theilgangen fcon baffelbe vor, mas im Totalgangen gefcbiebt, und in bem letteren nicht mehr, ale was ichon in jenem enthalten ift. Der in feiner Cobafion erhöhte Rorrer beterminirt bas Baffer, ju Baffer potengiet burch + E, ber in feiner Cobafion verminberte (um fich mittelft beffelben wieber gu erboben) - ju Baffer potengirt burch - E (Canerftoff) - er orubirt fich; nur bie beiben außerften Glieber ber Rette, wofern fie nicht gefchloffen wirb, bleiben mit ihrem + und - ifolirt: fie tonnen baber feine anderen ale bie eleftrifchen Ericbeinungen zeigen (benn bas Dritte fehlt), aber biefe Ericheinungen ohne allen Zweifel unter jeber Form, nuter welcher fie fonft fich barftellen: erft burch bas Singutommen bes Dritten (3. B. bes Baffere) find bie Bedingungen bes demifden Broceffes in Anfebung bes Gangen vollftantig gegeben; aber nun tritt er auch vollftanbig ein burch bas augenblidtide Angreifen bes Fluffigen, burch Desorphation und Drobation. je nachbem bie Umftanbe finb. - Go viel fiber biefen merfmurbigen Begenftant wird vorerft ohngefahr hinreichen, ben Befichtepuntt, aus bem er betrachtet fenn will, anzuzeigen.

8. 120. Der demifde Brocef, obwohl er nad allen Dimenfionen wirtt, afficirt boch in allen blog bie Cobafion. - Beweis. Denn bie Cobafion ift bie Grenge alles bynamifden Broceffes (8. 94, Bufat). Anbers: benn auch bas denifde A ift reducibel auf bie gerabe Linie (8. 114, Bufat 8 a); es ftebt alfo (8,- 62) ber gange bynamifche Proceg unter bem Schema bes Chetting, fammtt Berte 1. Abtb. IV.

Magnetismus, alfo (§. 67) ber Cobafton, ober, was wiederum baffelbe ift (§. 95, Bufat 5), ber blogen Abbition,

Anmertung. Es ift also ju erwarten, bag bier ber erfte Grund aller Arithmetit liege '.

§. 121. Durch ben demisson Process tonnen bie Röpper nicht ber Subsang, sondern nur ben Accidengen nach, veranichter werden. Denn er afficiet log bie Gobiffen. Nun ist aber bas, was burch bie Gobiffen gefest ift, nicht die Enblanz zusche ber dechnertrass an eine bie Gobiffen gefest ift, nicht bie Enblanz zusche ber dehnertrass werden ber bei ber ben der Benertrass an eine Benertrass der Benertrass der Benertrass aber die Gobiffen aber ihr der Benertrass der Benertras

§. 122. Alle fogenannten Onalitäten ber Material find bloge Potenzen ber Cohafion.— Den Beweis enthält also Bisherige. Man vergleiche aber zum Ueberfluß bie Abhanblung vom dynamifchen Proces B. L. biefer Zeitherift foku S. I. fi.].

§. 123. Die Gubstang jedes Roppere ift von feinen Onalitäten völlig unabhangig und nicht burch fie bestimmt.

— Erhellt aus §. 122, vergl. mit §. 121.

Anmertung 1. 3. B. alfo was man Snetteff und Roblenfement, ift ber Subftang nach bellig gleich, obigen bie Botengen entgegengefest find. Das etachte Un-fig in beiben ift ein und baslelbe Indifferente, nämlich bas Eifen, ber Gubftang nach betrachtet.

Anmerkung 2. Die Materie unterwirft fic affo auch hierin bem allgemeinen Gefet bes Geme. Denn alles Genn, abgeichen von ben Potengen, unter welchen es gefest ift, ift Gins (§. 12, Bufah 1).

Anmertung 3. Das Genn ber Materte, abftrabirt von ihren Botengen, ift alfo gleich bem allgemeinen Gebn, und wöllig baffelbe mit ibm.

Gin Gebante, welchen auch Dr. Elchenmaper ans Gelegenheit ber Abhanntung bund bynamischen Brecef (Speculative Zeitschrift Bb. I, Seft 1 und 2) gegein mich geangere bat. (Annn bes Originals.) Gerretur: Schwere.

g. 124. Rein Rorper ift ber Cubftang nach jufammengefest. — Denn er ift ber Cubftang nach bie absolute Ibentität felbft (g. 123, Anmerfung 3).

Bu fa t 1. Bas alfo auch getheilt ober gerlegt werben moge, fo wird nie bie Substam gerlegt. Folgt aus & vergl. mit & 34, Bufat.

Erlauterung. Es würde also 3. B. fallich fenn ju sagen, bie Welalle bestehen ober seinen jusammengesett aus Roblen- und Sichstellen ben bestehen find bloge Geronen der Eristen eines und bestehen find bloge Geronen der Eristen eines und bestehen.

Bulat 2. Gin Rorper wird chemifch zerlegt, heißt: bas Gine und gleiche Eriftirenbe wird unter bifferenten Formen ber Erifteng gefeht.

Anmertung. Die fogenannten Stoffe, worans bie Rorper befieben follen, werben also erft burch bie Berlegung gefett, und finb Brobufte ber Berlegung.

Bufat 8. hieraus folgt, baß ein Rorper, obgleich er zerlegbar ift, bennoch nicht gusammengefest, fonbern einsach feb.

Erlauterung 2. Das nach Innen jebes Rorpere fann man auch bas Potengirte, ben nach außen gehenben Bol bas Potenzirenbe nennen.

§. 126. Durch feinen Proces fannt in ben Körper etwost fommen, das nicht potentialiter schon in ihm is. — In Auscham; des mognetischen (§. 115), bes ecktrischen, des Währmeprocesses (§. 86. 88) istes bereits bewiesen. Per Körper leitet 3. Entigt bie femnischen schon ist eigen Währme und Eschriebteit. In Andles, wod demischen seigt est unmittelber aus §. 69, 3efspl. Denn alles, wod demischen seigt est unmittelber aus §. 69, 3efspl. Denn alles, wod demischen seigt est unmittelber aus §. 69, 3efspl. Denn alles, wod demischen Proces in einen Körper gefest werben kannt, sind blesse Beteugen dere Gohffen (§. 120), aber in jeber Matrie inder hotentaliter alle andern anthalten, ind de sich Matrie vorinander nur durch die Fetengen der Gohfssien (§. 125), so heißt die sie vielt in jeder Waterie find alle Beteugen der Cohfssien (virtualiter) sien einhalten; se femmt also zu.

Erläuterung. 3. B. alfe den Keprer, wechter fis expèrit, ceddrichtenbet sich allerdings mit der Waterie, beem Polenz der negative figster der Schflien (ver Sauersichf) fit; aber der Sauersfess, mit meddem biefe Waterie nach aufem gest, ist ür Signes — das mur erst, nachem ihr + L burch die Betruj was aussen eingeschaftlich ere aufgeschen fit, jur Britang sommt. Dieft Ansicht ift auf alle demissen Presesse ausgeneben.

Bufat 1. Beber Rorper ift eine Monas.

Bufat 2. Rein Entfleben im chemifchen Procef ift ein Entfteben an fich, fonbern (§. 78) bloße Metamorphofe.

8. 197. Die alfgemeine Tenbeng bes demijden Perere ift alte Materie in Wasser zu verwandeln. — Dem
bie Tenbeng ber Natur fü (§ 109, Julay), alle dennmischen Betmyen
veohlschitz burcheinanter aufzuheben und gleichjem ausguleichen, alte
beite abseinte kommische Swiftenen bererquteringen. Mer biefe griftet
uur im Wasser (§ 95, Julay 4, Erlänterung 7). Als geht bie
Natur im demiligen Verceff auf bie Dereverbringung bes Wassers
ere Vermankung aller Nature im bas Besser in bas Wassers

Bufat 1. Der demifche Brocef wird in biefer Teubeng nur

der die aftier Cohliffen clagsfefrünft, welche, einmal zeselet, nicht weider simmerhalb biefer Betenz] aufgehoben werben fann, und die einsternt ftruirende Aruft überhaupt ist mit dem allgemeinem chmissen Preces in den zemigen Wöderspruch verwidelt, daß sie jede debumisse könten nur durch ihre entgegengefehe aufschen, diese sein niegens fann, ohne edmalald wieder ihre entgegengefehe aufschen, diese sie ist alse, numadsich, daß sie je ist in diese Argenz in eine allgemeine been durch diesen dem deben die Wieder der Röper in eine allgemeine Wechten die Argenz in eine allgemeine Bedefelwirtung auf die vernigsten zur zelatien Teolalität) versschieden.

Bufat 2. Da bas Baffer bas Potenzlofe ift (g. 111, Julat), alle bynamifchen Botenzen aber Potenzen ber Cobafion find, fo ift bas Baffer bas volltommen bepotenzirte Eifen.

§. 128. Lebufa B. Mis Mittelglieber bes Uebergangs ber ftarren Materie in ben potenglosen Buftand (bas Baffer) find bie Gauren gu betrachten.

Bufat. hieraus folgt, baff bes fogenannte Rabical aller Gauren entweber ein flarrer Körper ober eine folche Materie fenn muß, welche wenigstens einen Fatter ber attiven Cobafton reprafentirt.

Anmertung. Denn bie Fattoren ber paffiren Cobfiden, g. S., Erdäterung) etweiren fich wirtlich zur obleimen Indifferen, und eten hier entfieht fe inse Saure. — Die primären Säuren find Rohlen und Sichtspffläure. Die feundbren haben flarre Rörper, 3. B. pru Schwelet, oere (wie wohrscheinlich bie Saufaffure) ein Mental zur Grundbord.

g. 129. Der demifde Proces im demifden Proces in ber Uebergang von Gauer, und Bafferftoff (g. 119) gur absoluten Indiffereng, b. h. gum Baffer. Bolgt aus bem Bisferigen von felft.

Aufab 1. Diefer Uebergang ist mit ber Gogenwart bes Lichts nothmendig verbunden. — Denn (§ 103, Anmerkung) seine beiben modi existendi, + E und – E, melche hier sich gegeneinander aufbeben, sind gegeben (§ 95, Jusab 10).

Bufah''2. Diefer Uebergang ift alfo Berbrennungsprocef. §. 130. Das Grundgefen alles demifchen Broceffes ift, bağ ber in feiner Cohafion bis zu einem beträchtlichen Grab verminderte Körper fich orphire. Erhellt aus ber erften Conftruttion §. 112.

Anmertung. Anf wedch Art biefe Cofissenderminderung gefeche, of unter der arfpringlichften Form des chemischen Preselfes [we bereinig sich erspeitt, der redatio + in] [S. cit.], eber durch den eldfrijden Funfen, eber durch unmittelbure Wirfung der Währne, ist in Antehung des allegmeinen Gefestes volls gleiches volls gleiches

§. 131. Alle de mifde 2 Bafammenfehung ift Depotengiung ber Waterie. Dem in allen sogemanten Busmungspungen bei Batur barauf and, bie entagsongsfehen Beingan ber Waterie burcheinanber aufjuhrben (§. 109, Binfah), ober (§. 127) Wasser bervorguberingen. Alle (§. 127, Busha ) ift sebe sogemante Busmunniegung eine der beningsgraftingen bervorguberingen er Mile.

Bufag. hierans folgt, bag umgefchrt jebe fogenannte Berlegung eine Potenzirung ber Materie fen, welches ummittelber auch aus §. 124, Bufah 2, eingesehen werben tann.

§. 132. Die Drybation (3. B. ber Detalle) tann nicht Grund ber Solution febn. Denu biefe ift Auflöfung ber Cobafion. Bene aber erhöht vielmehr bie Cobafion (§. 95, Erlauterung 10). Alfo it.

Jusa 1. Man wird boher viellender umgelehrt sogen mussen, ber Koblenstoff im Daimant), das Medall u. j. w. firede, indem es dis oppliet, ber Aussellung entgegen, und es liss sich auf, nicht weil es oppliet, fondern jortwährend in feiner Cobasion vermindert voorben.

Bufah 2. Der Rorper, welcher fich orphirt, wird, inbem er absolut schwerer wird, nothwendig specifisch leichter. — Folgt aus bem eben Berhandelten, und aus S. 72.

Bufat 3. Die Gaure ift an fich völlig ibentisch (§. 124, Busat 3), also auch nicht Gaure; fie ift Gaure nur im Gegenfat gegen ben Rorper, welcher fich in feiner Cobafion ju erhoben ftrebt.

Bufat 4. Die Auflofung ber Metalle in Ganren geicht nach bem allgemeinen Schema bes chemifchen Broceffes §. 112. Es feb 3. B. bas aufgufiente Metall Gilber, bie Saure Stidftofffaure, so ift Rohlenftoff und Stidftoff unter sich unt mit Baffer in Berührung, b. h. (g. 114, Busat 2) es ift die Totalität bes Gemischen Processes gegeben.

g. 133. Auch bie Gauren folgen in ihrer Birtung auf bie Metalle bem allgemeinen Befet ber Polaritat, bag nämlich nur entgegengefeste Bole fich gegeneinanber richten.

Bufat 1. Gegen bie Metalle bes Robienfloffpols wird fich vorguglich nur bie Saure bes Stidftoff- und gegen bie Metalle biefes Bols bie Saure bes Robienfloffpols richten.

Bufat 2. Das Eifen wird von allen Gauren, ja vom blogen Baffer angegriffen. Das Erfte erhellt aus & vergl. mit §. 76, bas Zweite ans §. 113,

§. 134. Abfolute Indiffereng tonnen nur bie Fattoren ber paffinen, nicht aber ber altiven Cohafian herftellen.

Bufak. Es ist neihmentig, daß die chemische Metamorphose nach entgegengesetzten Richtungen und mit freistehenden Belen endige. Denn da ber chemische Precess auf herwerkeingung der absolution Indisserun ausgeht, diese aber nur in Auschung der Votenzen der possissen, nicht aber attiven Schällen nöglich ist (8.), so endigt die Richte der der attiven Schällen big in entgegengesetzt Sole, woson der eine nur den einen, der andere nur den andern gatter der astiven Cobsison erpräsentirt, und welche im chausen Preces vergesen zusammenstreten.

§. 135. Richt ber bynamifche Broceg ift bas Reelle, sonbern bie burd ibn gefeste bunmifche Totalität (Bechfel-wirtung), benn iberhaupt ift nur bie Totalität bas Reelle (§. 50, Erfauterung).

Anneretung. Das Berbienft, biefe Tocialität in Anfehung bes Erdförpers barguffellen, hat fich um Steffens in seinen oft angeschierten Beiträgen erworben. In versichten bat er auch burd schafstenischen Gemkination von Thatfaden zuerft bas Architat begrünket, daß bie Erben (bie höchsten Produtte ber chemischen, also ber zweiten Metamerphofe) entgegengelette Anforn bilden. woven bie eine (bie Riefetreihe) ben Robienftoff-, Die andere (Die fulligte) ben Stidftoffpol reprajentirt. hiedurch erffart fich §. 184, Bufan.

S. 136. Unmittelbar burch von Gefegtfeyn ber bipamifchen Totalität ist bad Hingutreten ves Lichte zum Produtt gesetht. b. es ist die relative Totalität ber angune Beieng gefeit (S. 58, Julop 8, Annertung). Broet ist benu unmittelbar babruch, dah bei ermanifer Totalität gesethis, sinder tod Licht alle beitelle Seinche feine Geweige (S. 94, Julay, verset, mit §. 134), es hert afsi (S. 58) auch unmittelbar auf ivertl zu seiner verset, ober es britt zum Produtt. But al. 1. Der unbernd der Totalität ber Totalität ist alle

Bufat 1. Der Ausbrud bes Totalprodutts [ber Boten3] ift alfo Licht mit ber Schwerfraft verbunden.

Bufat 2. Das einzige An-fich viefer Potenz ift bas Totalprobuft (§. 58, Bufat 8, Erlänterung 3).

§ 137. Unmittelbar burch bas Gefestfen ber relativen Totalität ber gangen Poten; (§ 58, Bufah 8, Aumertung) fit bie Schwertreif als bleße form bes Sepus-ber absoluten Ibentität geseht. — Tenn ebenso unmittelkar, wie durch bas Gefestfen von A = B als relativer Totalität A' (§ ciel., Bufah 7) geste tit, ist burch tas Gefestfen von A' = (A = B) als-relativer Totalität A' geseht; A' aber ift die absolute Ibentität, insofern ste mittel kat Berm bes Sepus von A' und A = B als erstirend gestet ift. Alle n. L.

Etlauterung. Die Schwerterft fit bie abssellent Semitist, infefern fie nicht is, sondern ben Gennt ihres Sezus enthalt (§ 5.4, Anmertung). Aum is sie aber in ber Cossison als sequen peset (§ 92). Sie kann aber nicht als bie absolute Iventität gefest sem. Tem zum Wesen berleiben gespirt bas Sezus (§ 8, g. 3ulgs 1); zum Besten ber Schwerterst aber gesört es beitenber, nicht zu sezu. Sie kann baber auch nicht an sich als griftiereb gesetzt sem, mit zu seine auch wirtlich sieg als erstittenb gesetzt, imselent von die ist auch viertlich sieg als erstittenb gesetzt, imselent von die ist auch viertlich sie ist ist, gesetzt ist, Susja bie in fen in bei absolute Ventität als Listg gesetzt ist, Susja, währe wiederum nicht an sich sie (§ 99), sie kann also überhäupt nicht als nicht gerietzt.

<sup>1</sup> Correttur: ale bloges Attribut (und nur in ber Reflexion).

fie tann nur ale Form bes Genns ber absoluten Ibentität geseht fenn, welches eben in ber relativen Totalität biefer Boteng geschieht.

Heraus ersollt and, baß bie gauge Thätigleit biefer Betra, (ber bynamischen berauf ansgeht, bie Schwertraft als form 't des Schwerters abstanten Identität zu sehen, welches aber pur mittelft beit kelativen Gegensahes mit A' (ber andern Form bes Schwe), also nur mittelh bes bynamischen Processis geschem kann, baber biefer and nicht in der Tealität biefer Betra; (b. d. an sich), sowbern (§. 27) mur in Anschwege bes Einzelmen, oder ausgefalls ber Tealität biefer Poetra; flatsibet,

§. 138. Daburd, bag fie als bloge Form bes Geuns ber absoluten 3bentität gesetht wird, wird bie Gowerfraft selbst als accidentell.gesetht. — Erhellt ans §. 70, Anmertung.

Julia, A'ff alle in Begag auf bie Schwerfraft bas Gusbanielle. 8. 139. Ertiklung. Die Gemerfalt intre als geitenteille. Bejug auf bie absolut Jennitall gefest, heifer fie weir als biafe Potem (g. 64, Erfarung 1) ber als biefer Vol gefret. Wegen bes ietprern f. ben Beweis om 8. 150.

Ammertung, Bir fomen ums sonneh über des Jerdalinis der urfprünglichem Medamerphose (§. 1863), were, medige wir die zweite genannt haben, umd welche durch dem dennannten, jundigh aber chemichen Brecoff geste ist, destimmter als sieher so andersident die urprüngliche Medamerphose beutet das allmäßliche Gesenburchen der Schwerracht als bloder Form des Schwed der abseluten Bemilität aus, die abselute Sdentität ist nur-innechald derzeinigen Sphäre Liche (A."), innechald welcher die Schwertraft noch als Schwertraft, nicht als Höhz Betway, gestet ist, sie sieht ist der ummittelbare Urfache jener ersten Medamerphose, oder das ummittelbar Gebande jener ersten Wedmerphose, oder das ummittelbar Gebande jener ersten welche alle urspeinnglichen Materien fallen. Die unmittelbare Urfache der zweiten Wedmenryhose dangen ist die Gehverstraft, medich, da sie der greicht Wedmenryhose dangen ist die Gehverstraft, medich, da sie dertrischen, in der Zestalikät durch chemischen Junch.

Gorreftur: ale blogee Attribut.

§. 140. Die Schwerfraft tann ale bloge Boteng ober ale Bol nicht aubere ale nach entgegengefesten Richtungen gefest werben; folgt unmittelbar.

Denn im Begriff von Bol wirb schon auch ber Begriff von Richtung gedocht. Rum ist aber bie Schwertert an sich indifferent, es ist also tein Grund, das sie auch der einen Michtung verzugsweies gefeht werbe, sie wirb also gang nethwendig und gleicherweise nach entgegenneten Richtungen gefeht.

Bufa b. Diefes Gefet gilt, wie alle Gefete bes Sems ber absoluten Ibentität, ins Unenbliche. Es gilt also auch in Ansehung bes Einzelnen wie bes Gangen.

§. 141. Lehn fat. Die entgegengefehten Bole, unter welchen bie Schwertraft auf gleiche Weife als Form ber Eriftenz ber absoluten Drentität gefest wird, find in Aufehung bes Sangen Pflange und Thier, in Ausehung bes Einzelmen bie bei ben Geschlechten.

Anmertung. Der Lefer wird es ums ju gut halten, neem wir, um auf bem fürzeften Wege jum Jief ju gefangen, wie bischer, Cabg, beren Bemeile ein jeber burch eignes Nachbeutlen felbft finden fann, als bless Lehnfüge eber auch ohne Beweis auffellen. Es verflech fich Brigens, bag eine weitere Auseinanderfejung ber obigen Behauptung in der Folge noch vortemmen wirt.

Bufat 1. Sierans erhellt, bag bas Totalprobutt (§. 136, Bufat 1) ber Organismus fen.

Aufah 2. Wie die gange denamifche Boteug fich bem Schema ber relativen Brentifat unterwirft (g. 125, Beneis), so fällt bie gefaymmte organische unter bas ber relativen Duplicität. Es erflärt fich hieraus g. So, Erfanterung 3.

Anmertung. Das besondere Schema diefer Boteng finden wir nicht nöthig zu wiederholen, ba es bem ber ersten und zweiten (§. 50. 58) gang gleich ift.

§. 142. Die abfolute 3bentität ift Urface bes Organismus unmittelbar baburch, baß fie A' und A = B als Formen ihres Genns, b. h. unmittelbar baburch, baß fie

fich felbft unter ber Form beiber als existirend fett. -

§. 143. Ertlärung. Die abfolute Iventität, sofern fie fich, eith unter ber Form von A' (g. 96) und A = B (g. 52) ale existieren fest, ift Birffamfeit. Denn Birffamfeit ift Kraft, bie gur Thattigfeit erhoben ift, ober Iventialt von Kraft und Thatigfeit.

§. 144. Die Wirtsamteit, wodurch der Organismus besehrt, geht nicht auf die Erhaltung ber Gubftan; als solcher, sondern der Subftan; als solcher, sondern der Subftan; als solcher, sondern der Subftan; als solchen Seganismus selbst eines Berm der Existen; (8. 187) ist in Ansetzug der Bert eine Kriften; (8. 187) ist in Ansetzug der Bert eine Kriften; (8. 187) wodurch est eriftirt, bles auf die Eusstan, welche aller Beründerungen unerachset weder vermehrt noch vermindert, wod viel weriger vernichtet werben tann (8. 34, Aufan 2). Der Organismus dere ist Organismus seinenburg der für der Germen der Gerbart durch wirt der Germen, des Erhas der unschaftlich (8. 142). Alle Wirtsamteil des Organismus geht also auch auf Erdaltung der Gubstan; als Form der Existenz, mithis micht der Substan; als Form der Existenz, mithis micht der Substan; als Form der Existenz, mithis micht der Substan; als Germ der Existenz, mithis micht der Substan; alle der Substant der Substan

§. 145. Die Urfache, woburch bie Subftang (bas A = B) bes Organismus als Subftang erhalten wirb, fregt nothweubig außer ibm. — Bolgt unmittelbar aus §. 144.

Erflärung. Den ift erflärt worben, wir verstehen unter Ratur vereift die absolute Benitäti, insssen ist unter der Frenz bes Sepus von A und B aedu erstitut (g. 61). Run existir sie were ols solgten und den Benitätie ben Bisch. De sie der vonch die Costiffen und des sicht, Gerna direce Seques als A' war, und de sie dach die Schwertreif Brund iges Seques als A' war, und de fie dach viellichis wiederum Grund isren Seques (als A' war, und de fied als vieldichis wiederum Grund isren Seques (an einer verstehen unter Ratur die absolute Bentität überhaupt, sofern sie verstehen unter Ratur die Grund igere Seques berachtet werden, is wieder als Grund igere Seques berachtet werde, und wie siehe speen, sombern als Grund igere Seques berachtet werde, und wie siehe speen, sombern als Grund igere Seques berachtet werde, und wie siehe speen, sombern als Grund igere Seques berachtet werde, und wie siehe speen, sombern als Grund igere Seques berachtet werde, und wie siehen siehen der Seques is bag wir alles Ratur nennen werben, was jeufeits bes abfoluten Senns ber abfoluten Joentitat liegt.

Bufat 1. Bir werben biefem nach fagen tounen: bie Urfache, woburch bie Subftang bes Organismus als Subftang erhalten werbe, liege in ber natur.

Bu fa b 2. Da bie Birffamfeit bes Organismus (g. 144) bich barauf gebt, A' mit A = B (bie Gubfan; als Brennen feiner Triften; alfenen, A = B aber als Subfan; ihn nur von außen gegeben werden fann ', so wird alfe ber Organismis von außen zur Birffamfeit beterquiert.

Ertlärung. Diese Determinitwechen ze. fit Erregt., Gereigtmerbar; um bai ferner ber Grude, dis A B in Ansehmag bes Drganiemus bloße fierus stättlicht der Trillen; fit, in ber Bentillt mit 
bem A siegt (§ 137), da asse die diese ben Grund enthält, das bie 
Bentsmag vom Organismus von aufen gegeben, d. h. daße re von aufen 
mit A B als Reis barteit, die Wiesfamteit selbs aber, woburd 
mit A B als Reis barteit, die Wiesfamteit selbs aber, woburd 
beide als fierunen der Eissen der Organismus geste werden und 
bie Learminalien dazu von außen erwartet) – als Indlsssenien der 
permög ein des Organismus gehadt werden.

3 ufah 3. Wir sehen wohl, doğ dos Bermögen der Indisfereng dechenden Organismus ein und dasssellete is mit dem Grund, dang welden guers dos Licht der Schwerkraft gleich und die gemeinschaftlich mit jenem als fiberm der Existenz der absoluten Iventität geseth wärde; wir ersähren daturch zugleich gang destimmt, daß die absolute Iventität esten unmittelsen sträche des Dragnismus dere Grund der gemeinschaftlichen Realität des A und A = B, als des A und B in, dem, primum Existens ist (§. 53). Der Dragnismus ist also des secundum Existens ind des des seines der Schwerzeit und der eines der Schwerzeit und der eines der eines

<sup>1</sup> Correftur : Mttribute.

<sup>2</sup> Correttur: ber Grund von A - B ale ber Gubftang auffer ibm legt.

<sup>3</sup> Correftur : Erregbarteit.

jo felli sie fich sier aufe ance (§. 64) mur als Schwertroft ber hößeren Poten, Durch die gange Reiche geht sonach die absolute Bennität, als Gerund ürest eigem Seuns, sie siellt, seien sie eigent berück eigen Beich solut also, gleichstem als bas mittertiche Pincipe, auch die Soudersteft, weiche, won ere absoluten Ihenstide kier, auch die Soudersteft, weiche, won ere absoluten Ihenstide beinachtet, sie leiche berwertringt; est erhollt and bem Gungen, daß die Seungsteinung eterlie nurfrünglich ist als die Materia, aber, auch, daß es derein aummöglich ist, das erhe Einsschapen der Liefte unt den bei erfei Einsschapen bei bereitrig unt weiter der bei der be

Erlfärung 2. Die Fernut  $A^* = (A = B)$ , als retative Zolalität geracht, bezichnet die absolute Iventität, nicht issern sie zeisten, sie nie erner beimen beim fie Krund dere Urfache ihrer Existen zurch den Organismus ist, also auch den Organismus selbs [als Produt]. Die Formet  $A^* = (A^* - A = B)$  bezichnet die unter der Gorm von  $A^*$  und A = B [res Organismus) erstirende absolute Iventität. — Gelgt and dem Borbergegeneten.

Bufa 9 4. Die Fermel A ... (A ... B) bezeichnet an fich berecht fomobl Reigheitet als Indifferengermögen (Erfatung 1, verfa, mit 2). Da alfo biefe beiben burd eine umd biefelbe Irentität andgericht werben, fo find fie and eines und baffelbe nur von verschieben Geiten anaethen.

Ertlarung 3. 3m Borbergebenben liegt ber Grund, warum bie Formel A' = (A = B) auch ale Ansbrud bes Gleichgewichts ber Erregung betrachtet werben fam.

Bu fat 5. Organische Indiffereng (Erflarung 1), also auch Gleichgewicht ber Erregung (Erflarung 3), ift Gesundheit.

S. 146. Der Organismus ift, ale folder, eine Totalität, nicht nur in Bejug auf fich felbt, fenden follechtien.
Dem unmittelbar durch ihn exstirt bie absolute Ibenitit (§. 145,0 Ertfarung 2). Liefe erifitt aber nur ale Totalität (§. 26). Milo re.

Mumertung. Der Organismus ift aber nicht abfolute Totalität, benn Die burd ihn exifiirenbe 3bentität ift nur bie 3bentität biefer

Boten, Dier fam maleich Kar eingeleche werken, wie fig Stemität zur Zealität verhält, und umgelecht. – Tas Lied 3: B. ift die exiftrende Bemität, aber es ift nicht Zealität: bem obssute Zealität ist im wei den ter der Kerna aller Botenge refilierende Identität (§ 4/8); die Zealität istemität. Betem alle die unter der Kerna und A' und d. – Recrificated: Sealität.

A uf a. d. Musselmug bes Organismus it die Subsamy auch das Accidents (§ 7.0, Aumerlung), die Wirtung (§ .83, Bufay 4) auch die Ursach, und er ist ummittelber mur im Wechsschwirtung mit sich selbst (§ .127, Jusia) t). — Aus Gegensäge galten überhanpt nur fitr die Sphäre des Tealisten Gegensiges gwissen auf mit A = D, wechser mit dem Organismus pugleich ausgebeben ist (§ .137, Ersäuterung).

8. 147. Erflarung. Die Materie, insofern fie nicht gur form ber Griften ber abschuten Ibentiff erhoben ift, neunen wir robte ober auch unerganische Materie. Die Materie, foelche Form ber Genns ber abschuten Ibentiff ift, in belebt.

Busat. Sieraus erhellt, wie ber Organismus, ba er Form ber Erifteng ber absoluten Sbentität ift, wogen teities Bugs ober Jweds anger fich, sondern nur um fein selbs willen, b. b. barum griften tonne, bamit bie absolute Brentität unter seiner Form eriftier.

§. 148. Die unorganifche Ratur ale folche exiftirt nicht. Denn bas einzige An-fich biefer Boteng ift bie Totalität (g. 58, Bufat 8, Erlauterung 3), b. b. ber Organismus.

Anmerkung. Die sogenannte unorganische Natur ist baber wirtlich organisirt, und zwar für die Organisation (gleichsam als bas allgemeine Samentorn, aus welchem biese hervorgeht).

§. 149. Lehnfatt 1. Die Beltforper find Organe bes allgemeinen anichanenben Brincips ber Belt, ober, was baffelbe ift, ber abfoluten Ibenitiat. — S. §. 55.

Lebnfan 2. Beber Beltforper ift an fich betrachtet eine Totalität, im Gegenfan gegen jeben anbern alse ein in fich befchioffenes und in jeber Rudficht bestimmtes Judicidunun,

Lehnfat 3. Wie bas anichanente Brincip ber Belt fich im Beltforper inbivibualifirt, fo bas bes Beltforpers im Organismus.

Lehnfab 4. Der Centralförper jedes Spftems enthält bie 3bentität (bos A = A) aufer übrigen biefes Spftems, er ift alfo (1) bas Central-Organ bes anfhauenden Princips oder ber absoluten Identität far viefes Spftem.

§. 150. Der Organismus entfaltet die Materie nicht bloß in ihren Accidengen, fonbern ber Gubfang nach. Denn er feht bie gange Gubftang ber Materie [bloß] als Accidens (§: 137).

Bufas. Unbers ausgebrudt (nach § 137): er zwingt die Materie bas Innere (als Pol) nach außen zu kehren. — Er tritt also bem Dafen, ber Materie am nächsten.

§. 151. Die Organisation im Einzelnen sowohl ale im Gangen muß als burch Metamorphose entstanben gebacht werben. — Erhellt aus §. 140, vergl. mit 78.

Bufat. Die Organifation tann baber im Sangen fowohl als im Gingelnen ale Magnet betrachtet werben.

§ 152. Lehn fas. In Anfelung bes Gangen repräfentirt bie Pflauge (§. 141) ben Robten, bas Thier ben Stidfloffpet', Das Thier ift alle fublich, die Pflauge nörblich. In Ansehung bes Einzelene ift biefer Pol burch bas mämtliche, jener durch bas weichliche Geschicht begeichnet.

Bufat. Das mannliche und weibliche Gefclecht im Einzelnen verhalten fich alfo zueinander wie Pflanze und Thier im Allgemeinen.

S. 153. Die Organisation jebes Belttorpers (3. B. ber Erbe) ift bas herausgelehrte Innere biefes Bettforpers felbst und burch innere Bermanblung (3. B. ber Erbe) gebilbet. - Folt aus g. 150, Rulas, mb 161.

Erfauterung. Die Schwierigfeiten, bie man bis babet gefunten bat, sich einen ersten Ursprung ber Organisationen and bem Innern siede Bulltöperes zu benten, hatten ihren Grund vorzäglich derin,
baß man meder einen bentlichen Begriff vom Metamorphofe und von
bem ursprunglichen und schon bynamisch organisten Aufhand jede Beitsterpers (§ 148, Ammertung) gehabt, bat; baber selbst Raut noch bie
Bee, das alle Organisationen, der Erde 3, B., and ihrem eignen

Die Pflange ben Bol ber Befonberheit, bas Thier ben bes Allgemeinen.

Schof geboren, ale eine abentenerliche, ja faft furchtbare Borfiellung betrachfet. Mus unfern Grundfaben folgt jene 3bee nothwenbig, und auf natfirliche Beife. Bir bitten benjenigen, ber fich mit ibr nicht fcon vertraut gemacht bat, nur vorerft bie faliden Begriffe zu entfernen, bie fich bei ben meiften mit ihr verbinben, 3. 28., ale of bie Erbe Thiere und Bflangen bervorgebracht batte (und alfo imifchen beiben ein wirfliches Caufalverhaltniß fattfanbe, ba es boch vielmehr ein vollfommenes 3bentitateverhaltnif ift. Die Erbe felbft wird Thier und Bflange', und ce ift eben bie ju Thier und Bflange geworbene Erbe, bie wir jett in ben Dragnifationen erbliden), Ferner ale ob wir une vorftellten, bas Organifche babe fich überhaupt aus bem Unorganifchen gebilbet (ba wir boch biefes gar nicht zugeben, und alfo freilich bie Organisation nicht entstanben, fonbern von Unbeginn, menigftens potentin gegenwartig beuten). - Die jest vor uns liegenbe unorganisch icheinenbe Materie ift freilich nicht bie, woraus Thiere und Bflangen geworben finb, benn fie ift vielmebr basienige von ber Erbe, was nicht Thier und Pflange werben ober fich bis zu bem Buntt vermanbein tonute, wo es organifd murbe, alfo bas Refibuum ber organifden Metamorphofe; wie Steffene fich vorftellt, bas nach aufen gefehrte Anochengerfifte ber gangen organischen Belt. - 3m allgemeinen aber bebeute man, bag wir bie gewohnlichen und bieber berrichenben Borftellungen von ber Materie gar nicht einraumen, inbem man aus bem Bieberigen erfeben muß, bag wir eine innere Ibentitat aller Dinge und eine potentiale Gegenwart von allem in allem behaupten, und affo felbft bie fogenannte tobte Materie nur ale eine fcblafenbe Thier- und Bflangenwelt betrachten, welche burch bas Cepn ber abfolnten 3bentitat belebt, in irgend einer Beriobe, beren Ablauf noch feine Erfahrung erlebt bat, auferfteben tomte. Die Erbe ift uns nichts ale ber Bubegriff ober bie Totalitat ber Thiere und Pflangen felbft unb, wenn iene ben pofitiven, biefe ben negativen Bol reprafentiren, ber bloke Indifferengpuntt biefes organifchen Magnete (mitbin felbft graanifch).

<sup>\*</sup> ober fle ift es'fcon, che fle es wirb.

<sup>2</sup> Covreftur: burch einen Blid.

& 163.- Die organifche Matur unterschriebet fich von ber fogenanten uvorganifden blog baburch, bag jebe Stufe ber Entwidlung, melde in jenen burch Gine Inbifferenz, in biefer burch relative Differenz bei be bei Befcicon ber bei ber ber ber bet bet Differenz be be befcicon bei bei bet ber bet bet bet bet bet be-

Bufa & Wenn bie sogmannte unerganische Materie nach außen bissernt, nach innen aber indissernt ist. L25), so ist baggen ber Dragnismme nach innen bissernt, nach außen indissernt. Es ist alse bier burchans tein Gegensch aus sich, sondern ein kleder Gegensch der Umschrung.

§. 154. Der Stidftoff ift bie reelle form bee Senns ber abfoluten Ibentitat. — Denn er ift ber positive Fastor ber Cobasion (§. 95, Bufap 4, Erlauterung 5).

Bufat 1. Das Thier (g. 152) ift alfo porzugeweife belebt.

Anmertung. hierher fallt auch ber Grund ber thierifchen Barne. Bufat 2. Das mannliche Geichlecht (g. cit.) ift burch bie gange Ratur bas belebente ober zeugente. Dem weiblichen ift bas Geichäft ber

Pflanze, bie Ausbildnug durch ben höberen Cobalionsproces übertragen. Bufat 3. Die Pflanze ift nur durch bas Geschebecht belebt, benn nur burch bas Geschlecht gelangt fle jur Darftellung ber reellen Form

nur burch bas Gefchlecht gelangt fie jur Darftellung ber reellen Form bes Senns, und also (§. 147) jur Belebung; bas Thier ift unabhängig vom Geschiebt belebt.

§ 155. Das Ersteller, metches bie Pflauge mit ber Sonne wernubft, heitet nmgelehrt das Thier an bie Erbe. — Dem bie Pflauge, wedche (§ 95, Ackulturung 6) urtpelinglich in ber Concrédeny mit ber Erbe ift, wirt ber abfoluten Identität, im Anfehung ber Ere die ber Sonne (§ 140, Lednich 4), blich pruch das Grifclicht (§ 154, Buffu 3) vertwenden. Bei bem Thier hingegen, welches mabhänig vom Grifclicht, ber abfoluten Identität, alfo der Come, vertnüft ift (dasfelich), wird das Grifclicht viellunder Mittel ber Cobifon mit der Erbe.

§. 156. Der potengirtefte pofitibe Bol ber Erbe ift bas Geften ber Thiere, und unter biefen bes Menfchen. Denn ba bas Gefet ber Metamorphofe nicht nur in Aufehung bes Getillne, fammt. Berfe. 1. 1846 1V. Sangen ber Deganistion, sondern auch in Ansleyan der einzelen git, des Thier der der positive (Gistließ) Bei der allgemeinen Metamerphose ist, o wird im Thier schlieder das höcklie bredunt der Wetamesphose der vollkammensje; d. 5. potenziertele politive Bal fem. Omn in über (wie delannt) das Gischer was die die hopertung in. Mis sie, Mis sie,

Minnertung 1. Der Beneib biefes Sages ift freifig nicht aus bem demitigen Analysen zu fübren, aus Erinben, weiche finftig augemein verben eingelehen werben. — Uebigewe ift biefer Sag, indirett weigstens, sow von Steffens behauptet werben. Band 1 biefer Reitschrift, Delt 2, S. 117.

Anmerfung 2. Das Bestreben ber Metamerphose' im Thierreich gelfte, wie aus bem Bisherigen leicht zu schließen ift, nothwenthis 
burchgängig am bie reinste mus voterzirtelte Darstellung bes Schiftoffel.

Dieg geschicht in bem geklieten Thier formöhrend burch ben Brocess ber Affmillation, ber Ressistion, welche best baye bient, ben 
Roblenstoff vom Blut ledzureifen; rubiger und nicht mehr in einem 
steitigen, nunnetrerodernen Brocch, gleichfam als ob bie Ratur über 
sich sowe zur kunde gefommen wäre, bunch bie sogenannte wölffleichge 
Benogung. Das erste ruspinde Diere stellt bie kereits gang aus fich 
felbs floraussgesumene Krob bar; mit ber vollsommensten Gehren und 
Reroemmasse aber ih ihr Janerste entfaltet und bas Reinse, das bie 
Greb der Gomen gleichssam als Dyfer bartetingen fam.

Bufat 1. Das Gefchlecht ift bie Burgel bes Thiers, Die Bluthe bas Gehirn ber Pflanzen.

Ammerkung. Maber ber Erte und gleichfem unmittelbarer verenandt ist bas pflangenhofte Geschecht, das weistliche, und mur burch biese bas thierische, nadmich bas minnliche. Da sieber Meltsteper ein bestimmte Judobudum ift (§. 149, Lehnfung 2), so wird and, der Chrantter einhe jeden menklichen ehrer gegen ben weiblichen incliniten, ober, wie die Erde, welche zwischen Benus und Nach ihre Bahn vollführt, beide in einer vollsommeneren Indiffereran in sich vereinigen.

Bufat 2. Bie bie' Pflange in ber Bluthe fich folieft, fo bie

gange Erbe im Gebirn bes Menfchen, welches bie hochfte Buthe ber gangen organischen Detamorphose ift.

Aufa B. Weit bie Pffange burd bie Blutge mit ber Somm' cobarrit (weiches ber Lichtburft ber Pflange, bie Bewegungen ber Stundfiden burch Einwirtung ber Lichts beweifen), so bas Thier burch bas Gehirn. — Mit ber vollkommenften Gehirnbildung ift baber and bie Pflang gang umgelebri, und erft im Menichen richtet fich bie Organifation wieber auf.

Bufat 4. Die Indiffereng foflieft fich im Thier ber Erbe, in ber Pflanze ber Conne gu.

3 nia 5. Wie nach bem Einen Pal ber allgemeinen Metamorphofe die volltemmenfte Gehirnbildung fällt, so nochwendig nach bem entgegngesetsteften die unwollfommensste Geschächstennisitung (Arpptegamie). — 3ft aus dem Borbergebenden leicht einzuseben.

§. 157. Das Thier ift in ber organischen Ratur bas Gifen, bie Bflange bas Baffer. — Denn jenes fangt von ber relativen Treunung (ber Geschlechter) an. Diefe enbet barin.

Bnfa h 1. Das Thier geriegt bas Eifen, bie Pflanze bas Baffer. Bufa g. Das weißiche und mangliche Geichlecht ber Pflanze ift ber Roblenfteff und Seichfoff bes Baffers (§ 95, Erlauterung 13). Tolgt unmittelbar.

§. 158. Erflärung. Das Gleichgewicht ber Erregung (§ 145, Erflärung-3) nenne ich auch bas quantitative ober arithmetische Gleichgewicht von  ${\bf A}^2$  und  ${\bf A}={\bf B}$ .

§. 159. Aufer bem quantitätiven Bleichgemicht von A' und A. Bl fin ach ein anderes Berhälfniß beiber nothienendig. — Denn bas quantitative Berhälfniß beiber bestimmt ber Deganismus äberhaupt (g. cie, Erfärung 3). Rum sich aber ber Organismus in Gangus jowold als im Einzischen unter bem Gefeber Menmerhale (g. 151). Es muß alfis, da jene fermet einiger Kunderund von der Deganismus in nach ein antere den gefeber Menbena bei den Battern und ein antered mehin har zu nuch ein abereich mehin bei beiten Fatteren und ein antered mehin fan, burch welches fle bei

<sup>1</sup> Das quantitative Berhaltniß.

verschiedenen Stufen ber Detamorphofe im Gangen fomobil als im Einzelnen ausbruden.

Bufat 1. Diefes Berhaltnig beiber Faftoren fann tein anderes fen, als meldes ihnen in Bezug auf bie Dimenfionen ber Materie gutommt. Anmertung. In ber Retamerphofe fpielt bas Licht gleichfam

mit ber Schwerfraft. Da nun biefe, als Beftimmendes ber Gubsau, bie britte Timenfion beherricht, so erreicht bie Metamorphose im Einzeltune semme aus dem bengen erft baburd ben Punft ber Bollenbung, bag bie Gubsaug, in allen Dimenssonen, als blofe form ber Eriftenz

34 a 9.2. Mem allo jenet erfte, quantitathe Brejatinis, bas Breichtinis feiter im Beign auf den Dryanisbuns, als Grund der Griebert flein den abfaiten Identität ist, fo ift des gweiter, jo efen bestimmte, bas Bergillinis beider jur episirenden abfolden Identität felts. Innee Emite ann auch des der Erregung, briefe bad der Rechamorphys neumen.

bier miffen wir aber fur biefimal unfere Darftellung unterbrechen, Beit und Umftanbe erlaubten nicht, fie in einem folgenben Deft fogleich fortzuseben; noch weniger verftattete ber Reichthum bes Gegenftanbes und bie Rothwentigleit, einzelne Buntte ansifibrlicher ju bebanbeln, ale wir felbft munichen, fie in einer noch concentritteren Form ju geben. - Daburch entfleht nun freilich ber Rachtheil, baf bie; welche biefes Coftem fennen lernen und beurtheilen mollen, bie Aften nicht auf einmal vollftantig in bie Sanb befommen, bieft wirb aber filr biejenigen, welchen micht ihr Gefühl fagt, baf fie ben Ginn bes Bangen fcon aus biefem Brudftud begriffen baben (mas nicht unmöglich ift), nur ein Beftimmungegrund feon, fic mit ibrem Urtbeil nicht ju übereilen; biefenigen aber, welchen ihr Gefühl bieß fagt, und ich glaube, baß bieß bei ber größeren Anjahl meiner Lefer ber Rall fenn wirb, werben, inbem fie jeht mit ibren Gebanten meiner Darftellung auboreilen, mir nur befto porbereiteter folgen, wenn ich fie bon einer Stufe ber organifchen Ratur jur anbern bie ju ben bochften Thatigfeiteauferungen in berfeiben, bon ba mir Conftruftion ber abfoluten Inbiffereng ober bis ju bemjenigen Bunft fuhren werbe, wo bie abfolute 3bentitat unter vollig gleichen Betengen gefett ift; wenn ich fie bierauf von biefem Buntt aus gur Con-Aruftion ber ibeellen Reibe einfabe, und ebenfo wieber burch bie brei, in Anfebung bes ibeellen fattore pofitive, Botengen, wie jest burch bie brei, in Unfebung beffelben negative, gur Conftruttion bes abfolnten Schwerpunfte führe, in melden, ale bie beiben bodften Ausbrude ber Inbiffereng, Babrbeit unb Coonbeit fallen. (Anmertung bes Originale.)

## Bruno

über bas göttliche und naturliche

## Brincip ber Dinge.

Ein Befprad.

1002

3meite unveranberte Auflage 1842,



## Inhalts - Meberficht. 1

| A) Einleitung                                                                | 217 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Einsfeon ber Babrbeit und ber Coonbeit.                                   |     |
| 1) 3bee ber Babrbeit                                                         | 218 |
| a) Unterfchieb bes emigen und bes zeitlichen Erfennens überhaupt .           | 219 |
| b) Die Borausfehungen bes emigen Erfennens.                                  |     |
| a) Das Unvolltommene blog bertommenb bon ber geitlichen Be-                  |     |
| treching                                                                     | 221 |
| 8) Unterfchieb gwifden ber urbifblichen und ber berborbringenben             |     |
| Ratur                                                                        | 223 |
| Anwendung bes Bisberigen auf bie                                             |     |
| 2) 3bee ber Schonbeit                                                        | 224 |
| Schluß: bie bochfte Ginbeit ber Babrbeit und Coonbeit                        | 226 |
| 11. Angloges Berbaltniß ber Bbilofopbie unb ber Boefie.                      |     |
| 1) Begriff bes iconen Probutts ("beffen Ceele ein ewiger Begriff") .         | 228 |
| 2) Unterfchieb bes Boilofopben und bes Dichtere                              | 231 |
| 3) Anwendung biefes Unterfchiebs auf ben ber Dofterien und ber De-           |     |
| thologie                                                                     | 232 |
| B) Darftellung ber Bhilofophie felbft (boch "nicht fomobl biefer felbft, ale |     |
| bes Grund und Bobens, auf bem fie aufgeführt werben muß").                   |     |
| 1) Begriffebestimmung ber abfohrten 3bentitat                                | 236 |
| 2) Anwendung biefer Begriffebestimmung auf ben Gegenfat bes 3bea-            |     |
| len unb Realen                                                               | 239 |
| a) Einheit bes Dentens und Anschauens. Diefe                                 |     |
| b) = ber Einheit bes Enblichen und Unenblichen                               | 842 |
| 3) Rabere Bestimmung ber Bereinigung bes Realen unb 3bealen, bes             |     |
| Enblichen und Unenblichen im bochften Begriff.                               |     |
| a) Der Begriff ber Ginen (bochften) 3bee (ber 3bee aller 3been) .            | 243 |

, mom betanedeset biufndeluft

| b) Das emige Cron ber Dinge = bie 3been                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| c) Der Begriff ber zeitlofen (unenblichen) Enblichfeit im Abfoluten . 2 |
| 4) Biefern bie bochfte Einbeit auch Brincip bes Biffens 2               |
| a) Unterideibung bes abfoluten und bes begrunbeten (abgeleiteten)       |
| Berenftichne                                                            |
| b) Die relative Einheit im Biffen eine andere relative Ginbeit im       |
| Cenn forternb, wovon feine Brincip ber anberen 2                        |
| e) Der Begriff bes abfoluten 3begliemus 2                               |
| 5) Bie bas Enblide aus bem Emigen beraustrut                            |
| 6) Das fichtbare Univerfum,                                             |
| a) Das allgemeine Gerufte beffelben.                                    |
| a) Debuttion ber Beltforper überhaupt                                   |
| B) Die Dimenfionen bes Rorperlichen                                     |
| 2) Die brei Stufen tee Unorganifden, Organifden, Bernunftigen. 2        |
| b) Debuftion bee Befonberen.                                            |
| a) Die Beltförper                                                       |
| aa) ibre Bewegung ,                                                     |
| bb) Orbnung, Babl und Grofe ber Geftirne 2                              |
| cc) Die Sonne                                                           |
| d) Die organischen Befen                                                |
| y) Debuttion bes Bewuftfeyns ("aus ber 3bee bes Emigen felbft") 2       |
| 7) Die Ertenntniforelt.                                                 |
| a) Berbaltnig amifchen Anichauung und Denten im 3ch 2                   |
| Ableitung ber geometriichen Biffenfcaft.                                |
| b) Debuftion ber logifden Rormen                                        |
| Die Logit blofe Berftanbeswiffenichaft.                                 |
| c) Die bochfte Erkenntnifart                                            |
| Rudfebr auf ben Begriff ber abfoluten Erfenntnift und bie 3bee          |
| bes Absoluten überhaupt                                                 |
| Unwendung bes Wegenfates ber reellen und ibeellen Belt auf ben          |
| bes natürlichen und bes göttlichen Princips                             |
| Die (vier) Richtungen ber Phitosophie (ber Materialismus und Intel-     |
| lettualismus, ber Realismus und 3bealismus) in ihrem Berbattniß gur     |
| abfoluten (3bentitate.) Bhilosophie, wobei Recapitulation ber Saupt-    |
| ibeen ber leisteren                                                     |

Anselmo. Billft bu uns wiederholen, o Lucian, was bu geftern, als wir von ber Einrichtung ber Mofterien sprachen, über bie Bahrbeit und Schönheit behauptet?

Lucian. Meine Meinung war, bag in vielen Berten bie bochfte Bahrheit febn tonne, ohne bag ihnen barum auch ber Preis ber Schonbeit gnerfannt werben burfte.

Anfelmo. Du aber, Alexander, erflärtest dagegen, bag bie Babrheit allein alle Forberungen ber Aunft erfulle, und bag einzig burch biefe ein Bert mabrbatt icon werbe.

Mlexanber. Go behauptete ich.

Anfelmo. Gelallt es euch, bag wir biefe Rebe wieder aufnehmen und ben Streit jest entscheiden, ber uneutschieben blieb, als bie Zennung gebot? Denn gildlich hat und, nicht effenbare Berabretung wieder, boch gebeime liebereinstimmung wieder bier bereinigt.

Lucian. Willommen jebe Belle bes Gefprachs, bie in ben Strom ber Rebe uns gurudführt.

Alexanber. Immer tiefer in ben Rern ber Sache bringt gemeinsamer Rebe Betteifer, bie leife beginnend, langfam fortschreitend, aulest tief anfchwilt, bie Theilnehmer sortreifet, alle mit Luft erstüllt.

Anfelmo. Lag nicht der Ursprung des Streites in dem, was von uns über die Rusterien und die Rhihologie, so wie über das Berhaltnig der Philosophen und Dichter sesgescht worden war?

Lucian. Co war es.

Aufelmo. Duntt es end nicht gut, bag, inbem wir biefen

Streit beilegen, die Rebe zugleich in ihren Urfprung zurudfehre, bamit wir nachher ungeftort auf ben gelegten fichern Grund weiter bauen?

Alexander Bortrefflich.

Anfelmo. Du alfo, Lucian, inbem es bir moglich buntt, bag ein Bert, ohne fcon gu fenn, ber bochften Babrbeit Bollenbung baben fonne, icheinft etwas Babrbeit ju nennen, bem wir Philofopben vielleicht auch biefen Ramen nicht augeftebn wurten. Dn aber, Mleranber, inbem bu ein Berf nur burd feine Babrheit icon fenn laffeft, bezweifeift, baf es einen Bunft geben tonne, wo beibe, gleich unbebingt, feine bon ber anbern abhangig ober ihr untergeordnet, jebe für fich bas Bochfte, fo folechthin eine und baffelbe find, bag eine an bie Stelle ber anbern gefest, und bas Bert, welches jenen Buntt ausgebrudt bat, auf völlig gleiche Beife unter beiben Gigenicaften betrachtet merben fann. Saltet ihr es alfo nicht fur nothig, bag wir bor allem übereingutommen fuchen, . was Bahrheit, bann auch mas Schonheit ju neimen feb. bamit wir "nicht eutweber irgent etwas, mas nur untergeorbneter Beife baffir gehalten wird, ber Goonheit gleichftellen, ober, inbem wir biefe Bahrbeit, bie es nicht an fich ift, ale unvergleichbar mit ber Schonbeit feben, bas, mas allein mabrhaft Babrbeit ift, qualeich mit aus ben Mugen verlieren? ...

Luciau. Ein würdiger Stoff und Gegenstand ber Unterrebung. Auflelme. Bift bu es aber jufrieben, o Bertrefflicher, ber bu ber Bahpfeit vor ber Schönfeit ben Preis zwerdannt baft, unbestümmert, bas fie wenige jabl, bie ihr ftrenges Antliv ertragen ober ben Anblid ber Argibe, fo wente ich mich an bich.

Alexander. Gehr gern folg' ich bir, o Freund, mich fiber bie 3bee ber Bahrhoit gu verftanbigen.

Anfelme. Die Badrifeit also iber alles mie felft über bedhabeit fepend, o Freund, mirt bu um so voniger amfehn können, ihr auch ferner die höchten Cignuschaften beigutagen, umd biesen ehrreifrigigen Vamen nicht wie es kommt auf alles anwenden lassen, was man niegemein barunter begreift.

Mleganber. Gewiß.

Anfelmo. Du wirft bemnach bie Eigenschaft ber Bahrheit feiner Erfenntniß zugestehn, welche nur eine gegenwärtige ober Aberhaupt vergangliche Gewißheit mit fich führt.

· Alexander. Reinesweges werbe ich.

Mufelmo. Du wirft aus biefem Grande niemals einer folgen Ertenntnig, welche nur burch bie unmittelbaren Affeitionen best Leibes vermittelt ift, ober fich unmittelbar nur auf fie bezieht, Babrheit gefcheriben.

Alexander. Unmöglich, ba ich weiß, daß biefe, gusammt bem Gegenstande, ber fie erleibet, ben Bebingungen ber Beit unterworfen fub.

Anfelma. Aus demfelben Grunde wirft bu teiner Erteminis Babrheit zugestahn, die verworren, undeutlich, unangemeffen ber Cache, wie sie an sich, ift.

Alexander. Reine, benn eine jebe ift blog finnlicher Urt und burch Affeltionen vermittelt.

Mafelmie, Wortelf bu ober seiner, wos überhaupt giwer einebeliehnte, aber bed insessen wir untergeverbrete Gemisselt bat, daß es nur sie die menschiede ober tegend eine andere Betrachtungsweise, welche nicht die höchste ist, Gultigleit hätte, mit bem erhabenen Ramen ber Wohglein begrinden?

Alexander. Auch biefes nicht, wenn es eine folche gebe.

Anfelmo. Du zweifelft, ob es eine folde gebe. Laf beunach febn, was bu jener von uns verganglich genannten entgegenstelleft, ober worein bu bie unvergängliche Gewisheit schest.

Alexander. Rothwendig in biejenige Babrheit, die nicht nur bon einzelnen Dingen, sondern von allen, und nicht nur für eine beftimmte Beit, sondern für alle Beit sift.

Anfelme. Sollieft du mirthis die Imregningliefe Geneisigiet in das fepen, mas zwar für alle Zeig, aber voch übergaupt in Beziebung auf Zeit Gülligfeit hat? Die es nicht offendere, daß die Wahrbeit, die übergaupt für die Zeig und Dinge in der Zeit zilt, umergänglich ift unr in Bezug auf das, mas felhs nicht eung ist, also nicht schedung und an fich detrochtet? Es ist aber undenfare, daß, was füberhaupt

Mlexanber. Freilich.

Alexander. Es ift fower gu leugnen.

Anfelmo. Diefes hochfte Erlennen aber, tannft bu es überhaupt unter Beitbebingungen benten?

Mleranber. Unmöglich.

Anfelmo. Ober auch nur als bestimmt burch Begriffe, Die, obgleich an fich allgemein und nuendlich, bennoch fich nur anf bie Zeit und bot Endliche bezieben?

Alexander. Ale bestimmt burch folche Begriffe zwar nicht, aber wohl als bestimmend biefe Begriffe.

Anfelmo. Dieß gilt uns bier gleichviel; bem wir im endlichen Ertennen ericheinen uns nicht als bestimment jene Begriffe, fonbern als

Alexanber. Diefe Folge ift unvermeiblich nach ben erften Borandfetungen.

Anfelme. Wir werden also erst dann auf dem Gipfel ter Buderheit felcht angesommen freu, und die Zinge sewoss im ist Whitheit erkennen als durstellen, nachdem wir mit unsern Geranten zu dem ungestlichen Daleyn der Dinge und den erigen Begriffen derstellten gelangs find.

Alexanber. Ich tann es nicht leugnen, obgleich bu noch nicht gezeigt baft, wie wir bagu gelangen fomen.

Anfelme. Auch gebt und biefe Groge bier nicht an, ba wie mas blich mm bie Bree ber Wahrheit befammern, bie wir barum tiefer zu flellen, ober vom ibere Boh beraufzniegen, damit sie den meissen leichen zu erreichen se, sie underbeg hatten. — Aber if es der gefällig, daß wir auf biefe Weife im aufem Altertadungen fortgefen?

Mlexanber. Allerbinge.

Anfelme. Go log uns weiter ben Untersseit des enigen und geitiden Ertenmen betrachten. Dalist du es also für möglich, dag, wos wir irrig, verschrt, unveillemmen u. f. w. nennen, alles dies wirflich an sich, oder daß es seiches vielnucht nur in Anschung unserer Betrachtungsweite fer?

Alegander. 3ch kann mir nicht denten, doß 3, B. bie Unvollfommenheit legend eines menschlichen Berefs nicht wirflich in Ansehung biefes Wertes flatisinde, noch, doß, was wir uns nothwendig als irrig benten, nicht auch wirflich sallch fen.

Alegan ber. Du icheinft bich is, beinen eignen Reben zu jangen. Denn bag ber Brrifum rest einen Bafpeit, bie Unvollfommenheit best andern Bellfommenheit fen, folgt freilich aus ber zugeftanbenen Berfehrtibit ibrer Ratur, —

An felm n. Die wieberum am fich betrachtet feine Berthetheit ift. Denn nachbem 3. B. jener von einem solden Bater gezougt, biefer durch solde Einwicktungen von aussen bestimmt worden ist, o fist sier jerige Beldschienheit gang in der Regel und in der allgemeinen Ordnung der Einen notwenden.

Alexander. Rach biefer Anficht wirft bu bich nur huten muffen, einen Anfang ber Unvolltommenbeit jugulaffen.

Anfelma. Freifich, so wie es fierhaupt unmöglich ift, einen Mnfang bes Zeitlichen zu venken. Aus Umwolltemmenheit findet nur in berjenigen Anfelch fatt, für welche das Geleh der Utzigde und Wirkung selbe, micht sin bebere, bie, ba fie teinen Ansang bes Snatischen gugiets, auch das Unwellseumene von Emigfeit fei bem Bolltommenn, das heite felbe als Bolltommeneh, das heite felbe als Bolltommeneh, das heite felbe als Bolltommeneh bas heite felbe als Bolltommeneh bas heite felbe micht auf per bet ber Wenfchen der nicht, daß, was wie tieber mehr auf die Werte ber Wenfchen

eingeschränt, auch auf die Berte ber Ratur und überhaupt alle Dinge ausgebehnt werben muffe, nämlich, baß an fich betrachtet nichts mangelhaft, unvolltommen und unharmonisch fen?

Aleganber. Ge fcheint fo.

Anfelmo. Dagegen baß fie unvollfommen feben, nur für bie bloß zeitliche Betrachtungsweise, ober war es nicht so?

Alexander. Huch bieg.

Anselme. Boß mus nun weiter geben, und bage mit, ob nicht anzunechmen ift, doß ber schaffenben Natur bei allen ihren Derworbeitungsgefeit im Ganzel nicht nur, senderen auch im Einzelner, ein Thenburgeffeiten sey, nach welchem sie swood Gattungen als die Indibiberen killer.

Altegander. Offendar ift bieß, do wir nicht nur bie verschiebenem Mattingen ber Thiere und Pflangen naber eber entfernter eben befelbe Grundberm ausbrüden seben, sondern auch in ben Individuen ber Gattung sich genup bieselbe Anlage wiederholt.

Anfelma. Benn mir num bir Ratur, sefern fie ber lebenbige Spiegel ist, worin alle Dinge vorgebibet find, bie urbiftliche, bie Ratur aber, sofern fie jene Berkliber in ber Gubfang auspragt, bie bervorbringenbe nennen, so jage mir, ob wir bie urbiftliche Natur ober bie bervorbringenbe bem Geleb ber Beit und bes Medanismus unterworfen bentem millen?

Alexander. Nicht die urkliftliche, wie mir scheint, denn das Urbitt jedes Geschäftlich nung gedacht werden als sich immer gleich und untandelkar, ja sogar als ewig, sonach auf teine Weise der Keit unterworsen und weder als entslanden nach als vergänglich.

Anfelme, Gefinde sa fied bie Olinge in der hervorkringenden Nature, wedse nicht freiwillig, seubern gezwungen bem Dienst der Eiteldt miterworfen sind. Sene enigen Utefilder aber der Tinge find gleichsen bie unmittelsaren Sohne und Rinder. Gettes, taber auch in einer heiligen Schrift gefagt wird, vog bie Ereatur sich sehre auch in einer heiligen Kartis geben der Beiter Gettes, welche die Bertreffichkeit zuer enigen Utefilder ist. Denn es ist nehmenkt, daß in der urbillichen

Ratur ober in Bott alle Dinge, weil fle von ben Bebingungen ber Beit befreit find, auch viel berrlicher und portrefflicher feben, ale fie an fich felbft finb. Die Erbe. g. B., welche gemacht worben, ift nicht bie mabre Erte, fonbern ein Abbild ber Erte, infofern fie nicht gemacht, und weber eutstanden ift, noch jemale vergeben wirb. Bu ber 3bee ber Erbe aber find auch bie 3been aller in-ihr enthaltenen ober auf ibr jum Tafebn tommenben Dinge begriffen. Es ift alfo auch auf ber Erbe fein Deufd, fein Thier, fein Bemade, fein Stein, beffen Bilb. nift nicht in ber lebeubigen Runft und Weisheit ber Datur weit berrlider leuchtete ale in bem tobten Abbrude ber gefchaffenen Belt. Da nun biefes vorgebilbete Leben ber Dinge meber jemale angefangen bat noch je aufhoren wirb, bas nachgebilbete bagegen unter bem Befet ber Belt, nicht frei und blog feiner eignen Ratur gemag, fonbern unter bem 3mange ber Bebingungen entfteht und wieber vergebt, fo merben wir alfo maeben muffen, baft, fo menig ale in feinem ewigen Dafenn irgend etwas unvollfommen und mangelhaft uft, fo menig auf zeitliche Art irgend eine Bolltommenbeit, welche fie feb, entsteben tonne, und baf vielmehr, zeitlich angesehen, nothwendig alles nuvollfommen und mangelbaft feb.

Alexander. Wir merben nicht umbin tonnen, bieg alles ju behaupten.

Anfelmo. Run fage mir, ob bu bie Schönheit für eine Bolltommenbeit, ben Dangel an Schönheit für eine Unvollfommenbeit batift?

Aleganber. Freilich, und puor balle ich boffer, bof bie Schinbeit, welche nur ber aufere Ansbrud ber organischen Solltommenheit ift, bie nubedingtefte Bolltommenheit jeb, bie ein Ting boden foune, weil namlich jebe andere Bolltommenheit eines Dinges nach feiner Angemesstudit zu einem Mercf ausser ihm geschäftet wirt, bie Schänbeit aber bloß an sich felfe betrachtet und ohne alle Beziehung auf ein außeres Berbiltniß bas fift, was fie ift.

Anfelmo. Go wirft bu mir alfo noch viel niehr gugeben, bag bie Schönheit, weil fie nämlich unter allen Bolltonmenheiten bie größte

Unabhängigleit von Bedingungen forbert, auf leine zeitliche Beise ent-flebe, und bag hinwiederum auf zeitliche Beise nichts schon genannt werben toune.

Alexander. Rach biefer Anficht murben wir uns in einem grefen Irribum befinden, indem mir einige Dinge ber Ratur ober Runft foon ju nemen pflegen.

Anfelmo. Much leugue ich nicht bas Dafenn ber Schonbeit überhanpt, fonbern bas geitliche, Dafebu. Ueberbieft tonnte ich bir baffelbe erwiedern, mas Gofrates beim Plato', bag berjenige, welcher nicht etwa unlängst eingeweiht ift in ben Dofterien, wenn er bie finnliche Schonbeit erblidt, welche von ber Schonbeit an und fur fich felbft ben gleichen Ramen borgt, burch jene nicht fo leicht angetrieben wirb, biefe fich vorzustellen; wer aber jungft eingeweiht worben, und folder nun ein gottliches Mugeficht erblidt, wo bie Schoubeit, ober vielmehr bas untorperliche Urbild nachgeabut ift, erftanut und zuerft erfchriett, indem eine ber vormaligen abnliche Furcht über ibn tommt, bernach aber fie ale eine Gottheit aubetet. Diefe, welche bie Schonheit an und für fich felbft gefeben baben, fint auch gewohnt, ungeftort von ben Mangeln, welche ber wiberftrebenten Ratur burch ben Zwang ber Urfachen aufgebrungen fint, in bem unvollfommenen Abbrude bas Urbifb au feben, alles aber ju lieben, mas fie an bie vormalige Geligfeit bes Unichaueus erinnert. Das, was an jeber lebenben Geftalt bem Urbilbe ber Schonbeit wiberfpricht, ift aus bem uaturlichen Brincip, zu begreifen, niemals aber bas, mas ibm gemäß ift, benn biefes ift feiner Ratur nach eber, ber Grund bavon aber liegt in ber ibealen Ratur felbft und ber Einbeit, bie wir amifchen ber hervorbringenben und ber urbitblichen Ratur feten muffen, welche auch barans offenbar mirb, bag bie Goon. beit allenthalben hervortritt, wo es ber Raturlauf gestattet, fie felbft aber ift niemale entftanben, und überall, wo fie gu entfteben icheint (fie fcheint es aber immer mir), tann fle nur entfteben, weil fle ift. Wenn bu alfo ein Bert ober Ding foon nenneft, fo ift nur biefes Wert entftanben, bie Schonbeit aber nicht, welche ihrer Ratur nach,

Bbatrus p. 251. D. S.

Chelling, fammtl. Werte. 1. Abth. IV.

asse mitten in ber Beit, owig ist. Andem wir alss mieter Schliffe überrechnen, so sindet sich , nicht nur bo bie eingen Begriffe vertreffe licher und schoner seinen als die Dinge selest, sonderen vielmeige, bas sie auch altein schon, ja daß ber emige Begriff eines Dinges nochwenbig faden fen.

Alezander. Gegen diese Schufsschaft ift nichte einzumenden. Dem nethenals ist, Ash, wenn die Schönfeit etwas Ungelfiches ist, iebes Ding unt diese, diesen Begriff solls fer; nothwendig, wenn die Schönfeit nie entlichen faum, daß sie das Erste, Bestiere, die Schönfeit nie entlichen faum, daß sie das Erste, Bestiere, die Schönfeit solls Erzeichung und Einsferändung ist, daß diese der einsich ist im eine Region dem dem von nichts als Kealada angetroffen wirt, daß als ang die and, die einigen Begriffe aller Tinge allein und mothensteil sich serve.

An feline. Sind wir aber nicht früher fleteringsfommen, bag, den blete enigen Begriffe ber Tinge and allein und absolut wahr, alle antern tänigend oder nur redativ wohr fepen, und baß, die Dinge mit absoluter Wahrelt erkuner, so viel heiße ale: sie in ihren ewigen Begriffen erkennen?

Alexander. Freilich find wir übereingefommen.

Anfelmo. Saben wir alfo nicht bie höchfte Einheit ber Bahrbeit und ber Schönfeit aufgezeigt?

Alexanter. 3ch tann nicht wiberfprechen, nachbem bu mich in biefe Schluffolge verftridt haft.

 Beftalten, bem, mas ihnen bon aufen aufgebrungen ift, nicht lebenbig ans ihrem Begriff fich entwidelt bat, verträgt, tann nur ber gur Regel und Rorm ber Econbeit machen, welcher nie unfterbliche und beilige Schönheit erblidte. Mus ter Rachahmung biefer Bahrheit entfteben biefenigen Berfe, an welchen wir nur bie Runft bewundern, mit ber fie bas Raturliche erreichen, ohne es mit bem Gottlichen berbinben in tonnen. Bon tiefer Babrbeit aber tann nicht einmal gefagt merben, wie Lucian gethan bat, baf fie ber Coonbeit untergeorbnet fen, fonbern vielnicht, bag fie gar nichts mit ihr gemein babe. Jene einzig bobe Bahrheit aber ift ber Schonbeit nicht gufällig, noch ift es tiefe jener, und wie bie Babrbeit, Die nicht Schönheit ift, auch nicht Babrbeit, fo tann binwieberum Die Goonbeit, welche nicht Babrheit ift, auch nicht Schonheit fenn, wofür wir an ben une umgebenben Berten, wie mir buntt, offenbare Beifpiele baben. Denn feben wir nicht bie meiften gwifden gwei Ertremen ". ichmanten, und ben einen, welcher bie bloke Babrbeit bervorbringen will, ftatt biefer ber roben Raturlichfeit bingegeben, und inbem er gang auf jene geheftet ift, bagogen basjenige verfaumen, mas burch feine Erfahrung gegeben werten fann, ben anbern, bem es gang an Babrbeit gebricht, einen leeren und fowachlichen Schein von Form, ben bie Unwiffenben ale Coonbeit bewundern, hervorbringen ?

Allein, o freunde, machen wir die fichgite Einheit ber Schänheit und Budpheit Ernielen haben, so schwie mir auch die ber Philosophis mit ber Befele demielen; benn wonnd ftrecht eine als eben nach jener enigen Budpheit, die mit ber Changheit, biese aber nach jener ungebereten und unspektichen Schwiedert, welche mit ber Budpheit eines und basselbeit jelle die Bergaltung der Bergaltung welche Bergaltung weiter auskeinandersehen, um so zu unssern Ausang zurück zu gestangen.

Mleganber. Allerbinge wanfche ich bieß.

Anfelmo. Die höchfte Schönheit und Bahrheit aller Dinge

Alexanter. Go haben wir ausgemacht.

Anfelmo. Diefe 3bee aber ift bie bes Ewigen.

Mleganber. Richt anbere.

Anfelmo. Wie nun in jener Bec Bahrheit und Schönheit eins find, so nothwendig auch eins in ben Berten, welche jener Joes gleichen.

Alexander. Rothwendig.

Anfelmo. Bas aber halift bu für bas Bervorbringente folder Berte?

Alexander. Es ift fcwer zu fagen.

Unfelmo: Ein jebes Bert ift nothwendig endlich?

Mleranter. , Ratürlich.

Anfelmo. Das Eudliche aber, fagten wir, fen vollfommen ba-

Alexander. Richtig.

Anfelmo. Boburch mun glaubst bu, baß bas Enbliche bem Unenblichen verlaupft werden tonne? Alexander. Offenbar mun durch ein solches, in Ansehung besten

es zuvor mit ihm eins ift. Anfelmo. Alfo nur burch bas Ewige felbft.

Alexander. Es ift far.

Anfelmo. Demnach tann auch ein Bert, welches bie höchfte Schönfeit barftellt, nur burch bas Ewige bervorgebracht feun?

Mleganber. Es fcheint.

Anfelmo. Aber burch bas Ewige schlechthin betrachtet, ober burch bas Gwige, sofern es fich unmittelbar bezieht auf bas bervorbringende Judiubunun?

Mleganber. Das lette.

Anfelmo. Aber wodurch glaubst bu, bag sich jenes auf biefes beziehe?

Alexander. 3ch febe es nicht fogleich ein.

Anfelmo. Sagten wir nicht, baß alle Dinge in Gott mur burch ibre ewigen Begriffe fepen?

Alexander. Allerdings.

Anfelmo. Das Ewige bennach bezieht fich auf alle Dinge burch ibre einigen Begriffe, auf bas bervordringende Intividuum also burch ben ewigen Begriff bes Individuums, ber in Gott und mit ber Seele eine in ift wie bie Seele mit bem Leibe.

Alexander. Diefen ewigen Begriff bes Individuums also werben wir als bas Bervoreringende eines Werts ansehen, worin die hochfte Schouheit bargeftellt ift.

" Anfelmo. Unftreitig. Diefe Schönheit aber, welche in bem Wert bargestellt wird, ift selbst wieder bas Ewige?

Alexander. Dhue Zweifel.

Anfelmo. Aber bas Ewige fchlechthin betrachtet?

Alexander. Es scheint nicht, benn es wird nur durch das Ewige hervorgebracht, sofern es ber ewige Begriff eines Individuums ift und fic auf bieses unmittelkar bezieht.

Anfebmo. Das Ewige in bem hervorgebrachten wird alfo auch nicht an fich bargeftellt, sonbern fofern es fich bezieht auf einzelne Dinge, ober ber Beariff folder Dinge ift.

Mleranber. Rothwendig.

Anfelmo. Belder Dinge aber, folder, bie mit bem erigen Begriff bes Individuums verbunden find, ober folder, bie nicht?

Alexander. Rothwendig folder, die mit ihm verbunden find.

Anfelmo. Wird nicht biefer Begriff nothwendig eine besto berrlichere Bollfommenheit haben, je naber ihm in Gott ber Begriff aller andern Dinge verfulluft ift?

Alexander. Unftreitig. . .

Mleganber. Dief alles ift flar genug.

Anfelmo. Erhellet aber nicht auch hieraus offenbar, bag bas

Bervorfringende nicht bie Schonheit an und für fich felbft, fonbern nur bie Schonheit an Dingen, also immer nur bie concrete Schonheit barftelle?

Mleganber. Offenbar.

Aufelme. Gefeit aber dos herwefeingende nicht auch jeierin bem, bessen aber füblkaren Belt die Schönich, wie sie in ihm selbst ihr abmid, irgendwo in der sich bie Schönich, wie sie in ihm selbst ist, enthällt, und gibt er nicht bielmest den geben deutsch, bei in ihm sind, ein eigenst nud unabhängiges Leben dautsch, dass er sie als Schönich der einigelme Veiere restliten läss? In, hat nicht eben bessengen auch jese Wert, bessen Derroebringande der einige Begriff des Individuals ist, ein gederpseltes Leben, ein nuabhängiges in ihm selbst, und ein anderes in dem Lebst, und ein anderes in dem Lebst, und ein anderes in dem

Alexander. Rothwendig.

Anfelmo. Ein Bert alfo, bas nicht in ihm felbft lebt und unabhängig bon bem hervorbringenten fur fich fortbauert, werben wir auch fur tein Bert halten, besien Geefe ein ewiger Begriff ift.

Mleganter. Uumöglich.

Anfelme. Saben wir aber nicht feruer festgefest, bag jetes Ting in seinem ewigen Begriff ichen sein Zuse Dervorbringende also eines Wertes, wie wir es angenemmen saben, wie das hervergebrachte selbst find eine, beiter nämtlich sehn. Das Schon also bringt bas Schon, das Seitlich es Westfich betwere.

Alexander. Dieft ift einleuchtenb.

Anfelmo. Da nun bas Schöne und Gettliche in bem hervorbringenben 3ubivibrum fich ummittelbar nur auf biefel Indiebnum beziebt, ift es benffar, die inssern ihm zugleich bie 3beb vebe Schönen und Gettlichen an umb für fich selcht ser, ober ift biese nicht wiedunder nehmendig in einem anderen, in bemselben nämlich, aber micht als unmittelbarem Begriff bes Individuumns, sendern schlechtin betrachtet?

Alexander. Rothwendig bas lepte.

Mufelmo. 3ft es baber nicht ferner begreiflich, bag biejenigen,

welche geschiet find icone Werte herversubringen, bie Iree ber Schonbeit und Babrheit au und für fich selbst am wenigsten besiteh, eben weil fie von ihr befessen werben?

Mleganber. Es ift nafürlich.

Mleganter. Dit größtem Rechte, buntt mir.

Anfelmo. Der Bervorbringenbe aber wird nie bie Schonheit an und fur fich felbft, aber mobl icone Dinge barftellen.

Mleganber. Go fagten wir.

Anfelmo. Auch nicht an ber Ibee ber Schönheit felbit, fonbern nur an bem Bermögen, ibr fo viel möglich abnliche Dinge hervorzubringen, wird feine Runft erfannt.

Mleganter. Unftreitig.

Anfelmo. Seine Runft ift also nothwendig exoterisch.

Alexander. Es verfteht fic.

Anfelmo. Der Philosoph aber bestrebt fich nicht bas einzelne Bahre und Schöne, soubern bie Bahrheit und Schönheit an und für fich selbst zu erkennen.

Alexander. Go ift es.

Anfelmo. Er übt alfo benfelben Gottesbieuft innerlich aus, ben ber Dervorbringenbe augerlich übt, ohne es ju wiffen.

Mlexander. Dffenbar.

Aufelmo. Das Princip aber bes Bhilosophirenten ift micht ber ewige Begriff, sofern er fich unmittelbar auf bas Individuum bezieht, soubern berfelbe ichlechtbin und an fich betrachtet.

Mleganber. Go merten wir ichließen muffen.

Anfelmo. Und bie Philosophie ift nothwendig ihrer Ratur nach efeterifc, und braucht nicht geheim gehalten zu werben, fondern ift es vielnicht burch fich felbft.

Alexander. Dief ift flat. --

Anfelme. Muffen wir aber nicht eben tiefes als wefentlich ganichen ju bem Begriff ber Dopferien, bag fie es nämlich mehr burch fich felbft all burch ausere Beranftaltungen fewen?

Mieganber. Sierven fcheinen uns felbft bie Miten fcon bas Beifpiel gegeben gu haben.

Aufelnie. Sang genig, benn obgleich bie gange hellas gu ben Behlertein gelangen somte, und bie Theiluschne an benielben für eine allgemeine Glüdfeilgleit gehalten wurde, so bag Copholies eine seiner Bersonen fo erbente einfahrte:

D ber Sterblichen .
Gtildiel'ge bie, so biese Beitwug fcanend erft Bum habes manbeln! Denn ihr Theil ifts, bort allein Roch leben, boch ben andern Unbeil alles bert.

und Ariftophanes bem Chor feliger Abgeschiedenen in ben Frofchen bie Borte in ben Dund fegt:

Denn uns allein ift Soune bier ! Und frodes Licht, so viele, Theilhaftig der Weifung einst, Rach beiliger Gitte Recht Dit Fremblingen immer und Mitbürgern gelebet,

so hörten sie toch nicht auf Geheimmisse zu sen mit als selche geehrt und fireng deebachtet zu werben, worand wir schliegen mussen, abs in ihrer Natur etwas gewesen, weckhos, obgleich einer großen Menge mitgetheilt, dech nicht entweist werden sennte.

Der 3med aber aller Dofterien ift fein anberer, ale ben Denichen von allem bem, movon fie fonft nur bie Albilber gu feben gewohnt fint, bie Urbilber in zeigen, mas geffern gutest Bolbbunnio, welcher gegenwärtig mar, mit vielen Grunben auseinanterfette. Denn auf bem Rudwege gur Stabt, ba wir bon bem Inhalt ber Dofterien une befprachen, fagte er, bag mir vergebene entweber beiligere Lebren ober beteutenbere Symbole und Beichen ju erfinden ftrebten, ale in ben alten gelehrt und vorgestellt worben fenen. Und mas bie erfteren betrifft, fagte er, fo haben in ten Dofterien bie Menfchen querft gelernt, bag außer ben Dingen, welche nnaufhorlich verantert werben und vielgestaltig fich vermanteln, etwas Ihnwandelbares, Gingestaltiges und Untheilbares fen, und bag basjenige, mas bem Gottlichen und Unfterblichen am abnlichften, bie Geele, bas aber, mas bem Bielgeftaltigen, Theilbaren und immer Berauterlichen am meiften gleicht, ber Rorper fen. Die einzelnen Dinge nun batten fich burch bas, mas an ihnen unterfcheibbar und befonber mare, von bem an und fur fich felbft Gleichen abgefonbert, obwohl fie an bem, woburch fie fich felbft gleich und introituell find, einen Abbrud und gleichfam bas Beprage jenes folechthin Untheilbaren mit in bie Zeitlichkeit genommen. Da wir nun Diefe Achnlichfeit ber eonereten Dinge mit bem an fich felbft Bleichen bemerten, und mabrnehmen, baf fie fich gwar bestreben jenem in ber Einheit abulich gu fenn; aber biefe Mehnlichfeit nicht gang erreichen, fo muffen wir bas Urbild bes an und fur fich felbit Gleichen, folechthin Untheilbaren, auf eine unzeitliche Beife, gleichsam bor ber Geburt erfannt baben, welches fie burch einen bem jebigen porbergegangenen Buftant ber Geele andbrudten, worin fie ber numittelbaren Anfchanung ber 3been und Urbilber ber Dinge theilhaftig gemefen, und aus bem fie erft burch bie Bereinigung mit bem Leibe und ben Uebergang in bas zeitliche Dafenn geriffen worben mare. Die Denfterien feben beg. halb vorgestellt worben ale eine Anftalt, bie, welche baran Theil neb men, burd Reinigung ber Geele gur Biebereginnerung an bie bormale angeschauten Ibeen bes an fich Bahren, Schonen und Guten, unt baburch jur bochften Geligfeit ju bringen. Da nun in ber

Lucian. Eine gu fcone Laufbahn bes Defprache öffnet fich, als taf ihr fille fteben tonntet.

Mlexander. Much mir erfcheint es fo.

Aufelms. So siert minen Verfischa. Es dant mir alfe, das wie ferner über die Einichtung der Mohlerten und die Beschaffenheit der Muhledgie reten, und zwar schien mir das Schäftlichfe, das, meider dieber als Gult unfern Gesprächen gegennärig wort, Drume, davon rede, von neckger Art der Philosophie, er glaube, daß sie in den Verpflerien gelehrt werden nielle, und daß sie benjenigen Autrich eines feligen und östlichen Edenas enshale, der ben einer beiligen Echre mit Aucht geforerer werden lann; darvauf aber Bochpminis den Jaden da aufnehme, wo ihn seine verfassen, wie die Sienkliker um Haublungen beschreibe, durch weckse eine seiche daszghellt werden länne; endlich, voie es sommt, einer verfassen, das die galammen die Rede von eine gener verfassen, das die galammen die Rede von eine gener Verfassen, das die galammen die Rede von der Webschools und Verfassen wir Webschools und Verfassen der Verfassen der Webschools und Verfassen der Webschools und Verfassen der Webschools und Verfassen der Webschools und Verfassen der Verfassen

Bruno. Undantbar wurde ich ericheinen, wenn ich, so oft und so reichlich bewirthet von euch, nicht himviederum so gut ich vermag, euch von bem Meinigen mittheilen sollte.

So mende ich nich alfo, indem ich uicht verfagen will, was Plicht gebietet, guerst, nicht an bie Genalschafer irbischer Mysterien, sondern an bie Bersteber ber ewigen Geheinniffe, die burch bas Licht ber Gehltime, den Umsanf ber Sphären, ben Tod und bie Wiederbeledung

Dann aber rebe ich ench an, bittent, baf ihr mir verzeihet, wenn ich euch nicht fowohl fage, welche Bhilofophie ich fur bie befte balte in Dufterien gelehrt zu werben, ale vielmehr von welcher ich wife, baf fie bie mabre feb, und auch tiefe nicht felbft, fonbern nur ben Grund und Boben barftelle, auf meldem fie erbaut und aufgeführt werben muffe. Dann and, bag ihr mir bergonnet, nicht fur mich felbit in ftetiger Rebe, fonbern, wie ibr mobl fonft pflegt, fragent ober auch antwortent, wie es fich trifft, bie Bebanten meines Bemutbe ju entwideln, und mir befonbere erlaubt, baf ich vorzuglich einen unter euch ausmable, ber entweber ben mir gefragt antworte, ober mich felbst fragent bie Autwort empfange. Geut ihr aber, und ift biefer es aufrieben, fo bitte ich unfern Lucian, baf er porgliglich bie Rebe mit mir theile, auf welche Beife et ibm gefallt. Bum Grunde aber bes Befprache ju legen, mas follte ich ober wir anbern Bortrefflicheres, und moruber wir alle einiger fenn tonnten, erfinden, Anfelmo, ale wone bu une geführet, bie 3bee beffen, worin alle Begenfate, nicht fowohl vereinigt, ale vielmehr eine, und nicht fowohl aufgehoben, ale vielmehr gar nicht getrennt fint?

Borerst also preise ich jenes als Erstes, was allem vorangebt, barum weil abgesehen von ihm nur bie zwei gule möglich find: entweber bie Einhelt, welche ben Gegensah sich entgegenstebend hat, als Erftes zu fegen, alekann aber wird fie felbst mit einem Gegensag gelept; eber die Gegensage, alekann aber werben biese ohne die Einheit gedacht, werdese ummöglich ist, benn alles, wood sich entgegengeiget, ift es wohrzist und auf reelle Weise nur baburch, baß es in einem und benntlesse neige fom sell.

Unciam: Hite ich, o Bester, semm ich will beimer Musserung Seige leisten, und die frühzeitig erinnern) dich nicht geich ansangs im Widerfreiche; ju vernickeln. Denn ber Einheit-fleht ber Gegensag nochwendig entgegen, da sie also ohne den Gegensag in vernig bentken ist, als biefer ohne sie, so mus es auch unschlich seun, die Einhött au seen, ohne sie mit einem Gegensag zu seben.

Brune. Bur Einel, o Bortrefficer, fichein bu überfeben gu faber: namich bob, be wir bie Einheit aller Gegenfabe gum Erften machen, bie Einheit felbf aber zulemmt tem, was bu ben Gegenfab menneft, felfth wieber und zwar ben bechfelm Gegenfab blitet, wir, um jene Einheit zur bödfer gu machen, and biefen Gegenfab, pulmmt ber Einheit, bie ihm gegenübersteht, barin begriffen benten, und jene Einheit als bosseinzig bestimmen, worin bie Einheit und ber Gegenfab, ber die felbf Geldfe die the tem Ungleichen einst fit.

Busian. Sehr gut zwar ficient bu rich aus biefer Schlinge gu gienig field wir ben bei eine Endeit fogeft, wedche bie Einspiel und ben Bogenig felft wieder verfagieft. Wie magt be aber bem Osgantig ut Antiebung biefer gugebeit, obne eben bespiegen ibn and im Aufehung wiere zu fepen? Auf eine Begie alse schein bu gu einer reinen Einbeit und einer folden zu gelangen, bie nicht burd Differen getriffer bate.

B'tune. Es sichtit ywar, o fremb, bas bu sowost von ter linschit, welche ter Lifferen; entgegen, als ter höheren, wein jene sichts mit biefer eins ift, sogs, bas sie gerübl te, allein von welcher ber beiben bu bieß meinit, so bente ich bieh vom Gegortschi zu überstichen. Dem wenn bu sogs, bas in Anselman gene höcheren bei Einheit nuch bie Differen, sich entgegenstehen, jene also schie in in Gegeriah behaftet son, so lengen ich bei niene, nämlich baß sie in Anselman jürer entgegenssselse sie. De namt als da der beiden burch Differeng nur vom berfenigen Einheit aussjagen wollen, welche der Differeng und insofern sie ihr entgagengescht, nicht aber von berjenigen, die über ihr und in Anschung melcher vieser Gegensah selbst nicht da ist. Ober ist est nicht so?

Lucian. 3ch will es inbeg jugeben.

Bruno. Du fagft alfo, bag bie Einheit getrubt werbe, infofern fie ber Differeng entgegengefeht ift?

Lueian. Allerbinge.

Bruno. Aber wie entgegengefeht: fchlechthin ober nur beziehungsweife?

Lueian. Was nennest bu schlechthin und was nennest bu beziehungsweise entgegengesett?

Lueian. Freilich.

Bruno. Bon welcher Art wirft bu also ben Gegenfat zwischen ber Einheit und ber Differeng feben muffen?

Lucian. Nothwendig von der lehten, nach beiner Deinung, ba bu fie nur in einem Soberen eins feyn laffeft.

Bruno. Bortrefflich, aber biefe Einheit haft bu ja als aufgehoben gefest. Denn war es nicht fo, bag bu bie Einheit nur getrubt werben liegeft, sofern fie ber Tiffereng entgegengefest war?

Lucian. Co mar es.

Bruno. Entgegengefest aber ift fie ihr nur, wenn bie hobere

Einheit als aufgehoben gebacht wird; bir alfo tonnteft beibe auch nur beziehungsweife entgegengefeit benten.

Lucian. Allerbinge.

Bruno. Sofern sie blog begiebungsweise entgegengefest find, werten fle auch bloß beziebungsweise eins fenn tonnen, und fich wechsele seite gwei Körper, die wir oben angenommen haben.

Lucian. Rothwendig.

Bruno. Und nur fofern fie fich begrengen und wechselseitig einschränten, wird bie Einfeit getrubt, worunter bu boch wohl verftebft, baf fie ber Differeng theilhaftig werbe.

Lneian. Gang richtig.

Brune. De feche alse, inden du die Ciniştei als gertilst feseft, unthematig ein derfaltnis fer ultrache und Wirtung zwischen eben, wie die, welche, philosophirend wie es tommt, hier die Ciniştei, beit bis Mannichfaltgielt feten, und jene auf brief, biefe auf jene, einwirten, ebede ache ein wedsschieftig antamater fcmisgen falm.

Lucian. Die Gotter bewahren mich, bag ich bieß im Ernfte annehmen follte.

Brnno. Du fannft alfo auch nicht im Ernft annehmen, bag wir bie Einheit, welche wir bem Gegenfat entgegenftellen, nothwendig als gerubt feben.

Lucian. Freilich nicht. — Wie ift es aber, folgt nicht aus beiner Meinung, baß eben nur bas, was fich absolut entgegengesetht, auch absolut eins sehn tonne, und umgetehrt?

Brune. Freilich fegt est. Dente bir nur, was du bereits gebacht haft, nub soge mir, ob du eine vollfommenre Einfeit benter fannst, als weisen bem Oggenstade und seinem Wibe, obzlich est schlecherings mmöglich ist, baß beibe je pisammen sommen in einem Deitten. Robenweits aber seede but sie als vereinigt burd ein Sheres, worin bas, wodunch bas Bilt Bilt, ber Gegenstand Gegenstand ist, das Licht umfind und ber Argere, sielst wieder eines sied. See nun ein seides Berhängniss und biese Deitung der Welt, hof allgemein, wom ber Gegenftant ift, auch bas Bift, unt wenn bas Bilb, auch jener ift, fo werten eben befrwegen und aus tiefem Grunte nothwendia und überall beibe beifammen febn, weil fie nirgenbe beifammen finb. Denn mas fich abfolut und unenblich entgegen ift, fann auch nur unenblich bereinigt febn. Bas aber unenblich vereinigt ift, tann in nichts und niemals fich trennen; was alfo niemals und in nichts getrennt und ichlechtbin gufammengefügt ift, ift eben barum fich folechtbin entgegengefest, Bon bem alfo, worin bie Ginbeit und ber Gegenfat felbft eines fint, muft bu fene trennen und fur fich, bie Different aber ibr relatio entgegenfeben, um fie von biefer getrubt werben ju laffen; jenes aber ift bir unmöglich, benn fle ift nichts außer jener abfoluten, und überhaupt nur an ihr, und alles, mas von ihr ausgefagt wirb, fann bon ihr nur in Unfebung jener abfoluten ausgefagt werben. 3u Anfebung biefer aber taun fie nicht getrübt gebacht werben burch Differeng, benn in Anfebung jeuer ift fie biefer überbaupt nicht entgegen. Es ift bier alfo nichts benn Durchfichtigfeit; benn bag in Anfebung ber abfoluten Ginheit, welche, intem fie bas Enbliche auch bas Unenbi liche, nicht vereinigt, fonbern ungetrennt begreift, weber ginfternif feb noch Difchung, fieheft bu felbft ein, und haft es bereits augeftanben.

Lucian. Bift bu aber gemiß, mit bem, mos bn Einfeit ber Einfeit mit best Gegenfabes nennell, alle Gegenfabe aufgeboben gut haben, und wie verhalten fich zu biefem bie andern Gegenfabe, welche ibr in ber Philosophie zu maden pfleget?

B'eun o. Wie follte ich nicht ver erften gewiß frem, de eine ben beiden noffmendig ist: entweder daß die Gegenflie, welche sonft gemacht werben, unter das, was der de Gegenflie, dallen mitsten. ober- unter das, was die Einsteit und den Gegenflie, fallen mitsten. Jedech de dus zu zweische freihe, und den ist deit zuglich abs antere entworte, nenne und densteinigen Gegenfah, welchen du siet den heiche den den den den den der der den den den den den den den worte, nenne und densteinigen Gegenfah, welchen du siet den heiche bätste.

Queian. 3ch halte bafür, bag es feinen höheren geben fonne, als ben mir burch teal und real ausbruden, fo wie mir bagegen bie höchste Einheit in die Einheit des Ibeal- und Realgrundes geseht merben ju mussen feinet. Bruno. Wir werben bamit noch nicht zufrieden fenn fonnen, fonbern bich noch bitten muffen, uns zu fagen, was bu bir unter ber Einheit biefes Ibeal. und Realgrundes verftelleft.

Lucian. Die Ginheit bes Deufens und bes Aufchauens.

Bruno. 3d werte bir uber biefe Bestimmung feinen Streit erregen, o Freunt, und weber bich fragen, ob bu jene Ginbeit-micht etwa felbft wieber ale iteal ober real bestimmeft (benn wie follte bad einem bon beiben entgegengefest fenn, mas über beiben iftab nich jest unterfuchen, ob nicht bas, mas bu Unfchaltung genaunt baft, Elbft icon eine Ginbeit bes 3beellen und Reclien fen. Denn biefes wollen wir jest alles babingeftellt fenn laffen, und nur weiter exforfchen, mas bu bir unter jener Einheit bes Mufchauens und Dentene felbft benteft. Denn inteft icheineft bu mir baburch gang baffelbe ausgubruden, mas wir bie Ginheit bee Begenfapes und ber Cinheit, bes Enblichen und Unenblichen genannt baben. Cage mir temuach, o Bortrefflicher, ob bu bie Anichauung nicht fur vollig bestimmt in jebem einzelnen Falle haltft, und ob bu nicht von ber in jeter Rudficht beftimmten Unichauung bie Giubeit mit bem Deufen behauptet baft? Denn nur auf biefe Beife fann ich mir fowohl einen Begenfat ale eine Ginbeit beiber benten.

Queian. Co ift es auch wirflich.

Bruno. Rothwendig aber benift bu bie Aufchauung als bestimmt burch irgent etwas.

Lucian. Allerdings und zwar burch eine andere Anschauung, biefe wieder burch eine andere, und so fort ins Unendliche.

Be tune. Bie taunt bu aber eine Anfabaung als bestimmt ifen bird eine nober, bem in nicht bief vom jener und jene ton biefer untersicheitbar fepeft, alfo ofne durch die gange Sphare ber Anfabaung Sifferen zu iefen, so daß jede eine befondere, feine ber andern völlig gleich ift?

Lucian. Unmöglich anbere, ale wie bu fagft.

Bruno. Dente bir bagegen einen Begriff, ben ber Pflange, ober einer Figur, ober mas bu fouft willft, und fage mir, ob fich

blefer Begriff deuts verändert nich befilmunt, wie, fich beine Anschaumagen verändern und bestimmen, wenn den mehrere Pflanzen ober auchtere Giguren nacheinander betrachtelt, ober ob nicht wielunder biefer \* Begriff unveränderlich berfelbe leftikt, innd allen noch so verschiedenen Pflanzen oder Giguren auf eine völlig gleiche Weise angemessen, oder gegent alle intilferent ift?

Lucian. Das lette.

Brunie. Du haft alfo bie Anichanungen als bas, mas nothwendig ber Diffgreng unterworfen, ben Begriff aber ale bas, mas inbifferent, bestimmt.

Lucian. Go ift es.

Bruno. Dn fi bir ferner bie Aufdaunug gebacht unter ber Eigenschaft bes Befonderen, ben Begriff aber unter ber bes Allgemeinen. Lucian. Es ift flar, baf bieft fo fen,

Bruno. Beld' eine bobe und portreffliche Iree alfo baft bu mit jener Ginbeit bes Anfchauene und bee Dentene ausgefprochen! Denn mas fann mobl Berrlicheres und Bortrefflicheres getacht werbeil ale bie Ratur besienigen, in welchem burch bas Allgemeine auch bas Befondere, burch ben Begriff auch bie Gegenftante gefett und beftimmt werben, fo, baf in ihm felbft beibes ungetrennt ift, und wie febr baft bu to mit biefer 3bee über bie enbliche Erfenntnift erichmungen, in welcher bieß alles getrennt ift, und wie viel mehr noch uber bie vermeinte Erfenntnig eingebildeter Bhilosophen, welche erft Die Ginbeit und bann bie Dannichfaltigfeit, beibe aber einander folechtbin entgegenfeten. Lag une baber feft an jener 3bee halten, und ohne etwas anberes einzumifchen, ober etwas von ber erften Strenge nachzulaffen. mit ber wir fie gericht baben, swiftben Denten und Unichanen eine folde Ginbeit fegen, bag, mas in bem einen, nothwendig auch in bem anberen ausgebrudt, und beibe nicht bloft in einem Dritten, foubern an fich und vor ber Trennung eins, und nicht fowohl jugleich, ale vielmehr auf vollig gleiche Beife bie Gigenfchaften alles anberen feben, mas aus ber Bortrefflichteit jener Ratur bervorgebt, Die an fich nicht bas eine ober bas anbere, auch nicht beibes zugleich, fonbern bie Ginheit Schelling, fammtl, Berte, 1: 96tb. IV.

daven ift. Siehest die aber nicht; daß in dem, was wir die Einheit des Anschauses und Beutlens neunen, auch die des Entlichen und Unentlichen anthalten sen, und ungestehrt, daß wir also unter derschiebenen Ansverlichen ein und eben basselbe Verinsip zum höchsen gemacht haben?

Uncian. 36 glaube es gang bestimmt zu feben. Denn ba jeber Begriff an sich eine Unendichteit mit sich sührt, indem er einer unenbichen Riche von Dingen ebense wie dem einzelnen angemessen lichen Beithe von Dingen ebense der einzelnen angemessen ihr auch eine Einzelnes und Endliche ift, so sehen wir, mit der Einzelt zu der Begriffe und der Anfahrung nethwendig auch die Einzelnes und Endlichen ihr die Gegenhaub der Betracht und Unendlichen. Bedech da mir dieser Gegenhaub der Betracht und Unendlichen Iche die Beite gestellt gleicht, se sieht ach die ihr die gestellt zu werfolgen, um besonder die Arte und Westle zu betrachten, auf werfolgen, umd besonder die Arte und Westle zu betrachten, auf werfolgen und Rectles und Brectles, Endliches und Unendlichen

Bruno. Dit Recht fagft bu, bag jener Gegenftanb ber Betrach. fung überhaupt vorzuglich wurbig, ja bu murbeft viel richtiger fagen, baft er ber einzige ber philosophifden Betrachtung murbige ift. und auch allein fie beschäftigt; benn ift es nicht offenbar, bag bie Reigung, bas Unenbliche in bem Endlichen und hinwieberum biefes in jenem gu feben, in allen philosophischen Reben und Untersuchungen berechenb ift? Diefe form ju benten ift emig, wie bas Befen beffen, mas fich in ihr ausbrudt, und hat weber jest angefangen, noch wird fie jemals aufboren, fle ift, wie Gofratee bei Plato fagt, Die unfterbliche, nie alternbe Gigenicaft jeber Untersuchung. Der Jungling, ber fie querft gefchmedt bat, erfreut fich, ale ob er einen Schat ber Beiebeit gefunben batte, und von feiner Freude begeiftert, grent er mit Luft jebe Unterfuchung an, jest alles, mas ibm vortommt, in bie Ginbeil bes Begriffe jufammenfaffent, jest alles wieber auflofent und gertheilenb in vieles. Dieje form ift eine Gabe ber Gotter an bie Denichen, Die jugleich mit bem reinften Fener bes himmels Prometheus auf bie Erbe' brachte. Bei biefer Ginrichtung ber Dinge, ba aus bem Unenblichen und bem Enblichen alles ift, mas für ewig geachtet wirb, alles aber,

was wir mabrhaft unterscheiben, bas eine ober bas anbere von beiben febn muß, ift nothwendig, bag von allem Gine 3bee, binwieberum alfo alles in Giner 3bee feb. Denn bie 3bee unteridelbet fich bon bem Begriff, bem nur ein Theil ihres Befens gutommt, baburch, baß biefer blofe Unenblichfeit ift und eben befimegen unmittelbar and ber Bielheit entgegengefett, jene bagegen, inbem fie Bielheit und Ginbeit, Enbliches und Unenbliches vereinigt, auch gegen beibe vollig gleich fic verhalt. Da wir nun fcon fruber gelehrt worben fint, baf fich bie Bhilofopbie nur mit ben emigen Begriffen ber Dinge zu beschäftigen habe, fo wird bie 3bee aller Ibeen ber einzige Gegenftanb aller Philofobbie feun , biefe aber ift feine andere ale, welche bie Ungetrennthat . bes Berichiebenen vom Ginen, bes Mufchauens vom Denten ausgebrudt enthalt. Die Ratur biefer Ginheit ift bie ber Schonbeit und ber Babrheit felbft. Denn fcon ift, worin bas Allgemeine und Bas Befonbere, bie Battung und bas Inbivibuum, abfolut eine fint, wie in ben Beftalten ber Gotter. Daffelbe ift aber auch allein mabr, und ba wir biefe 3bee ale bas bodfte Dag ber Babrbeit betrachten, fo " werben wir and fur abfolut mabr balten nur, mas in Anfebung biefer 3bee mabr ift, fur bloft relative und trugerifche Babrbeiten aber, melden in Anfebung biefer 3bee feine Babrbeit gutommt. Um fo mehr alfo werben wir unfere Untersuchung auf bie Art ber Bereinigung bes Endlichen mit bem Unendlichen in jenem Sochften ju richten baben. Borerft alfo muffen wir une frinnern, bag wir eine abjolute Ungetrenntheit beiber gefett haben, fo bag bas Wefen gwar bes Abfolitten weber bas eine noch bas andere von beiben, eben befmegen abfolut ift, alles aber, mas ift, in Anfebung jenes Abfoluten, inbem es ibeal unmittelbar auch real, und indem real unmittelbar auch ibeal ift. Offenbar aber ift, bag bieß in unferem Erfennen nicht ber Rall fen, ba vielmehr in bemielben, bas, mas ibeal ift, ber Begriff, ale bloke Doglichfeit, bas aber, mas real, ober bas Ding, ale Wirflichfeit erfceint; und geht bieg nicht burch alle möglichen Begriffe binburch, burch bie wir jenen Gegenfat von ibent und real ausbruden? Berben wir 3. B. nicht fagen muffen, bag in bemfelben, morin bas 3beelle

von bem Reellen und bieses von jenem ungetrennt ift, auch die Bietheit mit ber Einheit, bie Grenze mit bem Unbegrenzten, und umgetehrt Diese mit jenen, eins und auf absolnte Weise verfnupft fegen?

Lucian. Co ift es wirflich.

Brune. Ift num der nicht offender, des die fleicht inter der ertliche Erkennen die Sloße unendliche Weglichteit, die Bieschie dagegen die Meltichteit der Dinge quiblit, um benner, daß wie in der gengenlesen Roalisät nur die unenkliche Weglichteit aller Wertlichteit, in der Verenze dagegen die Wieflichteit derfelben erklichen, daß also die Reganion hier zur Volltion, die Bosstind des gang Megation wird. Eben-1. de daß, was sin der Belgentliche in allen Dingen geschlen wird, die Eufschauf, für lenes Erkennen ist biese Weglichsteit eines Ecquse entbalt, dagienige dagegen, was das bloß Justilige ift und das Mechans genamt wird, die Westlichteit, daß also mit Einem Wert im entlichen Berfanke, verglichen mit der Schoffen Bee und der Denge kerfanke, verglichen mit der Schoffen Bee und der Denge in dieser zu seine Laufen der der der der der der schoffent, ungefähr sie der Linge, die man in einer Wasserfläche abgespiegelt siedet.

Lucian. Dieß alles, mas bu fagft, ift fcwer in Zweifel gu gieben.

Brun . Berben wir dofer nicht weiter mit Grund fallischt, das, weil mit bem Gegenlaß von Ivoelem und Nealem auch ber ber Möglichkeit und Wirflichfelt burch alle ünfere Begriffe gefest ift, auch alle Begriffe, die auf diefem Gegenfah bernhen ober aus ihm hervorgeben, nicht minter als jener salfig und in Ansehung ber höchsten
bre ohn alle Beteutung fewen?

Luciane Es ift nothwendig biefen Schluß zu machen.

Bruno. Gemen wir es als eine Bollengmenfeit, oder miffign mir es als eine Unwollfemmenfeit unterer Moure betrachten, doß wir und etwas benten fönnen, was nicht ift, baß wir also fleerhaupt einen Burfff, ges Richtjengen neben bem bes Segns haben, ober nethellen feinen, sewell beg freuds nicht fie, als baß es sie?

Lucian. Unmöglich tonnen wir bieß, verglichen mit ber bochften

Ober, für eine Bellemmenheit halten. Dem ber Begriff- bes Richtfenns fest ein Benken vorans, bas nicht in ber Anichaung ausgebricht, neiches im Absoluten nnmöglich ift, weil in Anichung feiner, was in bem einen, unmittelber auch in bem andern ausgebricht febn muß-

Bruno. Bir werben also in Bezug auf bie hochfte Bree einen Unterfcieb bes Cepus und bes Richtfebus so wenig als ben Begriff ber Unmöglichleit benten fonnen.

Lucian. Auch biefen nicht, well er einen Biberfpruch gwifchen bem Bogriff und ber Anschauung fest, welcher in Ansehung bos Abfoluten ebenso unbentbar ift.

Brune. Wie aber, sohen wir nicht felgescht, boß des Breelle schen als Iveelles unbegrenzher, also auch jeder Bogeiff an ficht unendtich ser, wab wie deufft de biese Unendlichtie? als eine solche, die sich ist er Zeit erzugt und alse ihrer Natur mach nie vollender son anne oder als eine sichesthin gegenmartige, in sich wellenderte Unentlichtet.

Lucian. Das lette, wenn ber Begriff feiner Natur nach unendlich ift.

Bruno. 3ft es baber nicht begreiflich, bag bie Unerfahrenen fich baruber, ale ob fie ben bochften Sunt getban batten, freuen, menn fie gemahr werben, bag fie um ihres Begriffe vom Dreied: es feb ein burch brei Linien eingeschloffener Raum, ale eines unendlichen inne ju werben, ber Anschaunng aller Dreiede, bie je gewefen find ober fenn werben, ober and nur ber Anfchanung aller verfchiebenen Arten von Dreieden, bes gleichseitigen und ungleichseitigen, bes gleichschentligen und ungleichschenkligen u. f. w. nicht beburfen, und beffen ungeachtet gewiß febn tounen, baß jener alle möglichen Dreiede, bie maren, jest fint ober fünftig fenn werben, obne Unterfcbieb ber Arten, in fich befaffe, und allen auf gleiche Beife angemeffen fen. In bem Begriffe aber, an und fur fich, ift, wie wir miffen, gwar bie unenbliche Doglichfeit aller ber Dinge enthalten, bie ibm in ber unendlichen Beit entfprechen, aber boch nur ale Doglichteit, fo bag gut obgleich ihm eine von ber Beit völlig unabhangige Ratur gufommt, begmegen boch nicht für abfolut gehalten werben fami.

Lucian. Co verhalt es fich mirflich.

Brune. Das Abfalute nun haben wir bestimmt als dem Wefen nach weber ideal nech raal, weder als Teuleu noch als Sepu. In ber Bezichung aber auf die Dinge ift es nothwendig das eine und amere mit gleicher Unenklichtet, beum im Anschung feiner, sagen wir, sep alles, was ist, intem es real ist, auch ibeal, und indem ibeal, auch real.

Lucian. Gang richtig.

Bruno. Die unendliche Ibealität nun werben wir als ein unendliches Denten bestimmen tonnen, biefem aber bas entgegeuseben, was bu Anschauen genannt haft.

Lucian. Siemit bin ich gang einverftanben,

Brune. Berben wir nun in tenn unenblichen Tenten nicht bie Begriffe aller Tinge, und ba jeber Begriff feiner Ratur nach unenblich fit, biefe Begriffe als schlechtfin und ohne alle Beziehung auf Beit unenblich sehen miffen?

Lucian. Wir muffen wehl.

Bruno. Das uneubliche Denten alfo, im Gegenfat gegen bas Aufchauen, werben wir, als bie fich immer gleiche ohne alle Beziehung auf Beit uneubliche Möglichteit aller Dinge betrachten.

Lucian. Nothwendig.

Buno. Da aber im Absoluten des Denten mit dem Anschauer schiedethein eins, so werten anch die Tinge nicht bloß durch ihre Begriffe als unerdich, sonderen durch ihre Been als ewig, mithio ohne alle Bezichgung, selfch die der Gungenresquag, am Zeit, und mit abelt beiter Einsche der Vollechter Einsche der Wickspleit und Wirtlickelt, in siem, als ber ihre Bedieben und Anschauens, ausgedricht sehn. Denn da die dem Ausgeben der der Vollechte Geschleit gefen, bei flegt, das Anschauen als des unenkliche Beach eterschete, in ihm sie des kannenkliche Beach eterschete, in ihm sie der Vollechten Einheit ebeder, unmuttelbar mit jener auch tei für gleiche Wirtlickelt gefent, und also, das des Wellscheit aber der Vollechten geschen der des des unterkliches Dente und der Dinge, nur daß, wegen der absoluten Einheit beder, unmuttelbar mit jener auch tei für gleiche Wirtlickelt gefent, und also, das des Wegriffe unenklich führt, aussichen Lessenschaus der Vollechten und der Vollechten geschen der Vollechten und der Vollechten und der Vollechten gefent, und also, das der Vollechten geschen der Vollechten und der Vollechten geschen der Vollechten geschen der Vollechten geschen der Vollechten geschen der Vollechten und der Vollechten geschen der Vollechten der Vollechten geschen der Vollechten geschen der Vollechten der Vollechten der Vollechten der Vollechten der Vollechten der Vollechten geschen der Vollechten der Vollecht

auch bie Anfchaunngen ber Dinge, biefe aber, jeuen völlig angemeffen, mithin unenblich ausgebrudt fenu muffen in ben 3been.

Lucian. Saben wir aber nicht fruher felbft feftgefest, bag eine jebe Anfchauung bestimmt feb burch eine aubere Anfchauung, welche wieber burch eine andere bestimmt ift, und fo ferner ins Unenbliche?

Bruno. Gang richtig, benn ba wir bas Endliche als Anichauen gefett haben, so tounten wir eine Bertnüpfung burch Urfache nur gwifden ben Aufchauungen feten.

Lucian. Wie aber fannft bu mit jenem ewigen Cepn ber Dinge in ihren 3been biefe unendliche Bestimmtheit ber Dinge burcheinanber reimen, bie fich nur auf bas zeitliche Dafenn ju beziehen fcheint?

Bruno. Wir wollen feben. Den Begriff also baft bu als nueublich, bie Anfchauung als enblich, beibe aber als eins in ber 3bee und völlig ungetrennt gefest, ober war es nicht fo?

Lucian. Go war es. Bruno. Die Ibee aber ale bas einzige an fic Regle?

Lucian. Much bieg.

Bruno. In Anschung der Joes sonach, mitfin wahrhaft, ist weter das Unendliche moch das Endliche etwas für sich und unabhängig von unserem Unterscheiden. Da nun keines an sich, jedes aber nur vurch jein Engegengescheide das ist, was es ist, so können wir auch keines dem anderen nachten ner um des anderen willen ausgeben.

Lucian. Unmöglich.

Bruno. Rothwendig alfo ift, bag, wenn bas Unenbliche ift, auch bas Endliche bei ihm, von ihm ungetrennt feb in bem, was wir als ewig gefest haben.

Encian. Offenbar, benn fonft mußten wir bas Unenbliche allein fegen; biefes aber ift als Unenbliches felbft nur in ber Entgegensehung gegen bas Enbliche.

Brnno. Das Endliche aber, fagteft bu, fen als biefes wethweutig immer ein Bestimmtes, und als biefes Bestimmte bestimmt burch ein auberes Endliches, welches wiederum burch ein anderes, und so fort ins Unenkliche. Lucian. Richtig.

Bruno. Diefes ine Unenbliche Enbliche ift aber in ber Ibee mit \* bem an und fur fich felbft Unenblichen ale eine gefet und ibm unmittelbar verfnupft,

Lucian. Go nabmen wir an.

Bruuo. Benes an und fur fich felbft Unenbliche aber ift ber Begriff?

Lucian. 3ch gebe es zu.

Brnuo. Dem Begriff nun fann überhaupt feine Endlichfeit gleich ober angemeffen febn ale eine uneubliche.

Lucian. Dieft ift flar.

Bruno. Aber eine unendliche ber Beit nach?

Lucian. Unmöglich, wie mir icheint; benn bas, mas unabhangig von aller Beit unenblich ift, fcopft feine Beit, auch unenbliche, aus, und teine Unenblichfeit, Die fich auf biefe begiebt, fann jenem gleich oter augemeffen werben.

Bruno. Alfo eine Endlichfeit, Die zeitlos unendlich ift? - Lucian. Es folgt mobil.

Bruno. Beitlos uneublich aber ift nur ber Begriff?

Lucian. Dieg ift angenommen.

Bruno. Gine jeitlos unenbliche Enblichfeit ift alfo bie, welche an und fur fich felbit ober ihrem Befen nach unenblich ift. Lucian. Much bae.

Bruno. Gine Enblichfeit aber, Die ihrem Wefen nach unenblich ift, taun mie und auf feine Beife aufhoren endlich gu fenn.

Bucian. Dimmermehr.

Bruno. Unenblich ferner nicht burch bie Reit, foubern an und für fich felbft, tann fie auch burd hinmegnahme ber Beit nicht aufboren unenblich endlich ju febn.

Lucian. Much biefes nicht.

Bruno. Alfo ebenfowenig aufhoren an fich enblich ju fenn, barum weil fie im Abfoluten, und in ibm zeitlos gegenwartig ift.

Luciau. Cbenfowenig. Beboch, obwohl mir bief nicht gang

uneinleuchtend icheint, bitte ich bich benuech, es weiter anseinanderzu, feben, ba es zu ben buntelften Dingen gehört, und bie nicht gleich auf ben erften Blid gesaft werben.

Bruno. Das unenbliche Denten alfo haben wir nur burch unfere Unterideibung abgefonbert von ber 3bee, in ber es mit bem Enblichen obne Bermittlung eine ift. Der Moglichfeit nach nun im unenblichen Denten ift alles eine ohne Unterfchieb ber Beit und ber Dinge, ber Birflichfeit nach aber ift es nicht eine, fonbern vieles, und nothwendig und unenblich enblich. Richt nunber aber ale bas an und fur fich felbft Unendliche übertrifft auch bas an und für fich felbft Enbliche alle Beit, und fo wenig es burch Beit Unenblichfeit gewinnen fonnte, ba biefe burch feinen Beariff pon ibm ausgeschloffen ift, ebenfowenig faun es burch Berneinung ber Beit feine Gublichfeit verlieren. Um alfo ein uneubliches Enbliches in und bei bem Abfoluten ju benten, bebarf es feiner Beit, obgleich es nothwendig ift, bag es, abgefonbert gebacht von ibm, in eine unenbliche Beit ausgebehnt werbe. Es wird aber in ber uneudlichen Beit nicht unendlicher endlich, als es feiner Ratur nach in bem Augenblide febn murbe, wenn es in Anfehung bes Abfoluten auch nur in bem Augenblide mare. Doch biefes taunft bu auf folgenbe Art ber Anschauung naber bringen.

liegt, enthalt es felbit wieber bie unenbliche Möglichfeit auberer Ginzelner, welche aus bemielben Grunte wieber bie unendliche Daglichfeit anderer Einzelner enthalten u. f. f. ine Unendliche. Reell aber, alfo in ber absoluten Einbeit mit bem Uneublichen erblidt, ift erftens ber unenb. lichen Möglichfeit anderer Gingelner, Die est enthalt, unmittelbar Die Birts lichfeit vertunpft, bernach ift aus gleichem Grunde ibm felbft, ale wirflich, unmittelbar feine Dealichteit verbunden; alles alfo, fofern es in Gott ift, ift felbft abfolut, außer aller Beit, und bat ein ewiges Leben. Das Gingelne nun ift eben baburch Gingelnes, und fonbert fich ab baburch, bag es nur bie Doglichfeit von andern ohne Die Birflichfeit, ober felbft eine Birf. lichfeit enthalt, von ber bie Doglichfelt nicht in ibm ift. Beldes Enblide bu aber fenen mogeft, und mit welcher Differeng ber Doglichfeit und Birflichfeit, fo ift, ebenfo wie mit ber unenblichen Doglichfeit bes gangen Leibes, Die jeber Theil eines organischen Leibes enthalt, in Unfebung beffelben, ohne Beitverbaltnif, unmittelbar auch bie Birflichfeit gefest ift, und wie umgefebrt fein einzelner organischer Theil feine Doglichfeit vor fich ober außer fich, fonbern unmittelbar mit fich in ben anbern bat, ebenfo auch jenem, fofern es im Abfoluten ift, weber bie Birflichfeit von feiner Doglichfeit, noch biefe von jener getrenut. Bas alfo von allen befannten und fichtbaren Dingen ber Art bee Enblichen, im Unendlichen gu fenn, am nachften tommt, ift bie Art, wie bas Gingelne im organifden Leibe jum Gangen verbunden ift, benn fo menig tiefer einzelne organische Theil im organischen Leib als einzelner gefett ift, ebenfowenig auch im Abfoluten bas Einzelne als Ginzelnes, und gleich wie ein organischer Theil baburd, baft er, reell betrachtet, nicht einzeln ift, nicht aufhort ibeell ober für fich felbft einzeln gu fenn, ebenfo auth bas Endliche, fofern es im Abfoluten ift. Das Berhaltnig von Enblichem ju Enblichem in biefem ift baber nicht bas ber Urfache und Birfung, fonbern bas, welches ber Theil eines organifchen Leibes ju bem anbern Gingelnen bat; nur bag jene Berfnupfung bes Enblichen mit bem Unenblichen im Abfoluten unenblich volltommener ift als bie in einem organifden Leib, benn ein jeber folder enthalt noch eine Doglichfeit, von ber bie Birflichfeit aufer ibm ift, und an ber er fich wie

bie Ursache gur Birtung verhalt; auch er ift mur Abbild eines Urbilds im Abfoluten, in welchem jeber Möglichteit ihre Wirflichfeit und eben beswogen anch jeber Wirflichfeit ibre Möglichteit verfnupft ift.

Eben barum nun, weil bas mabre Univerfum von einer unend. liden Rulle, nichte in ibm aufer bem anberen, getrennt, alles abfolut eine und ineinander ift, bebnt es fich in bem Abbifd: nothwendig in eine grengenlofe Beit aus, fo wie jene Ginheit bee Diglichen und Birtlichen, Die im organifden Leib ohne Beit ift, andeinander gezogen im Reffer ju ihrem Werben eine Reit erforberte, Die meber einen Anfang noch ein Enbe haben tonnte. Go ift alfo fein Enbliches an fich auger bem Abfoluten, und nur fur fich felbft einzeln, benn im Abfoluten ift, mas im Endlichen ibeal ohne Beit, auch real, und wenn jenes Berhaltnift von Moglichfeit bas von Urfache und Wirtung ift, fo fest es fich felbft biefes Berhaltnig, und wenn biefes nicht ohne Beit, fo fest es fich felbft feine Beit, und gwar bas, wovon es nur bie Wirflichfeit ohne Die Möglichfeit, ale Bergangenheit, bas, movon es bie Moglichfeit obne bie Birflichfeit entbalt, ale Bufunft; bas Gebeube feiner Reit alfo ift fein Begriff, ober bie burd Begiebung auf ein einzelnes Reales beftimmte Doglichfeit, bie es enthalt, und beren Beftimmtheit fowohl bas Bergangene ausschlieft, ale bas, mas jufunftig ift. 3m Abjoluten alfo find im Gegentheil Gebn und Richtfebn unmittelbar gufammengefullpit. Denn auch bie nicht eriffirenben Dinge und bie Begriffe biefer Dinge find in bem Ewigen nicht anbere ale wie bie eriftirenben Dinge und bie Beariffe biefer Dinge, nämlich auf eine ewige Beife enthalten. Dinwieberum find auch bie eriftirenben Dinge und bie Begriffe biefer Dinge im Abfoluten boch auf feine andere Beife ale auch bie nicht eriftirenben Dinge und ihre Begriffe, nämlich in ihren 3been. Alle andere Eriften aber ift Schein,

Der Begriff teines Eingelnen ift in Gott getreunt vom Begriff aller Dinge, bie find, waren ober sent verben, beun biese Unterfichebe haben in Aussehmag. Die unendliche Möglichteit, B. im Begriff eines Menthean ift in ihm vereint nicht mit ber unenblichen Birtlichteit auf die Aufriffe in aller andern, sowberen auch alle beffen, mit ber unenblichen Birtlichtein aller andern, sowberen auch alle beffen,

was aus ihr felht als wirtlish hervoegady, beforgen bas in ihm vorgebildete Leden bes Eingelan rein und unverwerten und bei feliger ift als sein eignes Leden, benn auch das, was im Eingelan unrein und verwerten erscheint, bient boch in bent-reigen Weden angeschaut urr Derrifcheit und Gelflicheit bes Gaugen.

Wie werben also, o ferund, penn wie von jener Einsteit, die du eifen aufgestellt baft, ben wohren und bechfen Einen einsehen, vierste auf eine Bolft wahrhalt in entlichen Ertenara anzutreffen meinen, seubern bielnehe weit ben die handen und eine Wie ner werde der den allen Eingegegescheit werber das eine nech des aptere ift, ben einigen und unsfessener Soter allee, Ding ertennen, der, indem er selbh nie aus seiner Englieh werden zu eine Bolften Ertennen, der in Erten er felbh nie aus seiner Englieh waren gestillen Ertennen im Entschieß begreift in einem und derfichen Arten einer und der eine Geschen einer Erten eine Erten der eine Lieden aber ein leitenber nur den Freier eine Erten eine Erten der ein leitenber nur der erne Welfen, und er ein leitenber mit dien Welfen, nur auch de Endliche als Endliche als

Lucian. Du hast uns, o Freund, tief in die Natur bes Unbegreislichen gesubrt; allein wie bu von ba ju bem Bewußtjepn jurudtehrteft, nachdem bu es weit überstogen, verlangt mich ju seben.

Brun . Diesehl ich nicht weiß, o Bester, ob bu mit aus genen beferstigen, wie be une nennt, der Bemiglichas einem Berwurf macht eber nicht, will ich boch sagen, daß is es für teinen halte, benn erstig bei der mir, ob ich etwas anderes gerthan habe, als die Bren, weicht und Efficien aufgestellt hautelt, in ibrem böchem einn zu nehmen?

Lucian. Etwas anderes nun gwar nicht, biefes aber fo, bag jene Einseit aufhöet Princip bes Wiffens zu fenn, und eben baburch auch, wie mir scheint, Princip ber Philosophie, welche bie Wiffens ift.

Bruno. Ueber biefes zwar mochte ich mit bir mohl einig fepu,

ich fürchte aber, duß du nicht unter dem Wissen ein untergeordnetes Wissen verstehest, das eben deswegen auch ein untergeordnetes Brinch sorbete. Laß uns daher vor allem wissen, wo du das Wissen suchest.

Lucian. Das Biffen alfo fete ich eben in jene Ginheit bes Dentens und bes Anfchauens felbft, bon ber wir ausgegangen finb.

Bruno. Und hinwiederum bestimmest diese Einheit als Princip bes Wiffens?

Lucian. Go ift es.

Lucian. Du übersiehst, bag wir die Einheit zwar, sofern sie Princip bes Biffens ift, als absolut, aber als absolut eben nur in ihrer Beziebung auf bas Biffen selbst wiffen, und als Brincip bes Wissens erkennen.

Luciau. Gar febr aber ift bief meine Deinung.

Bruno. Du behaupteft alfo nothwendig anch, bag bie Einheit im begrundeten Bewuftfenn eine andere fen ale im absoluten.

Lucian. Ebenso nothwentig, ale es ift, baf überhaupt bie Einheit im Princip eine andere fet ale in bem, wovon es Princip ift.

Brnno. Die Ginheit aber im abfoluten Bewufiffen ift biefelbe, wie bie im Abfoluten foliechtbin betrachtet.

Lucian. Richtig.

Bruno. Die Einheit aber im Abfoluten bachten wir abfolut?

Lucian. Allerbinge.

Bruno. Die im Biffen alfo ale nicht abfolut.

Lucian. Freilich.

Bruno. Conach ale relativ. Lucian. Du haft gang recht.

Lucian. Du haft gang recht.

Bruno. Wenn aber relativ, fo nothwendig auch beibe, 3beelles und Reelles, ale unterscheitbar.

Lucian. Rothwendig.

Bruno. Beibe aber haben wir im Absoluten ale ununterfcheibbar, völlig indifferent gebacht.

Lucian. Co haben wir.

Bruns. Wenn ader umunterscheben, schlechhin eins, so wird feine Bestimmung möglich senn, burch bie das eine, das Freelle 3. B., als Breelle gefet wird, ohne daß burch diestlich Bestimmung auch das Antere, das Reelles gefett wird, und umgefehrt. —

Lucian. Es ift nicht zu leugnen.

Bruno. Es wird also nie weber ein reines Ibeelles noch ein reines Reelles gefett fem?

Lucian. Rimmermehr.

Bruno. Sonbern immer nur eine relative Einheit beiber? Lucian. Unftreitig.

eucian. unireing.

Bruno. Wie alfo beibe eins find im Ewigen, fo wirb auch bas eine nur an bem anderen, bas Reelle nur am Ibeellen, bas Ibeelle aber am Reellen fich trennen von ber absoluten Einheit. Wo bieß nicht ift, ba ift auch weber bas eine noch bas andere, sondern es ift bie absolute Etubeit beiber gesetht. Bift bu damit nun einverstanden?

Lucian. In alle Bege.

Brune. Ge wirft bu also auf vie Unvermedissistit bavon einieben, baß, sokalb überhaupt eine relative Einheit gesetzt wird, 3 B.
also, baß bas Reelle siß absinerer an bem Beeellen, unmittelbar und
nethnendig auch ibre entgegetigestet, bas Breelle also, als abgesnbert
burch die Beziehung aufs Reelle, gesetz wird, baß also, sowie nur
bierhaupt vom der absoluten Einheit abgesehen wird, sene hoheit
auch nethnendig in zwei Puntte getrennt erscheinen müsse, bei
einen, no burch bas Reelle bas Breelle, ben andern, wo burch bas
Breelle bas Reelle als soldse geset wirte.

Lucian. Dieß alles ift unleugbar; auch läßt es fich unmittelbar nachweisen, baß, sowie überhaupt ein Bewußtiehn geseht wird, auch nur bas meiner selbst, jene von bir bestimmte Trennung nothwendig ift.

Bruno. Das Wiffen ift aber eine relative Ginheit?

Lucian. Go nahmen wir an.

Bruno. Es fteht ihr alfo eine andere gegenfiber.

Lucian. Auch biefes gebe ich gu.

Brun a. Wie neinft bu bas, was bem Wiffen entgegenficht, bas alfo, was ich nicht weiß?

Lucian Das Genn.

Brund. Das Seyn alfo ift eine relative Einheit, wie bas Wiffen, Luciam, Es folgt wohl.

Bruno. So menig alfo mie bas Biffen eine reine Ibealitat, fo wenig bas Sepn eine Realitat.

Rucian. Richtig.

Brnno. Reine aber von beiben Ginheiten ift etwas an fich, benn jebe ift nur burch bie anbere.

Lucian. Ge fceint.

Brund, Ce ift offenbar; benn bn taunft fo wenig ein Biffen feben, ohne unmittelbar zugleich ein Sepni, als ein Gepn, ohne unmittelbar zugleich ein Biffen.

Lucian. Dief ift offenbar.

Bruno. Reine von beiben Einheiten fann alfo bas Princip ber anbern febn.

Lucian. Reine.

Bruno. Das Wiffen, sofern es relative Einheit ift, fo wenig bes Senns, als bas Senn, sofern es relative Einheit ift, bes Wiffens.

Lucian. Bugeftanden.

Bruno. Du taunft also auch teine biefer Bestimmtheiten in bie andere auflösen; benn bie eine fleht und fallt mit ber andern, so bag, bie eine hinmegnehmend, bu auch bie andere aufhebft.

Lucian. Freilich, auch ift jenes nicht meine Deinung.

Bruno. Du willft vielmehr beibe auflöfen in bas abfolute Bewußtfebn.

Lucian. Getroffen.

Brun v. Absolutes Bewuftienn aber ift die Einheit nur, sofern bu fie als Princip ber bestimmten relativen Einheit betrachteft, welche Biffen ift.

Lucian. Allerdinge.

Lucian. Herüber möcken wir uns nun wold verstehen, o Freund, benn auch wir haben die Philosophia na des Benustien zurückgeniesen nur ver Einsteh wegen, des siene Gegenstüte des Wilfens und Sequel, oder wie wir sie son der wie aufreiden wollen, außerkalb tes Benustischen keine Wahrbeit haben, daß, abseltehen wom Benustien, so wenig eine Sena als solches als ein Wilfen als solches den zu num auf der Berschiedung ober relationen Tennung und Wiedersprischung jener Einsteit, wie du seinen Tennung und Wiedersprischung einer Einsteit, wie du seine Jegensten wird, jene Tennung aber selft nur bred und im Benustischung gemacht wird, so siehes der Stelle unt verall und im Benustischung ermacht wird, so siehes der Stelle und vereil siehen Stelle von dem Iteellen bestimmt, sendern weil sie den Beetle von dem Iteelen bestimmt, sendern weil sie den Steelle von dem Iteelen bestimmt, sendern weil sie der Gegenste geieter sein Steel weg beetl sen lässt.

Bruno. Diefes febe ich allerbings ein.

Lucian. Allein, o Freund, baß iem Ternnung in Anfehung ter höchsten Jree ohne Wahrschi sen, dernüber sind wir zwar einig, allein eben wie jenes Perusaberten and bem Ernigen, mit bem bas Bemussten ur ab der bei der der der der der den ballich, sendern als nechtnentig eingeschen werden fonne, diese hast de und bei einebreges dargethen, sendern wöllig unbertiger glassen.

gelange. Denn auch biefe Tennung, jusammt bem, was mit ife gefeelt wirb. ift wieber begriffen in jemer Bere, mit wie bas Einzelme auch bie Reelfe leines Dafenns erweitere, falt und laft fie bennach jeme Einsfelt, und feiner überschreitet bei obernen Ring, ber um alle gefegt ift.

So erinnere bich bann, baft wir in jener bochften Ginbeit, Die wir als ben beiligen Abgrund betrachten, aus bem alles bervorgeht und in ben alles gurudlehrt, in Anfebung welcher bas Befen auch bie Rorm, bie Form auch bas Befen ift, vorerft gwar bie abfolnte Unenblichteit feben, biefer aber nicht entgegen, fonbern folechtbin angemeffen, genugent, weber felbft begrengt noch jene begrengent bas geitlos gegenwärtige und uneubliche Enbliche, beibe als Gin Ding, felbft nur im Ericbeinenben untericbeitbar und untericbieben, ber Cache nach pollig eine, boch bem Begriff nach emig verfcbieben, wie Denten und Senn, ibeal und real. In biefer abfoluten Ginheit aber, weil in ibr, wie gezeigt, alles vollfommen und felbft abfolut ift, ift nichts von bem anbern unterscheitbar, benn bie Dinge unterscheiben fich nur burch ibre Unvollfommenbeiten und bie Schranten, welche ibnen burch bie Differem bee Befene und ber Form gefett find; in iener allervollfommenften Ratur aber ift bie Form bem Befen jebergeit gleich, weil bas Enbliche, welchem allein eine relative Berichiebenheit beiber gutommt, in ihm felbft nicht ale enblich, fonbern unenblich, enthalten ift, ohne allen Unterfcbieb beiber.

ewigen Einsteil, Bergangesspiet und Zulauft, beite entles für des Enliche, hier beijammen, ungetrennt, unter einer gemeinschaftlichen Bille. Wie nun des Entliche in jener obssellten Eviglett, die wie mit andern auch Bermunstreigleit nennen Ismen, begriffen sep, ohne das sentit andern auch Bermunstreigleit nennen Ismen, begriffen sep, ohne das sentitied gemucht, o Freund. Ph also ban Entliche vonwohl für sich slecht entlich geschwecht ist der das Entliches der bei den Untertlichen, for ist so and als Entliches, bei mich zwei mit michtigen in Anseiten der einer Beite von der eine Beit, hernach auch der Entliche Teilfrecht gerften fich sleich und sie eine Zeit, hernach auch die Willsteit aller Dinge, beeren Weiglichteit in seinen eigen Begriffen tähzten ist,

Dog biese wirft bu nech unmittelkarer einfehen aus dem, was die stelle guver jungseben, nämlich doß die Einheit des Denftens und Mischauens allagenwärtig fet, allgemein, weenus seigt, die fein Eing eder Welein seine ohne biest Unternabarseit, und teines als diese bestimmte ohne bestimmte Gleichheit des Denftens, und biese als Dissers, dens dere als Indifferent session andeem du vieles als Dissers, sens dere als Indifferent sessions die Ausberuch des Aufganens Zisserenz, als Ausberuch des Denftens Indissers, und beinem zur des Denftens Indiserenz, als Ausberuch des Denftens Indiserenz, als Ausberuch des Denftens Indiserenz, als Ausberuch des Denftens Indiserenz, die Ausberuch der Denftens Indiserenz, die Ausberuch der Denftens Indiserenz, die Ausberuch des Denftens Indiserenz, das Ausberuch der Denftens Indiserenz, das Ausberuch des Denftens Indiserenz, das Ausberu

So sint also alle in jener şeitlefen Cabtickeit, die bei bein Unenblichen ift, von Ewigleit begriffenn Dinge unmittelbar burch ibeGenn in dem Jeren auch kelebt, und mehr oder meniger des Justiantes
fähig gemacht, durch velchen sie ich sint sich siehst, aber nicht sint des
wirt also nicht glanden, das die einzelnen Tinge, die velchfäsigen Gesalten der lebenden Welfen, oder was den sonst unterfaciet, wirflich
ogetennt, als den sie erkliches, im Universum an und für sich siehe enthalten siehen, die den sie estliche in Universum an und für sich siehe enthalten siehen, vielnuche, das sie Enhelt in dem Wales sich anschliche, enthalten siehen, die den die Enhelt in dem Wales sich anschlieb, und dere und jedem die Enhelt in dem Wales sich anschlieb, in welchen als sich siehen die Enhelt in dem Wales sich anschlieb, un siehen als sich siehen die Enhelt in dem Ausgeschaften de siehen als sich siehen die Enhelt in dem Ausgeschaften un siehen als sich eine die Enhelt in dem Tingen, sie estein, den die siehen als siehen die Stein, den die siehen die siehen Wellen die Enhelt in dem Tingen, sie siehen, den die siehen die siehen Wellen die Enhelt in dem Tingen, sie zu eine die siehen die siehen die siehen die Stein, den die siehen die siehen die siehen die siehen die siehen die die siehen die siehen die siehen die siehen die siehen die siehen die die siehen die siehen die siehen die siehen die siehen die siehen die die siehen die siehen die siehen die siehen die siehen die die siehen die siehen die siehen die die siehen die siehen die siehen die siehen die die siehen die siehen die siehen die die siehen die siehen die siehen die siehen die sie and soubert sich nichts ab ober tritt hervor and der verschlossenen Andr dagegen dem Thier, dessen Leben in ihm selds ist, öffuer sich mohr oder versiger, se mehr oder versiger individual sein deben ist, das AU, und schütte einlich der dem Nenschmalle seine Schäte ans. Mimm siene relative Glechgiet hinneg, und du steht alles wieder zusammenschen in Eins.

Scheint es dir aber nicht, dog eben biefe Betrachtung uns babon ieren Gumb in de das Tasjen auf er Welen aus einem und beneitelten Emme den feltem Gumb eingeschen werbes sonne, das gie om Eine Forwal fep sie Ertenutnig aller Tinge, nämlich, daß jedes Ding mit dem relativen Gegensjah bes Enklichen und Unenklichen sich gebrage und gleichsam ein moter, wodunge ob beite vereiten, das Gerage und gleichsam ein Abbild des Emigen an sich trage, dem weit die Einheit des Enklichen und Unenklichen, Recllen und Jevellen, in ihrer Bellenmenscheit die enige Groun, wah als Groun gustefah des Welfen des Abssellen ist, so mit die Benacht gebrage des Welfeluten ist, so nieme Leichen bei Bestellen und bie entschap, die Gereit des fleichsfein Westelle ist.

Die Gelese song alles Endlichen lassen allegemein aus jener relatiben Meichheit um' Entgegensetung des Endlichen und Unenblichen einschen, wedige zwer, wo sie lebendig ist, Wissen heitz, in ispen Musbruck aber an den Dingen der Art nach telethe ist, welche im Wilsen.

Doch tiefes fage ich im Mugemeinen, und wenn es jemand ohne bie Anwendung auf bas Einzelne nicht allzu flar fande, wurde es mich wenig verwundern.

Bon bem fichtbaren Universum nun und ber Rörperwerbung ber Ibeen, scheint es mir, bag also gebacht werben muffe.

In bem, was den des Anfabaren genannt faft, fit an fich feine Affrecas, fondern nur, jefern es bem Denne nungegengefeit fil. An und für fich nun aller Form und Gestalt leig, ift es aller empfänglich, vom mentlichen Denfen mit allen Formen und Berfeitenheiten For Dinge vom Gweighte befrechte, finn aber unenthich angemesten, mit

ibm ur absoluten Einheit verfulipft, in der alle Mamisfaltigkeit fich vertigt, und, weil sie alles enthälte, ehn bespregen nicht Unterscheichbares enthälten sen fann. Bur als in Anschung ves einzelnen Dings stelft, nicht aber in Anschung besten, weren des Einstelnen Eings stelft, nicht aber in Anschung besten, weren des Anschung bestellt, wie der einzelnen die June Begriffste stellt, einst fil, fonkert sich Anschafen und Bertallen den werden, die bestellt genügend dem Deuten); indem es sich aber absorbert, gieht es des, werte beide eins find, der absorbert, gieht es des, die der Bestellt gelte best Britte filt.

Det bestellt gene bestellt gene bestellt gelte best best Erste, bier best Dritte filt.

Das Emistantene alse ift nothrembig und ins Unantide emblich, aber es ift die fin men in Beziehung. Denn wohrhaft für sich erfilirt nie das Embliche, soldern nur bie Einschel bes Emblichen mit dem Unendlichen. Jenes Embliche alse für sich betrachtet, ist mit dem, wodeung de vertilt, wiederum biele Emblicht siches, mit dem aber, was an isp Geren iht, die erdaive Einsche ihr die Bedie fleshe und Unenblichen. De volltommener nun ein Ding ist, delle mote bestrete fich, sich en der weiter und ein der Bedie fich zu den die Bedie Bedie betrachte der gestellt, mm auf beie Weife Bedie

Bon biefer Art find die Gestirne nub alle Weltsöeper, beren Ibeen von allen, die in Gott sind, die bollsommensten sind, weil sie am meisten jenes Senn bes Eudlichen bei dem Uneudlichen in Gott ausdrücken.

Berfehe aber unter Weltserper die erfte Einheit eines jeden felbs, aus welcher erst biese Mannichfaltigkeit und Getreuntheit der einzleiner Dinge auf ihm auf gleide Beleie hervergegangen ist, wie aus der absoluten Einheit des Wannichfaltigkeit aller Dinge. Da also beter Belfserper de gange innerfum in sich darzustellen nicht nur bestrecht ift, sondern es wirtlich darsfellt, so sind aus gane unenlicher Berwandlungen gleich einem erganischen Leite felbig, au fich auch einerkerfelich mbe merganisch, erie fenner, unabsfängigwie der Detern ber Dinge, lodgesaffen, sich genügend, mit Einem Wertleitige Thirer und, verglichen mit flerblichen Menschen, unsperchieden Stieter und, verglichen mit flerblichen Menschen, unsperchieden Stieter.

Um der die Ary zu segriffen, wie sie die sieß senn, merte Felgenbes. Die Ibee eines sehen zie abslent, befreit vom ber Zeit, wahrhoft vollfommen. Dis sber, was die der Geschiebt vollfommen. Dis sber, was die der Geschiebt Rechtlich sperverfreigt und in erne Geschiebt Rechtlich sperverfreigt. Die von der wei schon selbe gesche Stelle ber Differen jähig, auf enig geliche Weiße das Allgemeine in das Besonbere, die des Allgemeine seht. An sich zwei fie de Angemeine seh. An sich zwei fie de Enspetit sieden der einfanten noch bedingt, im der entsparte de Einspiel betwert.

Der Gegensatz nun, wie bu weißt, ist ber bes Endlichen und Unendlichen. Und bas Endliche selbst zwar verhalt sich zu bem Unenblichen wieder wie Differen zur Indisferenz. Dem Enblichen aber für sich tommt teine Realisät zu, vielsiecher dat es zu der Subsang ein selches Berhältnig, dag is esten int selchen Duadrat verwiesligdet ihr gleich femmt. Was ich aber unter sienen Duadrat versiesligdet, wirst du zwar zwei Lehen Berhergesmeine errushen können, und wird der auch nachher noch deutlicher werden.

Dem nämlich, was wie an ben Dingen bos Endliche genannt haben, ift bas Unendliche entgegenglicht. Diefes nun, sofern est fich unmittelbar auf jenes Endliche bezieht, ift auch nur bas Unenbliche biefes Endlichen: nicht bie unendliche Einheit alles Endlichen, sonbern bie trelative Einheit else Endlichen, derr ber Begiff, ber fich unmittelbar nur auf biefe, als bie Gesete bestieben, bezieht.

Die erfte Bedingung aber, unter welcher bas an umb fur fich Unemblich bas Unembliche biefes Endlichen, mit Ausschluf alles anderen, ern tann, ift, bag biefes Endliche fetht foflechtin endlich, nicht unenblich, fen.

Richt nur aber ift tas Unendliche bier in ber Beziehung auf bas . Endliche gefeht, sondern auch bas, mas beibe vertnupft, und bon bem wir angenommen haben, bag es ein Abbild bes Ewigen feb.

Das aber, was aus bei Beziehung bes Endlichen, Unnablichen umd Emigen auf dos Endliche entpringt, wenn jene beiben juar absefent gleich werben, ist ber Namm, bas emig rutzger, nie beneger Bild ber Emigkit. Der Begriff aber, ber fist unmittelter anf dos Endlichbeigist, ist an em Ding ausgebraftet burd bie erste Aimensteue bei reine Länge. Denn daß bie Linie in ver Andbechung bem Begriff im Deuten entspreche, wist bu auch daraust erkennen, erstens, daß sie für fish betrachtet unenklich, und im sich leinen Grund ber Emblichtein enthält, feruse auch drause, doß fie der hickfle und reinste Absolute eningsalt von der Alfchie des Annues, die Geste aller Bigipren ift, weshald die Geometer, unsähig fie aus der Allheit abzuleiten oder entflesen zu lassen, der die die die die die die die die eine handlich die die die die die die eine handling sie als ein Seyn.

"Bener Alft nun ber Abfonderung ift gleichjam bas Erfliende ber allgemeinen Linheit; und mit ihm foligt alle fic als Besonderes nicher aus bem, werin nichts unterscheiden; benn ba bie Angelt in ibm eine relative und ber Besonderscheit entgegengeset wird, so fam in berschen auch nicht bie absolute, sondern uur die relative Gleicheit von Gubsett und Dhielt gefehr bereben.

Der Andernaf num daven an bem Tinge ist dosseinige an sim, wodurg de mit sich sich wie ein fin und etens, pasammensking, meiwir seben, daß wegen der relativen Gleichheit der Ratur das Ersen sich eine Ben Magnet und jefes Ting an das hängt, was ihm an nächse werdwird voer siene Ratur am dhindischen ift.

Allein weil bie relative Einheit nicht eriftiren tann als in ber Beziehung auf ein einzelnes Endliches ober bie Differeng, so ift mit ber erften Dimensten nothwendig die zweite vereinigt.

"Du fiebeit alfe, Sog fe, wie die abfaute Einheit des Gegenfages und ber Einheit tas Swige ift, fo ass, wo die Einheit und ber Gegenfage, und bas, worin eine bereinigt, unterschieren werben, bas Entstautene ist. Das auteinnubergegene Bild also ber innern Bersättligfe bes Absoluten ift bas Gerüfte ber brei Ommussionen, bereu absolute Gerichheit ber Raum ist. Doch biefes wird burch die flage und flater werben.

Der Begriff alfo, Sogten wir, sofern er fich unmittelkar nur auf , beifes bestimmte Endliche bezieht, fes auch felbst endlich und nur die Bede biefes Eingelnen. An fich aber ift er unentlich. Bu den un-endlichen Begriff nun verhält fich bas Endliche wie die Wurzel zu ihrem Duadrat. Gefern er nun als unendlich außer bem Dinge liegt, fürfern, ba bifes die Zeit nicht inicht in sich felbst hat, ift es der Zeit nothspeciols unterworfen.

Denn von dem nuendichen Denlen, ift ein stets dewegtes, emig trifces, harmonisch fliesende Bild die, gelt, mud jene erlative Geleicheit eine Timps ist seit eines Timps ist seit eines Timps ist seite bei bei eine den bei felbt bei der weben der des bei bei geit seiden ju nuendich, schlieg werd und als solche hervortritt, ift sie geit seiten men den dem Ding aber, solcen ihm nicht ber unendiche Griffen gefangt absolut verbunden ift, ist von jener lebendigen Linie nur der toder Ansbern, der Allt selfts aber, der sich an ihm durch die Einseit, die en mit sich eich das, aus eine Lebendigen Linie nur der toder an ihn der geit der gestellt g

Durch biefe Art ber Einheit alfo, fich felbst gleich und auf biefe Beise Subjett und Objett von sich felbst zu fenn, ift bas Ding, wie es ber Zeit, auch bem Gerablinigen untergeorbnet.

Es ift nun aber bloß für fich felbft ober ideell einzeln und außer bem unendlichen Bogriff, reell aber mur burch bas, woburch es jenem verbunden und in die Alleit der Tinge aufgenommen wird.

Sofern es nun log die relative Gleichfeit mit sich felbst behauptet, wird ihm bas Allgemeine und bas Besondere nicht anders als wie die Linie bem Wintel, mithin zum Treied verbunden.

Sofern es aber bem unendlichen Begriff ber Dinge verfnüpft wirb, welches fich gu bem Endlichen an ihm wie bas Quadrat zu seiner Burgel verhaltt, sann ihm jener nur als bas Quadrat von ihm verfnübet werben.

Wird aber das Quadrat mit bem, wovon es das Quadrat ift, vervielsacht, so entsteht ber Burfel, welcher bas sinnliche Abbild ber

3bee ober ber absoluten Einheit bes Gegenfates und ber Ginheit felbft ift,

Poch biefes wirft bu auch auf folgende Beife weiter begreifen.

Das ericheinne Reale fam chenfo wie das wahre nur ein seleche sein, welches Unmbliches und Endliches berlubgt. Denn sovoh die Einheit far ich als die Differen jur sich sich bis bis tredle Bethimmungen, umd nur so wiet ist reul au ben Dingen, als au ihnen vom der Einheit jener beiden ausgebrucht ist. Da nun jene an den Dingen wurd die einheit beiten ausgebrucht ist. Da nun ien an den Dingen murch die erie, dies d burch bie zweite Dinnensson der angestellt wirt, so nuß die Einheit beider sich durch bassengen un vollommensten ausdrücken, worin die beiden ersten sich auslössen, verlches die Dick ober die Liefe sich

Senes Princip mun, ju medsem die Dinge zwar im Dissercupsersigklinis ersseinen und welches die Seele oder den Anobend des unendlichen Deutens an ihnen den ben Seide verfruhigte, ist die Schwerez unterworfen seden führ für nur inspiecen, als die Zeit nicht in se selben fällt mud in ihnen tedenthy wird. Inssissen die Archiver führ selfensteinisse, ledendig, frei, selbs absolut wie die Selfsteper.

Die Schwere intest (bem biefes ift nötig veranstjumissen), welche mausschötich die Zisserein in die allgemeine Indissen Bonismut, ist an fich untwilder, baber, wie auch ein sinnliche Ding getheilt werbe, bech die Schwere nicht getheilt und an sich weber bermeiter noch vermindert wirt; von einer selchen Ratur serner, daß sie die Indissen bes Raums und der Beiten entgagengesest sen, und mit zuschwenden Raum (veelder Ausbrund der Differen, web mit zuschwenden Mann (veelder Ausbrund der Differen, weber abuchwen, noch mit abuchmendem zunachwen. Is mehr auch ein Ding sich absoniert von der Allfeit, delto venüger Berlangen zwar ober Bestreben ist in ibm, deell betrachtet, zur Emheit aller zuschauselt, glied gegen alle.

Bas nun bie Dinge für bas blof Gerablinige und ben endlichen Begriff bestimmt, ift ber unorganische Autheil, was ihnen aber Gestalt gibt, ober fie für bas Urtheil und bie Aufnahme bes Besonderen ins

Magemeine bestimmt, ber organifche, bas aber, woburch fie bie abfointe Einheit bes Augemeinen und Besonberen ausbruden, ber vernftnftige.

Daber, mas wir an einem jeben Dinge zu feiner Birtlichfeit erforbern, burch brei Stufen ober Potengen ausgebrudt werben fann, fo baft jegliches Ding bas Universum nach feiner Beife barftellt.

Das Deitte aber an den eingefen Dingen fen an sich das Erfte, hoben wir zwere fesserfeit; für sich höchste Leicheit, getrübet an den Dingen durch das, was wir bisher Einheit und Gegerfah genaunt haben, was wir aber, vorm es lebendig ift, Selbstewassfein und Smyslinden der menner fömen.

Die role Ginension seine fin allein bie Bernunft, welche bas unmittelbarfte Ablid bes Twigen is, ber absolute Ramm aber nur in ver Begiebung auf Differen. Die relative Enthett und ber Gegensch aber, indem sie, wie schon gelagt, bloße Frembestimmungen sind, machen bie reine Einheit eben baburch, baß sie fie fie truben, ben Raum erfüllenb.

Jeboch bisher habe ich dos Meiste von ben unwollsommeneren Tinger gerebet, die bein unenklichen Begeiff außer jich haben, jeht aber wende bich zur Betrachtung ber bollommeneren, welche andere zwar Weltsteren nennen, wir aber simige und verständige Thiere nennen wollen. Denn offendar ift, daß ihnen ihre Zeit einzeldoren und der wenden bestellt. Denn offendar ist, daß ihnen ihre Zeit einzeldoren und der mendliche Begriff als die Eerle zugegeben sen, welche ihre Beineannaen fullt mis oberbet.

In bem nämlich, was an ihnen endlich ift, bas Unenbliche barflellend, bruden fie bie Bree als Bree aus, und leben auch, nicht wie bem Begriff unterworfene Binge ein abfangiges und bebingtes, sonbern ein absolutes und gettiches Leben.

Wie aber in bem Endigfeit, was bei bem an und für fich felfst. Unendlichen von Ewigfeit ist, Ungäbliges von unendlicher galle enthalten senn eine, welches selfd wieber die Einschei ift, woein die Macht ungäbliger Ding sich verbander, wied die nicht undsgerillich sehn nach bem, was wir zuver auch sehgeschen. Mach bemselfeten Beige aber, nuch nelchem Eines sich absonbert von ber höchsen kleich, theilt es auch, selbst wieder unendlich vieler Dinge genesen, die Bollsommenheit.der ersten Einheit, und athmet in ungählige Wesen aus, was es sich selbst von oben genommen.

Auf biefe Weife jak alles, was ist, eine Einheit, aus ber es seinen Lifprung gewonnen, und von der es gettennt ist durch die redative Entgegeuseung bes Endlichen und Unenklichen in ihm selcht, nives auch jene Einheit wieder aus einer höheren entsprossen ist, wechte bie Dubifferen alere Dinge entlicht, die im sie bearfisse siehen.

Entweter hat nun ein Ding bas Seşn in sich sicht nur ift ficht bie Endfan, welches uns maßigich ji, vorme bas Endliche in ihm bem Unenblichen gleich ift, so baß es, in seiner Absonberung zwar, gleichwesst bas Universum in fich hat erfelten fann, ober es fit micht fich, sieht be Eubstan, so ist es beständig gewinnen ba zu seun, was es ollein seun fann, und zu ber Einheit zurückzuscheren, aus ber es genommen in

Die reine Differen, nun an einem Ding ober bas rein Embliche ist bas, wodurch iberspaupt der Schein einer Jees in dem Raum fällt, won der wohren Ibees aber ein soldere Theil, daß er erst berimat mit sich sieht verzielfacht übe gleichemunt, und da senere die Größe seiner Differen and die Größe ber allerenung eines Dings im Raum von dem Abbilte seiner Einer Einheit bestimmt, so hat auch biese zu dem wohren Wahm sieden die Beiliche Berhältnig, welches die reine Bifferen aus der Abe selfste bestiebt.

Die Enfrenung aber ift entweber rell ober blog beed, deel aber immer, me ein Ting nicht fich felcht bie Gubftan; ift, benn anch bie mannichfaltigen Buge, welche bu zu einem Gangen, wie bie Ere, verbunden fieht, find gegen fie als die Einfeit, doch jebes aus einer befiftmatten Enfrenung ispore, welches benn bie Geröfe ihres besonderen Schwertenas befomberen

Die Zeit nun, die lesendige Einheit, wird, wie du weißt, in ber Schwere der Differenz verkunken, aus der Berchiung aber der Einheit wit der Differenz entspringt das Maß der Zeit, die Bewegung; wo asso in Ding nicht die Gubspan; in sich selch hat, dewegt es sich nothenebig gegen bas, werin ihm bas Senn ift, biefes dert se, bag bie Beit Beito gung nicht ber Altragung nicht ber Antiferung jede ber finnliche Austurd ber Siffereng), sonbern bem Dunbrat ber Antierung gleich seiz baber umgetehrt, indem es fich gegen bas bewegt, in welchem est ift, bie Zeiten sich vermindern, und bie Ramme ihren Quadratert gleich werben.

Tas Boll'ommentere nun betreffent, medges das Seyn und das etden in ihm felch fat, so hört die Tifferein, oder was an ihm rein endigh ift, nicht auf, dem Unentlügen dem Begriff nach entgegengeset zu seyn, obgleich es reell und in Ansfrung der Tubbany ihm absolut gleich ift. Sofren es nun iverdi entgegengeset wen Unentlüssen, verbält sich beises zu ihm als sein Dandrat, und insofern auch bestimmt es jenem, von dem es das Endliche ih, die Linie seiner Entstern von dem Kolle der Engleich Reell aber der in Ansfrung dessen, das von dem Kolle der Engleich Reell der der in Ansfrung dessen, das uns seine Kolle der Begriff der der Unentlichen in ihm auf seine Auseil verbunden, daß eiste zu vollig Gleichen werhält.

Simmickerum sam jenes nur badurch sich siefliß bie Euchsam sem, obg bie Linke feiner Emsterumg in ihm lebendig mirt, sekendig aber wird sie nabunch, bag bie Disserung aber das rein Endliche am ihm bem unenklichen Begriff gleich wirt, weicher, ba er bie Zeit ist, ber Emsterung vereint, beie zum Umlauf mögle.

Auf biefe Beife find ben Spharen ihre Zeiten eingepflanzt worben, fie felbs aber burch ihre binmalliche Natur angemiefen, burch treffenbe Benegungen bas Simbilb bes Alls zu fenn, bas fich ausbreitend in alle Naturen, boch flets gurudfthet wieber in seine Einheit.

Dem bas, wodurch fie fich absmeren und entstenne wo bem Misbild ihrer Einsteit, und bas, wodurch fie aufgenommen werben in ben unenklichen Begriff, ift. in ihnen nicht getreunt, wie in ben rivblichen Dingen, ober in freitunde Kräfte gesonbert, sowbern harmonisch verfindlich, und wie fie allein nabeigheit unfertlich fieht, genichen sie allein auch in bem abgesonberten Dassen bie Seitzsteit bes Universimms.

In ihrem Umlauf felbft aber, welcher bie Bertilgung alles

Begenfates und die reine Einfeit, die absolnte Gelbftanbigfeit felbft ift, athmen fie ben göttlichen Frieden ber mahren Belt und bie herrlichfeit ber ersten Bemeger.

- Merte alfo, o Freund, ben Ginn ber Befete, Die ein gottlicher Berftand ums enthullt gu haben icheint.

Ein Welen, wedse siehfnübg, getgleich, ist nicht ber Zeit untergeerdnet, seudern zwingt diese, ihm unterwürfig zu sen, und macht sie sich seiner zwie zu der Erkliche ferner an sich bem Unendicken gleichsehend, mäßigt es die gewaltige Zeit, so das sie, sincht mehr mit dem , wewen sie das Lundrat ift, soudern mit sich seich berveislagk, ber wohren Bes gleich wird. Aus dieser Wässigung der Zeit entspringt das himmtliche Maß ver Zeit, siene Bewegung, in welcher Kaum und Zeit seich als die die Willig gleichen Größen geset vereben, die, sich sie zu verwielsägt, wend Willem gleichen Größen geset vereben, die, sich sie zu verwielsägt, wend Willem gleichen Größen geset vereben, die, sich sie die

Reine ber Sphären also wied durch durch einde anderen als ihre eigen angeborene Bertriffsielet, mehde der anir bestigt, doß sie das, woch sie abgelondert ist, zur abslanten Einheit selbst, und hinviederum die Einheit selbst zu eine der der eine der der der der der von ihrer Einheit weder anstern noch ihr verdimden.

Wenn nun bas von fich felbft Bewegte auf eine folche völlig gleiche

Beise die Offiereng an sich in die Indiffereng aufnehmen, und hinwiederum die Autisserung in seine Differeng sehen somte, entstände die zeinige fligur, welche ber wolltenmenste Ausbruck ber Beenunft, der Einselt des Allgemeinen und bes Besonberen ist, die Kreistnie.

Bare biefe Gorm allgemein, so würden jene himmlischen Thiere in gleichen Beiten wöllig gleiche Bogen beschrieben, mit jene Differen vod Raumes und ber Zeit, velche du in der Bewegung best Eingelen gegen seine Einheit, im Gall, gesehn haft, wäre wöllig vertigt.

Milcin bann wören alle gleich volllemmen; bie ungeberene Scheneitt der, bie sich in ihne enthült, weilte allgemein, baß an eine wobund sie sicher wirbe, eine Spur bes Belonberen juridibiliete, bamit auf biese Weise and bie simischeren Angen sie erbsichten, weiche sie an besoneren Eingen erkennen enthicht werben, bie unfinden aber zurüdschliegend von bieser in ber Tiffereng selbst ausgebeiden und unwertlicheren Eingen erkennen bei abged in degebeideten und unwertlicheren Eingelt, zu ber Ausschaus ber abseinte Cocheneit und ibees Beseine num bis fir sie selbst gelangten.

Deswegen auch, indem fle ihr Angesicht an dem himmel für finnliche Angen entschlere, wollte sie, daß jeine absolute Gleichzeit, welche die Benegungen der Sphören lentzt, in zwei Smitte getreint erschiene, in deren jeden zwar dieselste Einheit der Tisserun wie der die Andisserun, in dem angedräckt sei, in dem einen ader die Tisserun der Jahisserun, in dem andern die Indisserund der Bisserung der Hospitalische in der die der andern die Indisserung der Tisserung gleich werte, die wahre Eineit also, wwar der Sache, sieden finds dem Gedein nach, gegenwärtig sein

Durch biefe mehr als fterbliche Rugheit, welche in ber Differeng felbft bie Gleichheit bemahrt, geschiebt es, baß bie Gestirme, beren Baham in bem Schein zwar ausgebebene Kreislimien fiut, boch wahrbaft und ber 3bre nach Girleschonen beschrieben.

Dies alles aber, o Kreund, wos ish fisher von der Ordnung der immilisjem Benegungen ernsihnt habe, der Würte des Gegenstandes gemäß auskinandezgeichem, würte und weiter führen als jeues siehe, um bessen wir auch in der Diese eine Arch von den eine Tingen sannen wir auch in der Bogle reden. Alber teine frenche Rede ist sähg, jene himmilische Weisheit würdig zu preisen, oder die Tiefe des Berstundes ausgumessient, welche in jenen Benegungen angeschaut wird.

Bill bu aber, doği ich sage, o Freund, nach welchen Gelegen the Dednung, Jahl, Größe und die Argeigen erfennbaren Eigenschaften ber Gestirne beilimmt segen, so sage ich, doß, was die Ordung betriffe, biefelde Materie zwar fei im Gangun, nur mannichalty sermankelt, innerhalt besfelden aber zwei verschiebene Gegenden, die eine, welche von jenne Gehären bewohrt wied, denn die Seit vollsommener als ben flerigen bermällt ist, und beren Cingheit ber absoluten am meisten gleichsommt, die andere, worin jene leben, welche bie Jeit minder vollsommen in sich selbn den und weniger stellhändig find.

Und ba jebes Ding, bem bie Zeit lebenbig verfnüpft ift, auch ben außeren Ausbrud bavon trägt, welcher bie Linie und in Berbindung mit ber Materie der Julammenhang umd die Sestigsfeit ist, so ist unter jenen anch, den vollsommenceen, erstens jedem eingelene dos Geposigere Beit, die Linie, eingepflangt, welche wie feine Are negenen, und beern schrefte Puntte burch Sid und Rerd bezichnet werben; bann aber ift es und dem Omgen so ansgederlicht, das fin glammen eine gemeinschaftliche Knie bilten, und nach ere Gestle, des sie juliammenschangs eine influssenschaftliche Knie bie ein biefer einnehmen, einen größeren oder geringeren Grad des Juliammenhangs und der Einheit mit fich felbh geigen, die angerfiem Puntte aber des Gengen fich micher wie Eind und Rerd berdelten.

Orne Sphören alfe, die im Gungen die, Berfiftbing von Sib und Verd berfilden, find aus schieren und damenterem Weissf gebau, unter sich aber so angerednet, daß innerhald jener Berkintung alle Gegenben best himmels sig verkünden, jede Berkintung aber burch brei Gestliere dargestlicht ses, wosen des erste, nedsche am wesigsten worden bem Mickille der Einseit untsernt iss, der einen, bas dritte aber ent erntlich ber entgegengeschaften angehöre, bas mittlere aber die Indisrenz sieder in biefer Berkindung darfelle, so daß feines wer bem apbern westungs der Berkindung und der Gestlieren der bern westung der Berkindung für, der Jedischaftsmunk mickil

Diefen nur sind die vollsemungen Benegungen verlichen. Wie der biefe im Sangen genemmen die Berfeitung den Sit und Vord der bei geste Gegend betwehren, die von Dit und Wolf, jedoch fo, daß innerhalb biefer Angegnehrung zieht nieber alle Gegenden bes fimmeth, won beren jeden au einem jehen Speilichen Wing nachwendig ein Ausberad ift, fich verfasingen und vertwaten.

Diese nun, weil sie eine Art ber Einseit in sich rugen, weiche um wenigsten abschut is, eben weit sie fich von der abschuten am wenigsten absoubert, weichen eben beswagen mehr ober weniger von der vollkemmensten Bewegung ab. Das Gefrig aber there Angahi zu finden, weiche im großen Bechfältuffen zumimmt, möder allen unmöglich aus veiche im großen Bechfältuffen zumimmt, der allen unwichtig in

Rach welcher Ordnung nun ferner unter benen, welche bas volltontmenere Leben in fich felbst haben, bie Entferunngen gunehmen, Settling, fammt. Berte. 1. Abeb tv 18 tonnte einer, ber weiter nachbachte, icon aus bem guver von uns Berhandelten begreifen, noch mehr aber, wenn er bie Bebeimniffe bes Dreied's erfannt batte.

Die Muffen aber umd Dichtigfeiten betreffenb, so hat es jener himmlischen Aunft gefallen, baß im Gangen genommen bie größen Magnen ber Bitte einmehmen, bie bichtighen aber ber Einheit aller ober bem Abbilde ber Einheit bie nächften sehen, im Einzelnen aber auch je unter beri Geftienen, bie von Einer Ordnung find, auf bas, wedehes am meiften burd Dichtigktet ausgegeichnet ift, ein felches, wediges burch bie größere Masse, und auf biese eines ber Art folge, mediges nuter biesen am meisten in seinem Lanf von ber Recissinie abweicht.

Im Allgemeinen aber, was bas lette betrifft, fo ift folgenbes Gefet.

Die Dinge im Universum überhaupt sind mehr ober weniger vollfommen, je mehr ober weniger ihnen bie Zeit einverleibt ift. Einverleibt aber ist fie allen, die sich vor ben andern auszeichnen.

Denn an bem einzelnen Ding gwar, fagten wir, fen ber Ausbrud ber Beit bie Linie ober bie reine Lange, bas alfo, welches bie Lange an fic am vollfommenften ausbrudt, bat von allen blog forperlichen und einzelnen Dingen auch bie Beit vollfommener in fic als bie anbern. 3ft ibm aber bie Reit ale Beit lebenbig, thatig verfnubit, fo muß auch in feinem Beariff mehr ober weniger bie Doglichfeit anberer Dinge enthalten fenn. Daber wir febeu, bag jener Stein, welchen bie Alten gwar ben Stein bes Beratles, bie fpateren aber Magnet genannt baben, obgleich er einzeln icheint, boch eine Renntnift und Befühl anberer Dinge babe, bie er bewegt und entweber an fich gieht ober pon fich jurudftößt, ferner bag ibm and ber Bechfel ber Jahreszeiten nicht fremb fen, gleich bem Bugvogel, ber ben Flug nach einem anberen himmeleftrich lenft, und baff auch er ein Beiger ber Beit feb, unb, gleich ben Gestirnen, nur unvollfommener und unterliegend ber Ginbeit, bie aufer ibm ift, feine Jabre und Tage babe. Wenn ibm aber bie Beit nicht volltommener einverleibt ift, fo liegt ber Grund babon in

ber Ugwollfommenheit seines Leibes ober besjenigen, was an ihm reine Differeng ift.

De mehr also erstens einem Dinge bie Beit verbunten ift, bestoweniger bedarf es ber Einheit ausger sich, benn es ift sich selbs bie einheit, besto weniger aber saut es auch zu benen gehören, wedche ber Schwere am meisten unterwoesen, und wechge die bichtesten sind. Hinwickerum werten eben bessegen die bichtseln die Beit unwollkommener in sich sieht gehen, bie aber, necke am wenigsten von der Beit in sich tragen, sind auch am wenigsten individuell und abgesondert von ber Einheit, besto weniger also auch der Gehwere unterwoesen, welche von Seiten des Brinds im Differenwerblissis serberenschlissis

Wente biefes auf die Schftiene an, so wirft du kspreisen, woerum beiseinigen, denem die Zeit am vollsommensten eingepstaugt ift, welche also die dererfflischsen sind, was die Schichheit, die in spen einem in ihren Benagungen am vollsommensten auberdafen, zu den weniger biefeten gedien, wordt dei Schichken de Schich werden, waren die Schichken, das sie Zeit zu unvällsommen in sich selbs haben, von der schönkten Auf der werengen mehr abweichen als siene; sublich wormt die fleinigen, weche enweighten von der Musbenach der Zeit, Germ und Schick, auch tragen, und die am mehren von der schönkten Bonegung abweichen, auch die am venigsten diehen sen der schieden, sollweiten seinen werd ihren, nicht weil sie der Elinheit werden werd ihren, nicht weil sie des gehondert gleichen.

Um hierin liegt benn bas Gefeinmiß ber Berichiebeineiten, welche an ben himmlischen Dingen in Ansehung ber Bollsonmensheit wahrgenemmen werben, mit ber sie bie schönfte Figur in ihren Bewegungen nachahmen.

Nachem num auf biefe Weife alles nach Moh und Jahl aufs sichnie gerebnet und einer jeden Sphäre eine boppette Einheit vereifeigen war: bie erste, wodund sie sich elbs abstut, und jener volltemmensten Bereinigung des Endlichen mit dem Uneudlichen in Gert, deren Gese wir das abstute Thier nannen können, am ähnlichfen, sonach organisch, frei und lesendig wäre, die andere, wodung sie in der Abstutten, und wit dem zu der Schleitern, und mit dem, was an ihr Differenz, aufgenommen wäre

Auf biel Weife find die hie himmlischen Sphären, intem vom ihrer Ginfeit sich trennte, was bestimmt war in einem anderen zu leben, zugleich mit lebenden Westen Arfen aller Art und von jeder Bolltomunchsit, bie in ver ersten Einheit enthalten war, bewöllert worden, dieß aber durch benschen Richfalm, neicher ihre Bahnen niche ober weniger abenschieden Macht von der Kreisfinie.

Be vollfommener nun eine Sphare bie Einheit, burch welche fie organisch, und biejenige, burch welche fie unorganisch, vereinigte, besto mehr nothwendig naherte fie fich dem Urbilde ber Bewegung.

In ber Mitte aber aller, an bem Absili tjere Einheit, entighete siche, medige die Iven eller Spie jie. Denn de ie Boer, medige die ihren die Eine, de in die ist die jie jie die Am de ie Boer, medige die Iven iß, der Gebling, gleich, ja sie siehel zie, som die ied sie, and die ihre die alle nicht geste die littieresimmed der Gebling im Einheit des Westen mit der Ferm offender wieder, sowi die sie sied ist die in die in

Beil aber bas Licht, ale bie 3bee, zugleich bie Indiffereng bes Raumes und ber Beit ift, so murbe weiter verordnet, bag es erfteus

ben Raum nach allen Richtungen beschreibe, ohne ihn zu erfüllen, und alle Dinge erleuchte, barauf, bag es bie Fadel und ber Zeiger ber Zeit und bas Daf sowohl ber Jahre als ber Tage fety.

Dem bie Genne, aufgebem, dog fie bie Indissierqu aller Dinge ift, die in iprem Universum enthalten sind, frecht noch überdieß befländig mit bem, was an ben andern Sphären, die sich wur sie bewogen, reine Differen ift, zusammenzuhangen, ihre eigne relative Einheit burch sie fortugteben, durch sie siehes fortzuwachfen und mit Einem Wert auf folche Beise mit ihnen eins zu werben, wie ein Ding mit sich sieht ine filt.

Auf biefe Beife bas Besonbere in fich bem Allgemeinen verfnüpfend frecht fie ber Sonne entgegen, welche jenes als Besonberes gu feben, und mit bem Amberud ber Beit, ben fie an fich solbs hat, ju verbinten tradtet.

Adunch aber, baß jebe Sphire biesem Streben burch ihr eignes eben fich wieberfeit, find erstens Tag und Racht gemacht (ben jenet Streben ber Genne macht jede Sphare fich um fich selfts bewegen), das Jahr aber den tem Tage getrennt und verhindert werben, daß nicht bie eingeberene und ledendige Seit einer jeben, mit ber, welcher fie mierworfen ist, eins und gleich geset würde.

Denn wenn bie Sonne mit einer Sphare auf folche Beife eine

wgirte, wie ein Ding mit fich steht eins ift, so watere sene in bereldern geit, in welcher sie sich Limmal um sich seich bewegt, auch
stern Umdarf um die Somme machen, das Jahr als wirde dem Tage
gleich sen, die eine Saffte der Eree aber weber das Angestich der Sonne sehen, noch aus heitere glitte gleichwie wir demecken, daß sien
niedereren Spharen, die wir Monde nemen, denen, mit welchen sie
zusammenhangen, immer beselche Seite gustepen und Eine Zeit haben
der Benachung mu fich sieht med der Mondelle mu biese.

Die Differeng aber ber Erbe, welche nur burch bie Berbindung mit bem Begriff und ber Seele ber Erbe belebt ift, ber relativen Einbeit ber Sonne verbunden, wurde ben völligen Tob leiben.

Auf biefe Beife alfo, wie wir es beschrieben haben, ift bas Universum mit fich felbst verstochten, und ftrebt immer mehr fich felbst ähnlich und Ein Leib und Eine Seele zu werben.

Strichwie aber in einem Thier bie Seele fich in wielgestalftige Gilcer obsonbere Seele alma ibm feine befondere Seele nimmt, und alles Emgelie, obzlich zum Gungen verbunden, boch far fich felbst ledt, so ift auch im Univertium, bamit es in ber Bielgbeit eins mub in Verr Unnenthischer unbis wöre, jeben siene Seinerte Beit ageschen, bas Gunge aber so abgebiebet aus Gett, baß es die Zeit absolut in fich sielb jabet, selfst also in teiner Zeit und ein sie gliebt jabet, selfst also in teiner Zeit und ein so eingerichetes Thier sie, baß en bie Beit absolut in fich sielb jabet, selfst also in teiner Zeit und ein so eingerichetes Thier sie, baß en bie Beit absolut in fich

Tie enige Bee nuu aler ferretifcen Dinge, o greunt, nannten weir bot licht. Bo nun an einem Dinge bot Gurliche bem Unenbliche nie bei bet ift mit mit min der bie Bee eber sene absolute Erfennen ansgerindt, in welchen fein Ergenfals fil bes Denfens und Serpas. Die Form ferner au einem solcheu ist bie Substang, bie Substang bie Form, beibe untrembar.

Be mehr aber ein Ding einzen fiel und in seiner Einzelnscht beharret, besten mehr trenute el sich den von ein weigen Begriff aller Ding, weckher in bem Licht ausger ihm fällt,, wie der unendliche in der Zeit, es seicht aber gehört benn an, nach nicht ist, sondern Genut von Exiften sis, der unteilen Nacht, ber Witter aller Linge. Das Licht nun, das mit sinnlichen Augen geleben wirte, ift nicht bie Indisfereng bes Denkens und Sernes felden, sollechtigien betrachtet, sondern solgen sie für feige gesche auf eine Differeng, wie die der Ebre Gebe einer andern Sphare; je nachdem nun ein irdisfer Rörper fich absondert von der Miljeit der Erde, ift er nothwendig undwursschieftlich, eine geringer ache per Brad de Bendertung, des Denkflichtigen nochwendig.

Die Grabe aber bes Belebtfenns betreffend, fo fage ich, bag ein Ding in bem Berhaltniff, als es bie Zeit und bas Licht in ihm felbft "hat, auch belebt feb.

Die Form num als Form ift nicht bie Seele bes Dings, sondern je volltommener fie ift, besto mehr ber Substan gleich; bie Seele aber ist ber Begriff bes Dings, welcher, endlich zwar betrachtet, bestimmt ift, auch nur bie Seele vos einzelnen erstirenden Dings zu feyn.

Es fallt also auch in bie Seele jedes Dings von bem Universum nur fo viel, als bas Ding von ibm bargestellt bat. Das blog forpertighe Ding nun, wie wir wiffen, ift nothwendig und ins Unendliche ein eingefines.

Allein weil bie organischen Wefen gwar ben unendlichen Bogeiff und das Leben in flo felbt, die Differeng aber, welche jenem sebergien angemessen ware, und die Bedingung des Echens sich von aussen nicht sollten, so sind die Bedingung des Echens sich von aussen nicht auch der Krantseit sächg, dem Allter unterworfen und stechtich, so dan und der Krantseit sächg, dem Allter unterworfen und stechtich, so das sie auf teine Weise der Sortrefslichfeit der himmtischen Dinge gleich temmen. Die Einheit aber, wohnes die Eres fich felbst die Suchfann ist, mer der weniger unwellenmen in fich rengie, verstalten sich die verganischen Befrei zu gestellt das zu derem Brunner, oder sie festig zu fenn, und sind in them Candlungen gwar verninstig, nicht aber zum die in ihnen ichte, sowert dem die zu dem die in ihnen ichte, sowert dem die zu dem die ein ihnen sehnen der Bermunft, necke sie das einem die die die ein die ein die der die eine die ein die ein

Da fie aber einzeln fint und nothwendig unvollfommen burch ben Gogenfat bes Iveellen und Reellen, ber Geele und bes Leibes, fo find alle ibre Sandlungen auf Die Ginbeit gerichtet, nicht aber burch fie felbft, fonbern burch bas gottliche Brincip, welches fie lentt. Diefes aber bat ihnen eine folche Einheit mit allen Dingen gegeben, bie gu ihrem Dafenn geboren, baf fie fich in biefen Dingen fühlen, und auf alle Beife fie mit fich eine ju machen ftreben. Ginen Strabl and ber lebenbigen Runft, welche alle Dinge baut, verlieh es ihnen, und lebrte fie burch mehr ober weniger jufammengefebte Sanblungen bie Inbiffereng bes Dentens und Genne, bie fie nicht in fich baben, aufer fich, in Berfen ju erreichen, welche barum zwedmäßig erfcheinen, weil bem Begriff, welcher fie befeelt, nicht ober weniger ber Begriff anberer Dinge verbunden ift. Much einen Theil pflangte es ihnen ein ber bimmlifden Dufif, bie im gangen Univerium, im Licht und in ben Gebaren ift, und lebrte bie, welche bestimmt maren ben Aether au bewohnen, in ihrem Befang fich vergeffent, gurudgutehren in bie Ginbeit-

Ambere hat ble Einheit freier gelaffen, und ihnen verstattet mehr von ihr in fis salbt aus auser sich zu paten, gleichmie auch eine fruchibare und vielbegabte Mutter allen ihren Ainbern fich felbe eine geberr, bem einen aber niche, bem abbein weiniger, und nur Einem sich gang mitheit.

An jebem aber bos, wos in ihr felbt ih, mit Offreens sebens, bat sie bos, iwas in ihr minnerfestebet is, muteforibbes gemacht, benn jede besondere Eigenschaft lebener Belem entsteht bewurd, bass feines, bie gange Indistrem ber Einste in so trägt, wedge, bas sie er Indegrii aller Bowen nich eiste them bedieben gleichen fann.

Mllein bas Befen, welches bie Gubftang nicht volltommen in fich

jelft hat, faun anch nicht vollsommen fic absorten von der Euheit, mit ift nur in ift. Bon bem boß ferpelichen Bond ge was wissen wir, baß von dem Barijf an ihm aur ein tober Andbend, der Wendige Bariff aber außer ihm in ben Unnentichen fein, nut daß est aur ein überes Leeben im Alfolanten habe. Zerer teitenten Alet zu senn aber entlyricht in dem Unwerjum eine thätige, und jedes Zeher hat außerten, daß est mit bei Unwerjum eine thätige, und jedes Zeher hat außerten, daß est mit befendere Art pu sepu im Alfolanten wur aber heitlichen um auch an ben, was aur ihm entlich ift, daß Untentliche unwellsmennere außerufende, ift es nicht das außkannene Princip selbs, sowen unwellsmennere außerufende, ift es nicht das außkannene Princip selbs, sowen un beidere um Differeumerkallnis innt ibm.

"Innem aber eine Befel von der Ratur bes an und für sich stellt flamelichen in je ber Erd ber ernellich vor, je iche, im Ernückgen mendlich, das Universum derfiellt, wird jeue in Gott verborgene absolute Okledobeit vol Unendicken, welches das Bereitlit, mit dem untentlich ernücken, mediges das Gereitlit, mit dem untentlich ernücken, mediges des Gegentlich, offender an einem getilchen Westen.

Grees also, im Anichang vessen Secte und Leid, Danten und Crus absolut eins sind, wire das Westen des schlechten Endigen, Untestillaren, in welchem die Free anch die Substan; ist, au fich etwagen, bie Secte aber, au sich ywar des menntliche Anichan; der die Secte aber au fich ywar des menntliche Anichanist sie werden, weren in des en Beit distintifieit ansgerücht ist. Diese num, welches wir als den Leid bestätung der den der die der d

Wird als des unendliche Denten, welches, mit bem Sehn gleichwerdenn, sich als unendliches Erfennen am Endlichen barftellt, gedocht als die Seele bes Leibes, soferen en nothwendig einzeln fit, so erscheint es auch nothwendig nur in der Endlichfeit unendlich und als einzelner Begriff, obgleich von ber volllemmenften Art, bes unendlichen Ertenuens; bagegen an fich betrachtet, ift es nicht bie Seele biefes Dings, joubern ber unendliche Begriff ber Seele felbft, und bas, mas allen Seelen gemein ift.

Unmittelfar also, indem du das unenktiche Erfeumen, die lebendige und unsterbliche Ivee aller Dinge, als existirend septel, septel du, weit bieß ohne Bezichung auf ein einzelnes Ding nicht geschehre danm, auch wieder den Gegenlas von Differenz und Indifferenz, und gleichsem eine deppelte Geele, die, weiche dem menntlichen Artenan die Wirfschieftet, und die, nelder dei mentlichen Artenan die Wirflichtet, und die, nelder die mentlichen Wessigkeitet enthält.

Benn ich nun, a Kremb, fähig fenn werte zu beweifen, daß mit jener Tennung zugleich anch, nicht zwar in Anschung des Absoluten, wohl aber, wie alles andere, was zur abgeblieten Welt zehert, im Anschung seiner selbst nub für sich selbs, das Beweißten, six dosselbste der Anschung seiner selbst nub für sich selbst das gestücke Sezu derr Dinge umd die gefammte Erfeinungsbeut gesehen des Beweißtens am der Vereise Bei gekangt sen, umd den Ben ben ben der Vereise Seinglichen and der Fore des Beweißtenss and der Fore des Beweißtenss dass der Fore der Greigen selbst und seiner innern Einheit abgefeint haben, ohne einigen lebst, und vereine zu mehrfichen zugegeben oder anzunehmen.

Micia juwe laß um noch bas Bliefenbe festholten, und jenes, bas pier als umbenglich jedem missen, indem nie ba Benegliche und Bandelsare segen, bem uicht mitte wird bie Geele, immer zu ber Betrachtung bes Besterssichissen zurächziesen; hernach and um Ernach mit allen, revol aus seiner Minglicherin; hernach and um Ernach mern, wie allen, revol aus ferner Minglicheringspeken eber von ihr sich sowerer Schimmt in de, bei Bliefflicht in aber das gespenberten Dawin mur in ihm seinen Minglich in der best abgespenberten Dawin nur in ihm sein flest liege, nub seine Steel iberdl, als ibeell aber nur in bem Maße flatssuke, als ein Zeing burd seine Art im Abseluten zu senn Stüge genacht ist, fläg sieht bei Ensteil zu senn.

Mober also ein Ding tann burch Dauer bestimmt werden, als injotern es bas Obieft einer Seele ift, welche endlich und beren Erstleng burch Dauer bestimmt ist, noch fann somiocherum bie Erstleng ber Beete als Dauer bestimmt fenn, als insofern fie bestimmt ist, ber Begriff eines einzelem erspitrenbern Dings yn fewn. Weshalb bie Secle je wenig als ber Seis etwos an sich; benn sowohl jene als vieler find jedes nur an bem andern zeitlich, an sich ih mur bie Engleit beiber in bem nicht ber Daner Unterworsenen, in ber allerteligsten Nahur, worin bei Weschjadert incht sen ber Wierflücket, das Lenken nicht vom Sepn getrennt ift, das Urbit also, weders unerschaften und wahrhaft unverzäussich ist. Denn weder die Seile, die sich unmittelbar auf ben eld beziehe, im unterschich, da es biefer nicht ift, und is Tassen, überbandt nur durch Daner bestimmbar nur daburch bestümmt ist, sojenn wiese dauert, nich elist die Seile ver Seile, die ju bieser sich wiesen der ihre dauert, nich elist die Seile ver Seile, die zu die glich weims obe die zu der Neuer verhält.

Wie also das Ding fich seine Zeit sopt, ündem es eine Mictischeit enthält, vom der die Röglichtet, ober eine Röglichtet aufer ihm felbi ift, ebens and ver Begriff, Josen er schiechtin entlich ift. Und wie in Ansehmag der Einge; ebenschied ein auf in Angehmag ber meinteilichen Angeschieder Wieglicher Dinge; in einerbeite Einheit, in der jede Wöglichteit ihre Wichtigkeit, jede Wirflichteit ihre Wiglichteit unmittelbar mit und in fich hat, auseinnaber gezogen mit Reflex, ein Erchfättig der Ultsade und Kriter, ein Derfaltig der Ultsade in Weltrag, so das jeder Begriff jum Tassen bestimmt schein bereit und eine nachern Begriff, in welchem seine mittelbare Wöglichteit burch einen andern Wegriff, in welchem seine mittelbare Wöglichte und eine anderen Wegriff, un welchem seine Michael gleicher Art, und so seine in de Unterhieße.

Die sonach bie entlichen Begriffe die entlichen Dinge selchf nut mit ihnem abschut eines führ, de Janu und ber Gegenfah de Endlichen und Unendlichen allgemein als der Gegenfah der endlichen Begriffe und des unentlichen Begriffs aller Begriffe ausgebrießt werben, de daß jene zu bielem sichfi wie des Reclet zum Arechten sich versche den, die Differeng also der Deecllen und Recllen sichfi eine Differeng in der Erdbier der Beartiff ein.

Rur ober der Geinem unenbiden Begriff getrennte und in biefer Tennung betrachtete Begriff erspeint zum Tossepn bestimmt, seine Idea eber, ober er seicht dem Inantissen verlauftet, ist in der enigen Generisshaft mit Gett. In den endigide Begriff aber, seiern er getrennt wird, fallt wen dem, mas in Gott enig, obne Ziet, sign, nur, mas zugleich mit ihm sich absondert von der Müseit, und bieß miederum ist bestimmt durch die Möglichtet anderer Dinge, die ihm seicht mit elette in Gott verhaligt ist.

Das Geleh aber, nach weichem auch nur für fich sieht bie Seele sich absonbert und zum Dassen bestümmt schein, weit zehe ziehe Bette in Der ihr weit ihr wenn wir es erkeinten, einen sernen Bid wenigstens verstaten in bie harmonie jewer glaupsellen Welt, die wir hier nur wie durch einen Stigel erkennen.

Allein ein folches Gefet ju finden, ift eben fo fomer, ale es fur alle anszufprechen unmöglich.

Die allgemeinsten Gefebe aber, nach welchen bie absolute Belt in bem endlichen Ertennen sich entwirft, zu finden, ift ein hobes Biel bes Dentens.

Kaß mis baher, Greund, jeht son bem Pauft aus weiter schiefent, ben mit zuwer begichnet, baben, wo nämisch purch Geigebung bet unenklichen Erfennens auf ein einglates Ting unmittelbar und nothwentig ber refatives Gegenfah beis Emblichen und Unendlichen im Erfennen felft geigei ist, jene Jief zu erreichen streten. Dann auch
werben wir zu bem Erfen und bem Ursprung aller Dinge am sicher fennen, wenn wir gatzet beden, wie die Gegenfahe, wedernet, endliche Dinge bestimmt und unterschieden sind, durch jene Eine Trenmung gesetzt seven, welche selbs nur innerhalb bes Ewigen, und nicht in Ansehung bes Absolnten, sondern nur in Ansehung bes von ihm für sich selbs Absolnterten, gemacht ist.

Mulein bamit wir unferer Cache gewiß fepen, ift es bir gefällig, bag wir nochmals turg wieberholen, worüber wir übereingefommen finb?

Lucian. In alle Bege.

Bruno. Das unendliche Erfennen also tonne mur als bie Geele eines Dings existiren, welches bas Endliche unendlich, also bas Universum in fich barftellt?

Encian. Co ift es; benn jeber Begriff, fagten wir, existire nur baburch, bag er ber Begriff eines existirenben Dinges fen.

Bruno. Jenes Ding aber ift nothwendig wieder ein Ginzelnes, und infofern es als foldes eriftirt, ber Zeit und ber Dauer unterworfen.

Lucian. Freilich,

Bruno. Die Geele affo, beren unmittelbares Objett es ift, nicht minber?

Lucian. Cbenfo.

Brune. Die Gede also, welche ber Begriff beiefe Sings (von vieler aber reden wir ferner allein), ist wiederum nur ein Thill umarblichen Möglichfeit, die im Gourt ohne Zeit wirflich ist; in die einglene Seele fallt aber nur die Bekriflichfeit von dem, wovon in ibr selbst bei Möglichfeit erubalten ist.

Lucian. Rothwendig.

Bruno. Rahmen wir aber nicht an, bag bie Geele bas nuentsliche Erfennen felbft feb?

Lucian. Allerbings, wir feben bief aber, infofern wir fie an fich betrachten; infofern aber ale bie Geele biefes Dings, feben wir fie nothwendig enblich und ber Dauer unterworfen.

Bruno. Bir haben also nothwendig eine gedoppelte Anficht ber Geele?

Lucian. Raturlich, benn fegen wir fie blog als fich beziehenb

auf diefes, dessen Begriff sie ift, so sehen wir fie nicht als unendliches Erfennen, und bich als unendlich, so sehen wir sie nicht als Begriff eines exflitenden Linges, mithi selbst nicht als explitiende. Wir sehen als netwentig die Seels zugleich als endlich und unendlich.

Bruno. Das unendliche Erfennen alfo exifiirt ober erfcheint nur unter ber Form ber Differeng und Indiffereng.

Lucian. Co ift es.

Bruno. Bir feben aber beibe als nothwendig vereinigt; bie Geele, infofern fie mit bem Leib eins, ja er felbft ift, und bie Geele, infofern fie bas unenbliche Ertennen ift?

Lucian. Bereinigt burch ben ewigen Begriff, worin Endliches und Unendliches fich gleich find.

Bruno. Die biefe Ibee ift in Gott, ber Gegenfat aber bon Differeng und Indiffereng, nur in ber Geele felbft, fofern fie eriftirt. Lucian, Auch bieft verbalt fich fo.

Bruno. Sagteft bu aber nicht, bie Seele, in ber einen Rud-ficht betrachtet, fen nit bem Leib eins, ja ber Leib felbft?

Lucian. Go fagte ich.

Bruno. Beiches Berhaltnif alfo wirft bu ber als unendlich betrachteten gu ber als endlich betrachteten Seele geben?

Lucian. Rothwendig wiederum bas ber Geele zu bem Leib.

Leib in die Seele felbst verfett.

Lucian. Es fcheint fo.

Bruno. Der Seele alfo, insofern fle endlich ift, werben wir alle Berhaltniffe guschreiben muffen, welche bem Leib nothwendig juge-febrieben werben.

Lucian. Bir tonnen nicht anbers.

Brun o. Die Geele aber, infofern fie fic auf ben Leib bezieht, bestimmten wir als bie Möglichteit, wovon in bem Leib bie Birflichfeit ausgebrudt mare.

Lucian. Bang richtig.

Bruno. Duffen wir baber nicht, ba wir bie Geele, ale un-

mittelbaren Begriff bes Leibes, und ben Leib felbst als Ein Ding gefest haben, jeue, insofern ste sich munitelbar auf den Leib bejehr, ber Seele, insofern ste umendlich ift, als Wirflichkeit der Möglicheit, die aber jener wie Möglichfelt der Wirflichfeit entgegenesen?

Lucian. Dhne Frage.

Brune. Jene Möglichfeit aber feben wir nothwendig als schlechthin uneublich, diefe Wirklichkeit bagegen als endlich?

Lucian. Bie aubere?

Bruno. Du wirft es also auch zufrieden fepn, weum wir jene ben menklichen Begriff bes Ertennens, biefe aber, ba fit ein Denken im Bezug auf ein Sepn ist, bas Ertennen selbst, umb zwar bas objettiv erstlitenabe Ertennen menwen.

Lucian. Warum nicht?

Bruno. Diefes objeftive Erfennen aber, ba es als enblich, bem Leib gleich, ber Berfnüpfung burch Urfache und Wirtung unterworfen, ift nothwendig ins Uneubliche ein bestimmtes, einzelnes.

Lucian. Unleugbar.

Brnne. Woburch aber benifft bu es bestimmt? Durch etwas außer ibm, ober burch fich felbft?

Lucian. Rothwendig bas lette.

Beruns. Du fesest also eine Bertalissung burch Ursache und Beirtung in ihm selbst, nub eine solder, daß jedes einzelne Erstennen – bestimmt ser durch ein auberes Einzelnes, diese wieder durch ein anderes, umd jo fort ins Unenbiche.

Lucian. Go verhalt es fich.

Bruno. Du feteft eben bestwegen jedes Ertennen in biefer Reihe verschieden von bem, wodurch es bestimmt wird, als nothwendig biffereut ins Uneubliche.

Lucian. Es ift nicht antere.

Bruno. Jenen uneublichen Begriff bes Erkenneus benfft bu als fich felbst gleich, unwanbelbar, unabhängig von Beitlichkeit, unbestimmt burch eine folche Berknüpfung, als wir eben augenommen haben.

Lucian. Rothwentig.

Bruno. Du feteft also swifden bem objettiven Ertennen und bem unendlichen Ertennen jebt gang baffelbe Berbaltnift als zwor swifchen Anschauen und Denten.

Lucian. Es fceint fo.

Bruno. Du haft aber bie Ginheit bes Breellen und Reellen in eben biefe Ginheit bes Dentens und bos Aufdanens gefeht.

Lucian. Allerbinge.

Bunne. Du fiefest alfe, daß bu fite jene Ciasseit ben Ausbruck von einem einzelnen Buntt bergenemmen bast, als of fie auf bielen einzeschäft wäre. Edech beste mehr muße aus angelegen fem, bielen Puntt zu bestimmen, um feine Burde ertennen zu fernen. Du sepek also, wenn but bie Einheit bed Anschaunen und Dentens fepet, nethmentig bas objetties Ertennen mit bem unenbichen Begriff bes Ertennens giefen?

Lucian. Co fete ich.

Bruno. Das objettive Erlennen aber ift endlich nur, fofern es - auf ben Leib als fein unmittelbares Objett bezogen wird, unendlich also, insofern es auf ben Begriff bes Erlennens?

Lucian. Es folgt wohl. Pruno. Aber biefer ift gleichfalls unenblich?

Lucian. Richtig.

Bruno. Das Bezogene alfo und bas, worauf bezogen wirb, -- find eins und uuuntericebbar.

Lucian. Rothwendig.

Bruno. Das Unendliche fommt affo zu bem Unendlichen, und wie bentst bu nun, daß tiefes zu sich seiber Kommen bes Unendlichen sich ausspreche, ober welcher Ausbruck bafür feb?

Encian. 3ch.

Bruno. Du haft ben Begriff genannt, mit bem als einem Zauberichtag bie Welt fich öffnet.

Lucian. Gewiß, er ift Ausbrud ber höchften Absonberung bes Endlichen vom Gublichen.

Brund. . Beiche weiteren Bestimmungen aber biefes Begriffs pflegt ihr ju geben?

Bruno. Dieses Objettiewerben bes unendlichen Dentens aber ift gerade bas, was wir eben bie Einheit bes Eudlichen und Unendlichen genannt baben?

Lucian. Rothwentig, benn was wir in bem endlichen Ertennen ober ben Dingen, und was wir im unendlichen Begriff bes Ertennens igen, ift ein und baffelbe, nur angeschen von verichiebenen Seiten, bert objettiv, fier fubstelte.

Bruno. Auf Diefem jugleich fubjeftib. nnd objeftib., unendlichund endlich. Senu beruht bas 3ch.

Lucian. Freilich.

Bruno. So find alfo auch bie endlichen und erscheinenben Dingfür bas 3ch nur durch bas 3ch; benn bu fogft, sie gelangen in bas gelliche Ertennen nur burch jenes Objetionerden des Unendlichen im Emblichen.

Lucian. And ift bieß eben meine Deinung.

B'runo. Du fielft, wie genau wir übereinstimmen. Die höglich stickentrung alle des Endichen von bem ihm Gleichgen ib die, wo des Endiche in die Genheit und gleichfam die unmittetfare Gemeinschaft mit bem Unenklichen tritt. Da es aber ein Endiches ift, so kann biefes, dos Unenkliche, die figenanties Wichglichet, die in feinem Tenten enthalten ist, in senem auch nur auf endliche Weise wiellich machen, und voos in ihm unendlich voogselibet ist, in jenem nur endich puridftendsten.

So fondert sich, was im Ewigen Möglichkeit und Wirklichkeit in absoluter Einheit ift, im Objektiven bes 3ch als Wirklichkeit, im Chelling, immtt. Gerte. 1. Neth. IV.

Subjettiern als Möglichtit ab, in dem Ihg fetht aber, wachze die Embeit vos Embjettiern und Objettiden ift, wird es als Nothmenbjetir reflectiert, welche das fleichente Wide der gestlichen Zammenie der Dinge und glüdfigen der undewegliche Widerfickein der Einheit ist, aus der sie alle genommen find. — Bist den una ab siermie inverschauden?

Queian. Bollfommen.

Brun . Muß nicht den barum an allen endlich erkannten Dingen bese Ausbruch des Unenklichen, aus welchem, und des Schlichen, in welchem sterten, worden die restlettirt werden, und des Tritten, worden die eins sind, erfannt werden? — Denn von dem, was im Absoliten das Erste ist, sogten wir schon früher, das ein Abgebildeten nothwendig zum Oritten worde.

Lucian. Unftreitig folgt, mas bu gefchloffen baft.

Bruno. Die Befinmungen also und bie Geses ber enblichen Dinge können unmittelbar eingesehen verben, ohne baß wir and ber Ratur bet Bissigens herantsgeben. Dem bist den nicht auch beit meiner Meinung, baß wir bas objettive Erfennen nicht für sich ein Bissigen nennen seinen, so wenig als bas, was wir ihm entgegnzestet haben? Lucian Besiener in des Willeiten und in der Einheit beber?

B'rune. Achpenshig, denn mit allem Wissen juderdem des ein wirtliches Erfenien ift, auch noch der Begrif biese Wissen berbunden; wer neist, weiß unmittelder auch, de fer weiß, und diese Bissen seines Wissens werd wer der der der der der Bissen seine Wissens fenst fie ibs mid ministelder verbenten mit vom ersten Wissen, aller Adgang ins Unentliche ift ausgehoben, denn der mit dem Wissen verbundene Begriff des Wissens, der Princip des Benuptlems ift, ist des an und für fich Unenkliche felfie.

Icood bier gilt es, um biefe verwieletten Berhaltniffe von innen beraus zu entwicken, pebes für sich zu betrachten. Das Wiffen alfe, aucht des, belche in ber Einkeit bes öhziften Erkennen mit bem unendlichen Begriff besfelten. Das objettive Ertennen aber haß du zwere Musiaum gleichgefet, um dehaputet, daß es aufisendig auf von der befahrtet, das gegen bas

Deufen höfferen fen. Alein du möchteft kaum ein blefes Eineliches der reine Differen, sehen fömen, und vo du es also seheld, geschicht es bleft im Gegenscha gegen ein anderes. Diese aus Einelichem umd Unendlichem verschlungene Westen aber ganz zu entwirren ist nure dem möglich, welcher einsteht, daß und wie in allem alles entwätten und and in dem Einelenten bes Kulle dere Gomen niederzieschst ist.

Lucian. Freilich febe ich nicht, wie es möglich ift.

Bruno. Die Anichanung haft bu bestimmt als Differeng, bas Denten als Indiffereng?

Encian. Allerbinge.

Bruno. Die Anichanung aber in ber Anichanung ift weber Differen nech Intifferen, sombern bas, worin beite einst find. Wie gestach es alfo, baß bu fie bem Denten entgegen und in ber Einheit bes Ibrasen und Roalen als bas Reafe ieben tonuteft?

Lucian. 36 bitte bich, mir bieß gu erflaren.

Druno. Du wollteft die Einsteit bed Idealen und Realen einschaffen auf einem bestimmten Junt, mie is die dese erst beseirest hatte, und des Reale zu einem wahren Gegensch bed Ivesken machen, indes hiefen Gegensch weige nur ibeell ist, und das, das die das Realen bestied, selfs buider and einer Einsteit des Ivesken mit Realen bestied, ode an ihm auf dem Gegensch des Ivesken und Realen berufch, nur ibestle Eistimmung des Realen ist. Die flecht Realen berufch, nur ibestle Eistimmung des Realen ist. Die flurcht asse niegends ein erines Reases im Gegenich gegen ein Josales; was aber das Anschann innkessenber beirifft, so mugst du, um zu finden, daß du mit einer ziehen Anschannug, weiche sie fen, eine Anzielt des Dentens ind des Senns sept, nur bich seine Jeger, was du eigenfeit der eine Pflange anschannt?. Done Zweisel den Begriff der Segriff der Greich der einer Flange anschannte. Done Zweisel den Begriff der Begriff der Greiche der einer Begriff der Greiche der eine Angelie der Greiche der der Greiche Begriff der Greiche Angelie der Greich der der Greiche Sie, eine Ansstand nennes, der der der Greiche der von liegt der Greich darin, daß du ein Zensen in ein Geyn secht; das aber, wedung du es spech, sann nicht wieder weder ein Denken noch ein Seyn, sondern auer das sehn, worein sie Kernell nicht unterstätzt unter

Die abseinte Gleichheit nun bes Denkens nnd bes Senns in ber Anschaung ift ber Grund von ber Gewbeng ber geometriffem Anschaung. Das Ausgannen ber in allem Anschauen ift bas, mas teines Gegulptes von Allgemeinem und Besonderem fobig ift, an fich bie absolute Bernunft, um abgesehn von bem, was durch ben Refler im Endlischen bingulommt, ungetrabte Ginbeit, bochste Alarbeit und Ballommenseit.

Das aber, was im Restler hingulemant, ist, wie bereits gezielt wurchen, ber reinie Gegensche des Unenthiefen, nechesch die Embit an ihr ist, und des Endlichen, welches die Disserung; jenes zwar ist der Ausbruck des Begriffs an ibr, dieses des Urrheils, jenes das Setzende der ersten, dieses der ersten dieses der ersten, dieses der ersten dieses

Bas nun in ber Anfchanung undurchsichtig, empirisch, nicht reiner Raum, reine Gleichheit bes Dentens und Sepnis ift, ift bas, was an ibr burch jenen relativen Gegensat bestimmt ift.

Der Grund aber, doß in ber Altischung Cindisco, Unenbildes umb Emigde dem Grulischen untergorbrett find, iste allein in ben ummittelbaren Berhältnis ber Geele ju bem Leite als einzelnem Dinge. Denn do Leid umd Geele Ein Ding, beibe nur antinanber und durcheinnater abgefontert find vom der Altiket, f do die in Wagun auf ben

unenblichen Begriff völlig gleichgultig ift, ben Leib ale bas entliche Genn ober ale ben Begriff bes enblichen Cenne gu beftimmen, im Begriff bee Leibes aber nothwenbig ber Begriff anberer Dinge enthalten ift: fo ift auch biefer Begriff, b. b. bie Geele felbft, fofern fie ber Begriff jenes einzelnen eriftirenben Dinge ift, bestimmt burch ben Begriff anberer Dinge. Muf biefe Beife ift bas Untrenubare ans Enblichem, Unenblichem und Emigem in ber Geele bem Endlichen untergeorbnet, und biefes Aufchauen, welches ber Beit unterworfen, nothwendig einzeln und von fich felbft vericbieben ift, baft bu bem Denten entgegengefest. Da aber bas Unfchauten, fo bestimmt, nicht bas mabre Anfchauen ift, fonbern ein verworrener Schein beffelben, fo folgt and, baf jene Ginbeit bes Deutens und Anschauens, fo wie fie von bir bestimmt und ale bochfte gefett worben ift, eingelner und untergeordneter Mrt nub aus blofer Erfahrung aufgegriffen fen. Du wirft alfo biefe Enge, in ber bu bich gubor feftgehalten, inbem bu bie bochfte Ginheit auf bas Bewußtfein eingeschränft hatteft, verlaffen, und bich mit mir in ben freien Ocean bes Abfoluten begeben, wo wir uns fowohl lebenbiger bewegen, ale bie unenbliche Tiefe und Bobe ber Bernunft unmittelbarer erfennen werten.

Auf welche Art nun tie Drei-Einigfeit tes Endlichen, Unentlichen und Swigen, wie im Aufchanen bem Entlichen, so im Penten tem Unentlichen, in bee Bernunft aber bem Ewigen untergrordnet feb, ift noch abrig zu sagen.

Bon bem Univerjum alss säll zu seber Zeit in bie Anschaums aus ein Theil, der Togstiff ber Gesel aber, nelcher der der Geste ber Gesel en ber Geste der Geste der Geste der Geste Ge

Endliche aber unter tas Unendliche aufgenommen, erzeugt bas Urtheil, fo wie bas Ewige unendlich gefett, ben Schlift.

Unentichteit aber hat in biefer Sphare alles, obgleich eine bloche Sterfantedwunntlichteit. Der Begriff ift unendlich, bes Urtheil ift unenlich, ber Schuff ift unenblich, Denn fie gelten von allen Dobelten, und für alle Beit. Bebes berfelben aber muß besondern betrachtet werben.

Des Unenkliche nun an ber Anfghannag, de im Begriff auf neue unentild, gefort wird, ist der Andrud des unenblichen Begriffs der Seele, ber mit der Seele folft eins ist; aus Enkliche der Ausbrud der Seele, Jofern sie der unmittelkare Begriff des Leides und mit ihm eines sit; das Ewige aber bessen, worin jene beiden eines find. Der unenkliche Begriff der Seele unn enthälf, wie wir wissen, die unenbliche Begriff der Seele unn enthälf, wie wir wissen, die unenbliche Begriff der Seele unn enthälf, wie wir wissen, der unenkliche Begriff der Seele un enthälf, wie wir wissen, der unenkliche Begriff der Leide Bertische beite der Begriff der Be

Da nun ber Begriff des unendich gefetzt Unendiche ift, so sie est une not bie gefetzt unendiche Abschädert der für sich bieferenten Anssaungen; das Urtheil aber, da es das Endlich unendich seit, da est das Endlich unendich setz, die das Endlich unendich seit, die das unendich Bestimmende der Buftlicheit, der Schlich aber, da er das Englist, der Rechtungstellt.

Der Begriff, felde alebann ist niebernu Begriff, als unendichen Röglichte ucht nur bes Unenblichen, bes Endlichen und bes Emigen, fondern and bes dem Unenblichen, Endlichen und Emigen untergeerbenten Unenblichen, Endlichen und Emigen, jo baß biefe ersten bei, als fich felds vereichget, und bei fich felds vereichget, wie baß ber Begriffe bestimmten. Dierin liegt ein schwerz zu entwiedelutes Gemebe und eine bestimmte Artstudation; willf bu aber mit mir verjuchen, es zu ermisteren, jo, hesse ich je den beste mit der mit verjuchen, es zu ermisteren, jo, hesse ich je des best verwieden, es zu ermisteren, jo, hesse ich is, das die zu mit der inter werden.

Die Unendichteit des Begriffs also ift eine bloge Unendichteit der Resterion, das Schema der Resterion ader die Linie, wedhe ben Dingen ppar, an denen sie andgebracht ift, die Zeit einpflangt, lebendig aber nich thätig gesetzt, wie im obsestionen Erkenten, die Zeit selbs ift. Das Unendliche alfo, Endliche und Ewige bem Unendlichen untergeorduct, burch welche Art von Begriffen glaubst bu, baß fie ausgebrückt feben?

Luciau. Rothwendig burch Beitbegriffe, und gwar fcheint mir bieg fo beftimmt ju fenn:

Die bloge unendliche Möglichteit einer Zeit enthalt die reine Einheit leloft, die unendlich endliche Birtlichfeit der Zeit die Differeng ober die Bietheit; die gange Birtlichfeit der Zeit bestimmt durch die unendliche Boglichfeit ift die Albeit.

Bruno. Bertreffind, so bag ich sum bich ausmerkam zu machen branche, bag ber erste unter beiem Orgeissen der quantitativen Indistieren seher dem Begriffe selbst, der zweite aber, voeit er ein Seegen der Swölferenz, in die Otssperaz, dem Ausnahme bes Berschüedenen unter bas Eine vorausses, dem Urtheit entspricht, der britte aber, weicher Tonalität, zu den deiten erften edenso sich verbalt wie zum Begriff und Urtheit der Schule.

Da num die Einheit auch nicht Einheit ift, die Bielbeit nicht Bielbeit, ohne bag jene in biele gesept, diest in jene ausgenommen wird: fo ift bas, werin fie eins find, und was in ber Resterion als Drittes erscheint, nochwendig bas Erfte.

Rimmft bu bas Relative hinweg, bas im Refler hinjugelommen, jo baft bu bie höchten Begriffe ber Bernunft: abfolute Einheit, absoluten Begenfab, und absolute Einheit ber Einheit und bes Gegenfabes, welche in ber Tebalität ift.

Das Unenbliche nun, bas Enbliche und bas Ewige bem Enblichen untergeordnet, erzeugen mit ibm folgende Begriffe:

Eie unemblich Wöglichfeit aller Wirflichfeit für die Relferion enthält bie grengeulofe Realität; die Wirflichfeit des Wirflichen, bas, was abstatut Richtrealität, bloße Grenge ift, die Wirflichfeit des Wirflichen burch die gange Wöglichfeit bestimmt, ist in dem, worin das Geengenlofe und die Grenge schlichheit bestimmt, wit in dem, worin das Geengenlofe und die Grenge schlichheit eine find, und wechges abstatut betrachte wieder das Erste und in eer Affahaumg der absfatut Kannn ift. Es ift aber offender, daß, so wie durch die Zeitbegriffe die Tinge am meisten

für den Begriff bestämmt waren, so durch die Admundsgriffe am meisten für das Urtheill. Das Umadliche und Endliche aber dem Emigen vertunden, muß seine Jowillingsfegriffe erzugen, weif in der Andere bei Ewigen an und für sich schieden der Endlichen und Unemblichen vereinigt ist, ziene aber so, daß is der eine von beiten Begriffen messpeculygien der Nature best Gnischien, der andere best Umadlichen tefelindeme.

Im Unenbichen also brudt fich bie Germ bes Ewigen burch zwei Begriffe aus, wovom ber erste im Rester seibt wieder Meglichtett, ber auber Wirtlichteit ist, beibe verbunden aber, wie sie sind, bei Rothworthigfeit erzungen.

So mie es uns um far generben ift, baf bas Unenbliche, Endiche und Deige, bem Enblichen ober ber Differenz untergerebent, als Raum, bent Unenblichen ober ber fealieten fluchet, als Beit erfestents, so ift es offenbar, bag biefelbe Embeit angeschaut muter ber Form bes Erwigen bie Bernunft selbst fen und fich als Bernunft im Begriff aubtrickt.

Borans auch die Einheit und die Berfchichenheit der brei Biffenichaften ber Arithmetif, ber Geometrie nub ber Philosophie leicht eingefeben werben möchte.

Den Organismus nun ber-restelturten Bernunft im Urtheil, welcher, mit bem juvor bestimmten Unterschied bes Urtheils vom Begriff, berselbe wie im Begriff ift, weiter zu entwideln, wore unnötbige Arbeit.

Bon bem Schluß aber, welcher bas Ewige unenblich fest, reicht

es hin zu bemerten, bash, ba in jedem für fich schon Weglinfeie, Burtlichfeit um Westwensight is beitrammen film, alle meitren Berfeichengeit im Ansehmung bestehen fich darunf beschränte, daß die Einheit bieser brei, bie im allem Schifffem film, entwober unter ber Grun von Unseillichen, ober bes Enthischen, ober bes Enthischen und eine Burt bestehen der bei bestehen der ber bestehen der bestehen der bestehen der bestehen der bestehen de

Die mendische From nun-ist vie Autgorische, die entliche die spochetische, die am meisten von der Natur des Ewigen hat, die dissiputions. In jedem Geschig aber ist von aller Bertschiedungie der Dereig in Begug auf den Metrigd feet desgorisch dere mendisch, der Unterlag spoechseitschied, mit erhöld, der Schieffig aber die einstelle and einstelle die e

Lician. D betwembernednichtig ferm bes Berfalmbel Wicher Lift fie es, beine Berhälmife zu ergefinen, und ben gleichen Abernal von des Emigen von bem Geriffte ber förpertichen Linge an tis fereuf zur Born bes Schinfies zu erkennen. In deine Betrachtung versent sich ber Forscher, nachem er im die das Abbüld bes hertrüßsten und Schigften erkannt da. In diesem Biberfein bengen fich die Schirten und laufen ihre verzeichriebene Bahn, in ihm find alle Dinge bas, als mas sie erfcheinen "und biese nothwendig. Der Grund- aber biese Roben, wendhzieft liegt in ihrer mögen kattur, nebenn das Geschminf fich ziensch, wendhigheit liegt in ihrer mögen kattur, nebenn das Geschminf sie ziensch, ift als die Gott, und unter den Wenschou der dem " der Tipn erknut.

Brun e. Jur Erfemntnis aber ber Frincipien ber Tüge, welche in Gott find und ben Tingen ihre Erseinung bestimmen, ist es über alles wichtig zu wössen Verben Bester angehört, damit nicht, wie es benen geschiebt, die anso gerathewoss phisosophisten, einiges von bem, was zur Ersseinung gestert, wie es kommt, verworfen, anderes aber als wahr aufgenommen werde, wodwurch sen die Historiephie zugleich und das ghittigs Welfen verunsstaten.

Tenn außer bem Klessuten, bessen Natur sie nicht ein erkaute, nehmen sie auch wieles an, was sie brauchen, um das, was sie ihrer Philosophie neunen, zu Stande beingen zu könnien, ohne Sonderung und Schidung bessen, was bließ für die Erscheimung, umd was die Anflessung Gerke was eine Geschause beisen was die für für die greiche geschause der die zu kinges song werden was die die geschause der die zu die geschause der die ge

Erfeinung, und achmer einen Erff an, bem fie bie Borm ber Ausgerienten und ber und ber und bei ausgeriende Abfeldet ober ober in Aufrehung ber göttlichen Ratur ift nichts außer ihr felbft umb ben, wederech fie wollfemmen ift, der absoluten Einheit wer Einheit und ben, bed Gegenfabe, af is gwar der Gegenfab wie bie Einheit, aber biefer absolut girich, ohne giet, so big niegende sie Erennung, niegende ein Stefen und girich, ohne giet, so big niegende eine Teennung, niegende ein Refer in Anfachun ibere felbst ift.

Unbere aber bestimmen auch bie Erfcheinungewelt fo, als ob fie ber gottlichen Ratur entgegengefest mare, ba fie boch in Aufebung biefer überhaupt nichts ift. Deun mas wir bie Erfcheinungewelt neunen, ift nicht jenes Enbliche, welches auf eine völlig unfinnliche Beife bem Unenblichen in ber 3bee verfnüpft ift, fonbern ber bloke Biberichein beffelben, fo wie es in ber 3bee ift. Da nun außer ben erfennbaren Dingen auch Die Ivee beffen, welches bestimmt war bas Universum im fichtbaren Abbild zu erfengen, in bem Univerfum an und fur fich auf emige Beife enthalten ift, ib ift bie 3bee mar por ber Ericeinungswelt, aber obne ihr ber Beit nach voran ju geben, wie vor ben einzelnen erleuchteten Dingen, nicht ber Beit, fonbern ber Ratur nach, bas allgemeine Licht, welches, obgleich von ungabligen Dingen gurudgeworfen und von jebem gemäß feiner eignen Ratur reflettirt, boch felbft nicht mannichfaltig wirb, und in feiner Rlarbeit ungetrübt alle tiefe Reffere in fich verfammelt. Die mahre Welt aber ift nicht bie, welche bas Gingelne im Refler fich bilbet, und movon es bie 3bee ane bem nimmt, mas aber ibm ift, fonbern ber unbewegliche nub barmonische Feuerbimmel, ber über allen fcwebt und alle umidlieft.

Wie nun bas Endliche, Unendliche und Ewige bem Endlichen in ter Anichanung, bem Unendlichen in bem Denfen untergeordnet fet, o Freund, ift und bieber gofungen gu geigen.

Es entstehen aber in ber Bezichung bes obsietiven Erfennens auf bas unentliche alle jem Begriffe, burch welche bie Dinge allgemein und nothwendig bestimmt sind, und die baber ben Gegenftauben vorangungeben schienen. Raum aber, vermuche ich, wirft du glauben, baß die Binge unabhangig von biesen Begriffen alle bestimmt leeten.

Lucian. Rimmermehr glaube ich bas.

Bruno. Da fie aber von biefen Beftimmungen nicht getrennt werben tonnen, fo find fie Aberhaupt nichts unabhangig von jenen Begriffen.

Lucian. Schlechthin nichts.

Brnno. Bit nannteft bu aber jene Einheit bes objeftiven Ertemens mit bem unenblichen Begriff beffelben?

Lucian. Biffen.

Bruno. Jene Dinge alfo werben and nichts unabhangig von biefem Biffen febn. Lucia u. Durchaus nichts. Gie entfteben nur burch bas Biffen

und find felbft riefes Wiffen. Bruno. Bortrefflic. Du fichft, wie wir in allen Buntten über-

Bruno. Bortreffich. Du fiehft, wie wir in allen Puntten abereinftimmen. Die gesammte Erscheinungswelt ift alfo auch rein bloß aus bem Wiffen für fich betrachtet zu begreifen.

Lucian. Go berhalt ce fic.

Bruno. Ans welchem Biffen aber, aus einem folden, welches au fich reell ober felbft blog erfcheinend ift?

Lucian. Rothwendig bas lette, wenn nämlich überhaupt bas Entgegensetzen bes endlichen Erkennens und bes uneudlichen und bas Gleichsetzen besselben zur Ericheinung gehört.

Brun . Könnteft bu nach bem Bieberigen baran zweisch? — In biefer gangen Sphare also bes Wiffens, bie wir zuletz bestrieben docen, nub bie burch Beziebung bes Emblichen, lumeblichen unde Ewigen im Erfennen auf bas Unendiche entsteht, waltet eine burchans untergeordnete Erfenntigert, welche wir bie ber Restution ober bes Berstundes neuen werden.

Bucian. 3ch bin es zufrieben.

Bruno. Berben wir auch bie Erfenntniß bnich Schliffe fur eine mahre Erfenntnif ter Bernunft, und nicht vielmehr fur eine bloge burch Berftand halten muffen?

Pucian. Das lepte mahricheinlich.

Bruno. Es ift nicht anbers. Denn wenn bu im Begriff zwar bie Inbiffereng, im Urtheil bie Differeng, im Schluf aber bie Einheit beiter (peft, so ift boch biefe Einheit eine bem Berfande untergeerbnet; benn die Berunuft zwar ist in allem, in der Ansfadunung aber ber Ansfadunung, im Berstande bem Berstande untergeordret, und weiten in der Berunuft Berstand um Ausfadunung abstatt eines sind, so soft du in dem Chasse von Berstande von Berstande, im dem Unterlah des, was der Anssaung einsprückt, der des Külgemeine, siere das Erstande von der Anssaung einsprückt, der des Külgemeine, siere das Erstande unt vereinkt sitzt den Berstand.

Der unfeligfte Miggriff also ift es, biefe bem Berftand untergeorenete Bernunft fur bie Bernunft felbft gu halten.

Lucian. Dhue Zweifel.

Brune. Die Lehre aber, welche burch biefe Untererdnung bes Gangin ber Bermuft unter ben Berftant entfielt, Soben bie ber umst Cogit genannt. Die Legit alfe, wenn wir beifem Gebrauch folgen, werten wir als eine blofe Berfandeswiffenschaft anlehen miffen?

Lucian. Rothwendig.

Bruno. Beiche Soffnung alfo jur Philosophie für ben, welcher fie in ber Louit fucht?

Lucian, Reine,

Bruno. Die Biffeuschaft aber vom Ewigen, welche burch biefe Erkenntnifart erreicht werden kann, wird Berftandeberkenntniß febn und bleiben ?

Lucian. Go muffen wir benten.

Benn v. We in ben bei Gorman ber Schlässe den Alfolute ber Jorna nach auseinanderfällt in ein Unendliches, Endliche im Einiges bes Berstandes, so ber Mateien nach in den Schlissen Bernant in Seele, Belt und Gott, welche bei Berstande bienstaren Bernant in Seele, Belt und Gott, welche beri alle voneinander geterunt, jedes geschieden, die höchste Auseinanderziehung bed im Alfolusin chienn far den Berstand vorstellen.

Bon allen alfo, nelde in biefer Art ber Erfemtnig bie Philosophie juden, bas Sepa aber bes Alfaluten auf biefem Wege ober iberhaupt beweifen wellen, verten wir urtheilen, bag fie noch nicht bie Schwelle ber Philosophie begriftst baben. gucian. Bie billig.

Brun 0. Da uns ferner das, was ein großer Theil der Philosopen vor uns, sa daer, die fich jest fo nemenn, sie die Bernunft andsgegeben haben, noch unter die Sphäre des Berfinades sällt, so werden wir sie die höchfte Gerenntnissart eine vom jenen unerreichte Gelek daben, und sie als die jezieige bestimmen, durch welche Endliches und Unendliches im Endlichen, nicht aber das Ewige im Endlichen ober Ulaentlichen erklicht wird.

Lucian. Bollenbet fcheint mir biefer Beweis.

Brune. Bad meinet du alse ferner, genügt ed diefer höchsten erframtnisiert, das Endticke nur überhaupt als diesell zu erhisten, da das Irectle nichts anderes alse das Unendiche felst ist, oder desecht, nicht viellender darin, außer bem Endsche nicht sie nicht die felst ist, oder der die felst ist, der die felst ist,

Lucian. Es folgt mobl.

Bruno. Bird alfo nach unferer Meinung ein Ibealismus, ber es nur in Anfehung bes Endlichen ift, überall ben Ramen ber Philofophie verbienen?

Lucian. Es fceint nicht.

Bruno. Rann abre überhaupt irgend eine Ertennmiß für absolut mahr geachtet werben, als eine folde, welche bie Dinge befimmet, so wie fie in jener bochften Indifferenz bes Ibeellen und Reellen befimmt find?

Lucian. Unmöglich.

Be un v. Alles mur an den Lingen, freund, was wir real nennen, ifs dum die Theilinahme am absoluten Westen, leines aber der Ubblieber fiellt es in der völligen Indifferen, dar anfer dem Einen, worfin alles zu der gleichen Einferie des Dentens um Sesons, wie im Alfolaten, gedangt: der Verunden, wolfen fich ielst ertennend, jese Indifferen, die in sie ist, algemein, absolut tepend als den Etoff und die Korm aller Dinge, allein unmittelsar alles Göttliche erkennt. Rimmermehr aber wird zur Anschaumg seiner undewoglüchen Einheit gekangen, wer sich mich von Kornstellen.

Dem jener Ronig um Bater aller Dinge lebt im einiger Geficheit aufer allem Werthreit, sicher und merreichen in einen mugulanglichen Burg. Das Ounere abre einer feidem Ratur, weiche an sich weder Zenten noch Sonn, aber die Einfelt dason ist, einigermissen au fallen, vermöhle nur der, welche mehr debt von ein, einigermissen gallen, vermöhle nur der, welche mehr debt vergeren ihr Zehel nahme. Diefes innere Geseinmiß jedoch ihres Befein, nichts in ihr felhe von einem Benfen nach einem Gem gu eine haten, aber de Einseit abson an fenn, be wert einer fiche ift, ohne den beiten getrück ju fenn, effendart sich an ber Ratur der nicht die Boten an beiten getricht gemen gemen im Rester, eint de fenn auseinander in Iveelles nur Restler, auch abson bie Kiefe Einfelt den men zweisenscher in Iveelles nur Restler, auch alle die Tenen giber gemein, sondern damit es als das, wod die Kiefe Einfelt dason ift, ohne es seicht zu sepa, erzamt mitte.

Das Ewişe bennach erkumen, heift, in ben Dingen Senn mie Denten nur durch sein Wessen vereinigt erblichen, nicht aber, es sen der Begriff als die Wirtung bes Dings ober des Ding als Wirtung bes Begriff ja siegen. Diese ist die weitste Eussermag von der Wosper Ernn Ding um Begriff sich nicht der Grescheitigen von Urchaf und Birtung, sendern durch das Abseltate eins, wahre, der der nur die verschiedenen Ansichten eines und besselber; denn nichte erführt, wes nicht im Gwegen erblich und den der bestehen; denn nichte erstilter, wes nicht im Gwegen erblich und den der bestehen.

Kontei, wollten die de kinniederum das Affeiute als abfoliate Extenses bestimmen, fo könnten wir dieß abermals nicht in bem Sion, dag wir biefe abfalter Extensen bem Seyn entgezeisjeten, dem abfolnt betrachtet ist das wochre Seyn nur in der Idee, simmisderum aber ist die Obee and die Geschang nur das Seyn fiche.

Mis Indiffereng aber bes Ertennens und Seine ift bas Absolute wieber nur in ber Beziehung auf die Bernunft bestimmbar, weil allein in biefer Erfennen und Sehn als Entgegengefette vorsommen tonnen.

Am weitesten jedoch watrde fich von der Ibee bes Absoluten entfernen, mer feine Ratur, um fie nicht als Sehn zu bestimmen, burch ben Begriff der Thatigfeit bestimmen wollte.

Denn aller Gegenseh von Thatigseit und Sepn ist selsch nur in ber abgebibeten Belt, indenn, adspessen von den schiedens nur am für sich Ewigen, die innere Einstel einen Welfens nur entweder im Endlichen oder im Unendlichen, in beiten aber nothwendig auf gleiche Weiser erhölt wird, damit so im Restler wieder aus der Bereinigung beiber, der endlichen und der nuendlichen Welt, die Einheit als Universallungsern werbe.

Beber aber fann bas Absolute im Emblichen, noch fann est im Unentlichen ressellerten, ohne in jebem bie gange Bolltommenseiteinese Besen ausgebricken, und die Embeit zwer bes Enthichen und Unenblichen im Endlichen ressellert erscheint als Sehn, im Unenblichen aber als Hältsjeit, beiselte aber ift im Absoluten weder als bas eine noch als das andere, und weder unter der Borm ber Endlichteit noch der Unenblickseit, sondern der Englischt.

Denn im Absoluten ift alles absolut, wenn also die Gollemmenbeit seines Bestens im Realen als mendisches Segn, im Ivoelen als unendisches Ertemen erscheint, so ist im Absoluten des Segn wie das Ertemen absolut, und indem jedes absolut ist, bat aus feines einen Segrasch ansper sich im dem anderen, sondern das absolute Ertennen ist abs absolute Besten, das absolute Westen das absolute Ertennen.

Indem ferner bie Unbegrengtheit bes ewigen Wefens auf gleiche Beife im Enblichen und im Unenblichen reflettirt wirb, fo muffen beibe

Welten, in welchen fich die Erscheinung treunt und entfaltet, da fie Gire find, auch boffette entfalten, bolfette alfo, was im Endichen oder im Sepn, muß anch im Unendlichen oder in ber Thatigfeit ausgebridt febn.

Das du offe in der realen ober natürlichen Belt alse Schwere, in ber ibealen als Aufganung ausgebrückt siehe, oder woss an ben Dingen vermöge der Temmung des Allgemeinen nuh Besoberen alse relative Einseit im ber elativer Gegeufold bestimmt, im Deuten aber alle Begriff mid als Urtheil bestimmten erscheint, im fi ein umd des falls weber ift des Ideale als feldes Urface einer Bestimmung im Realen, noch diese Urface einer Bestimmung im Besolen; keines auch gat einem Berth vor dem anderen, noch fib des eines dem andem bestimmten bei der Bestimmten bei Bullen und bestimmten bei Bullen mit Bestimmten wie Erne, sind mur verschieden Restimmten bei Bestimmten wie Erne, sind mur verschieden Restimmten bei Bestimmten bei Bestimmten der Bestim

Wahrhoft baber ober an fich ift bie Einheit, die bem Gegensau bes Allgemeinen und bes Besonderen an ben Dingen und bemfelben Segensah im Erlennen zu Grunde liegt, weber Seyn noch Erlennen, beide im Gegensah gebacht.

Do es aber in jebem für fich, es fep im Realen ober in Besalen, jur absoliten Gleichheit ber Entgegengeschien fommt, ist auch numittetbar, im Realen und Brealen felbs, die Judifferenz bes Erkennens und Schas, ber form und des Wesens ausgebrückt.

Im Jevalen jusar ober im Denten sesseltit, erscheint jene emige Einheit des Endlichen und Unendlichen andgebehnt in die anfange und werbofe Zeit, im Realem ober im Endlichen andgebehnt in die anfange und nothwendig, vollendet als Einheit der, und ist Kaum; obgleich aber nur im Rialen, erscheint sie des hächste Einheit des Ersennen wir Senne er einer ist der die hiedelt Riarbeit des Ersennen werden, wenn er einerfeits ywar als des fielst Kaufpeit nud Kube auch als des hächste Seyn erscheint, das, in sich felbs gegründet und vollendet, nicht aus sich herausgest oder handet, sich das dererreits jusar als hiede Ausgestlichen bei den der ersenfell in sich das dererreits jusar als habelitets Ausschaft, nud inspiren, je andhem auf das Sobielties derfenne, böchse Vossistist, nud inspiren, je andhem auf das Sobielties oder Objettive geschen wird, mit sieden wird, das des Sobielties oder Objettive geschen wird,

beren Gegenfan felbft in Ansehung feiner völlig vertilgt ift, hochfte Inbiffereng von Thatigfeit und Cenn.

Ber bafer ben Ausbrud fante für eine Thatigfeit, bie fo entig mie bet fieffte, Rube, für eine Rube, bie so thatig wie bie hadfte Thatigfeit, würde fich einigermaßen in Begriffen ber Ratur bes Bolltommeitfem amabern.

So wenig aber genfigt es, bas Endliche, Unendliche und Ewige im Realen, als es im Bealen ertemen, und nimmer erblicht die Wahrheit an und für sich selbst, wer sie nicht im Ewigen anschaut.

Die Tremmung aber ber beiden Belten, jener, welche bas gange Berten, in bes Abfoluten im Mobilofen, am hiener, welche es im Unmblichen ausbrückt, ift am die bie bes giellichen vom ehren mittlichen Priering ber Dinge. Denn biefes grau erscheint als leibend, jenes aber als thätig. Beftjald bie Materien 3. B. wegen ihrer ledentben und empfänglichen Metter ben maturlichen Brincip anzugehören, bas Licht aber wegen feiner schaffneten und bistigen göttlicher Met scheint.

Seifs aber bes Einigdne, weichse in ber bem Enrificen unterworfenen Beft ober auch in ber bem Uncublichen burch seine Art ju seun am unmittelbersten bie Rahnt bes Alfoluten ausbrückt, fann so weig wie biese bloß als Sehn ober bloß als Thätigkeit kegriffen werben.

Wo nur Seele und Leib gbeichgeseth find an einem Ding, ist an ihm ein Abbrud ber Ivee, und wie biese im Absoluten auch bas Senn Sheiling, sammtl. Werte. 1. Abrd. IV.

nnt bas Wefen felbft ift, so ift in jenem, bem Abbild, bie Form auch bie Subftang, bie Gubftang bie Form.

Bon tiefer Art ift unter ten realen Dingen ter Organismus, unter ben ibealen bas, was burd Runft bervorgebracht und icon ift, intem jener bas licht ober bie im Enblichen, biefes aber bas licht ienes Lichtes ober bie im Unentlichen ausgebrfidte ewige 3bet, ale bas gottliche Brincip, bem Ctoffe, ale bem naturlichen, verbindet. Rur fener, weil er nothwendig ale ein einzelnes Ding ericeint, bat zu ber abfoluten Einheit noch immer bas Berhaltnig, welches auch bie Rorper, indem fie fower find, bas Berbaltnig namlich ber Differeng. In feiner Form alfo ift Thatigfeit und Cebn gwar immer gleichgefett (fo baft bas Sanbelnbe auch bas Beftebente, und binwiederum bas Beftebenbe auch bas Sanbelnbe ift), aber, fofern er einzeln ift, ift bie Gleichheit nicht burch ihn felbit, fonbern bewirft burch bie Einbeit, ju ber er fich, für fich felbft, wie ju feinem Grunte verbalt. Wenbalb auch jene beiben in ihm noch nicht jur bochften Rube in ber bochften Thatigfeit, fonbern nur jur Birtfamteit, ale einem Mittleren ober Bemeinfchaftlichen aus Befteben und aus Santeln, vereinigt ericeinen.

Die Weit aber, in velder Sepn burd Thatigfeit, Endlices burch Unendliches griebt foeinn, wird ber Ratur, we beiefe vielmehr in einem und burch jenes ift, entgegengefetet, und als bie Welt und gleichsam als bie burch Freiheit gebaute Gtabt Gottes befrachtet.

Cagt man ihnen aber, bag bie Natur nicht außer Gott, fonbern

in Gott fet, so versteben fie barunter biefe eben burch bie Erennung von Gott gelöbtete Natur, als ob biese überhaupt etwas an fich, ober überhaupt etwas anderes als ihr selbst gemachtes Geschöpf wäre.

Die höchste Macht alfo ober ber mahre Gott ift bet, außer welchem nicht bie Ratur ift, so wie bie wahre Ratur bie, außer ber nicht Gott ift.

Some Heilige Einseit nun, werin Gett ungetreunt mit ber Meltung fig, und bie im Leben grear als Schiefal erpredt vierb, in unmittelbarer, überfinnlicher Aufchauung zu erkennen, ift bie Weite zur böchsten Scligkeit, die allein in ber Betrachtung best Allervollsommeuften gefunden wirb.

Das Bertprechen nun, bas ich euch gethan, im Allgenieinen, fo viel ich vermichte, ben Grund ber wahren Philosophie zu enthüllen, glands ich erfallt und in perfchiebenen Gestalten immer bas Eine aufgegeigt zu haben, welches Gegenstand ber Philosophie ift.

Wie aber auf blefem Grunde weiter gebaut und ber gottliche Reim ber Billofophie urt höchsten Cutwildlung gebracht werben fonne, und welche Borm ihr einer selchen Lehre zufemmend glaubt, mögt ihr felbst feiner erforthorn.

Anfelme. Gar febr aber, o Bertrefficher, scheint es mir, dag wir uns um die Formen zu bekimmern haben; denn obwohl überchaupt, nicht im Allgemeinen nur das Höchfte zu erkeupen, sondern es in ducernden und bleidenden Zisgen gleich der Nahre und mit unwerdiedert gestigtet und Klarbeit darzuskellen, das ih, was die Runfl zur Auff, die Wissenschauft zur Wissenschaft erhobt und von der Siedebakerei unterlichkiet, sie ih das insbesondere die Naterie des Kalefie und herricksften, wooon die Visselsphie ift, solange sie der Grond Gestlachten der Verreicksften, wooon die Visselsphie ift, solange sie der Grond Gestlachten die Verlächsften indeben, der verbeicksften der verbeicksften der verbeicksften der Verreicksften, wooon die Visselsphie ist, solange sie der Grond Gestlachten sieder, der Verreicksftell nicht entgegen, und vielleicht

saden die unvollfommenren Formen vergefen, der sele Bieff aber, ber an sie gefunden wer, inadhen er von ihnen befreit werden, mit unebem verstet, verstillichigt und zusen vollfig unstenntich gemacht werben miljen, um zu dauernderen und weniger wandelbaren sjormen anzimforbern:

Riemals aber icheint ber Sinf ber Philasophie bem Bechsel untermeren gewein au fenn, als eben zu biefer Zeit unter ams, wo gugleich mit ber regiten Unrufe and bem Unwergünglichen gestecht wieb.
Dem indeh er einigen in dem Untrennkarsten und Einsachsen gefunden
wied, sist er bei jenen im Basser übergagangen, bei biesen aber in
büren Cand, andern aber wied er immer bünner, durchsschiege und
gleissjam luftshistlicher.

Westweste es weinig au verwumbern, wenn bie meisten bie Philolophie nur meteericher Erscheinungen fübig halten, und auch bie größeren
ferment, in tenen sie fich gersenbart hat, das Schickla ber Rometen
bei bem Belf theilen, bas sie nicht zu ben Seisenben und enigen Werten ber Ratur, sondern zu ben bergänglichen Erscheinungen seuriger
Dinfte jahlt.

Debre to frencer von ben meiften fast angenommen ift, baß es verfescheren Bislosobient geben feinne, ja beimabe baß von allen, bie kerfannt fich bestrecht zu prichtsopitent, ein geber nelstwarbig feine besondere Bislosobie habe. Uebermächtig aber brüdt alle bie Beit, sie find in einen im benfesten Ring geschmiebet und geben umr so weit alb bie Beite reicht, bie sich aber am weitesten entjernen wollen, sallen in ber Regel am tiesspela mit eigen gugind.

 Abhaten, ja wie ver ber lategerischen und apsohlischen Erfeuntuiß. Die fömmer leinen Schrift thum, ohne vom Enblisch andzugehen mis von biesem auf dertupschießeisen, wie es kommt, oh sie, ur eines gelangen missen, das schiechtigten und dern fich siehls wärer. Was sie aber auch Abhatel siehen, sehm sie nochtenebig und immer mit einem Gegenlagt, dammt es nicht jum Absolutei werde. Bnischen jenem aber und dem Erfelgeschapfehen gilt es wiedereum kein anderes als das Bechfältnischer Ulfsäge im der Wiederum einerhollt sieher und der Erfelgenische Gin Beginnen, Ein Streten, nicht die Einheit dessen um bnischen und die ein Werstaube gedernut haben, und die angebereite umd mitberwinkliche Einherstäg ihrer Pakten zur Philosophie felbil zu machen

Das tiefes gilt von bem Bede ter jest Bielofopirienten. Gelfie bet bei Beffere, was biefe Zeiller getragen bat, und was nes für bas Boffer bas Beffere, was biefe Zeiller getragen bat, und was nes fir bas Boffer gilt, hat fish in ber Durfellung und bem Berfläsbnis termankelt. Gie würten bas Entifer wellfemente under bie Geme erfeiten, verweigerte nicht bas Emig farbadig von Eleff-. Ihre Philosophie beiteht in bem Beneis, bag, mas allerdings nichts ein, bie Gemeinschle, wertlich nichte fan, bei gemeinter Aufgestiche Philosophie fenden in einem fie Becliffunte.

Die greßen und bahren Fermen aber, find mehr eber meniger verfchunden. Der Eteff ber Philosophie ist ben der Ratur des Illegerfchafteiten, wie in ider Germ ift nur so viel Webres und Rechtet, als sie von dieser Ungerfahreit is sich hat. Gleichwie gleber der Gine Gewerpunkt der Ere der des von vier verschiedenen Seine angeschen werten kunn, und der Eine Unterhölt der der Auflage, gleich ete, gleich untremkar, sich durcht, de hat auch gined Ungerfahren der Bernuft verstätelt, gebreich werden unter der Beitrschaften der festen mit der Verschieden der gleich mit der Webreich und der festen der Beitrschaften geman sie der Betrack genammt baben, der bei geschen der Mississen und der festen wir den Rechte der der Bestall aber der Best

aber icheint mir, biese besondern Formen und ihre Schickjale gu teunen, bem, ber fich fiber sie erheben will, ausgenehm bem, ber fich über fie erhoben hat. Defivegen, gräult es end, so ift meine Meinung, baß Allegander gwar bie Geschiede inner Bistolopisch, wedige das ewige und göttliche Veinrich in ber Materie erkunt, ich bagegen bas Welfen jeuer Lehre ber Intellettualweit eröffne, kurian aber und bu, Brune, bie Orgenfagte bes Ibealismus und Realismus in Betrachtung giebet.

Denn fo scheint sich mir bas Gebande unseres Gesprachs am vollsemmenfen zu wollen, wenn beir geigen, wie bie eine Bee, welche wir geschet worden find in ber Bisliosphie von allen voranstleren und zu sichen, allen Fermen und ben noch so verschieden Aruber rungen ber fich in Philosophie gestalltenden Bermunt zu Gennbe gelegen babe.

Die mahre Bree aber ber Materie ift frubzeitig verloren gogangen und zu jeber Beit nur wenigen befannt gewefen.

Sie ift bie Einheit best gättlichen und natürlichen Princips felbft, fclechibin einsach alfo, unwanbelbar, ewig.

Die Nachscharmen aber und son Anto haben unter Waterie bas bloge Subjett ber natürlichen und veränbertichen Dinge verstanden, biese jedech ift schecktiften nichts, was zum Brüneip gemacht werben fömute; bas Eine aber, bas über allen Gegenfah erhoben, und an weckgem erth, was an ben Dingen natürlich, und was göttlich ift, sich unterscheibet und eutgegengefest wird, ist bas, was die Urheber biefer Lehre bie Naterie genannt haben.

Roch fpatere Beitalter haben Materic mit Rorper verwechfelt und

bas, was feiner Natur nach verperblich und vergänglich ist, mit bem Unvergerblichen und Unvergänglichen vermischt.

Bachem es einmal so weit gesommer, wur es leicht, auch nech bie roden moganische Massie für bie wahre ursprüngtigte Materie zu nehmen. Die Bree aber ber Materie liegt nicht ba, wo sich Organisches sich und getrenut haben, sendern in bem, werin sie beisammen und eines such . Welcher Pamlt aber eben beswegen nicht mit sinaliden Augen, sondern nur mit Augen ber Vernant ga erklicken ist,

Die Art aber, wie aus biefer Ginbeit alle Dinge hervorgegangen fint, ift auf folgende Beife vorzuftellen.

Die Materie ift an fic obne alle Mannichfaltigleit. - Gie entbalt alle Dinge, aber eben begibegen ohne alle Unterfcheibbarfeit, ungetrennt, gleichfam ale eine unendliche in fich verfchloffene Doglichfeit. Das nun, moburch alle Dinge eine fint', ift eben bie Materie felbft, bas aber, moburch verfchieben, und woburch fie jebes fich von ben gubern ab. fontern, ift bie Form. Die Formen aber alle find verganglich, nicht ewig; ewig aber und gleich unverganglich mit ber Daterie felbft ift bie, Form aller Formen, bie nothwendige und erfte Form, bie, weil fie bie Form aller Formen ift, wiederum feiner befondern abulich ober gleich, ichlechtbin einfach, unenblich, unwandelbar und eben baburch ber Das terie gleich fenn ung. Es ift aber von ihr feine Form ausgeschloffen, fo bag fie unenblich fruchtbar an Formen, bie Daterie aber fur fich felbft grm ift; baber bie Alten, intem fie aus Reichthum und Armuth Eros erzeugt, burch biefen aber bie Welt gebilbet fenn liegen, bamit eben jenes Berbaltnift ber Materie gu ber urfprünglichen Form augebeutet au baben icheinen.

Gur biefe also liest in ber Materie bie unenbliche Möglichfeit aller Formen und Gestalten, biefe aber, bie in ihrer Armuth vertreilt, fie allen gleich genigien, wur wie ihren in Anfelmag bei Bellemmeiten Möglichfeit und Wirtlichfeit ohne Zeit eins sun, fo sind auch alle seine Formen von Ewigleit in ihr ausgereilt und in Ansehma siere zu jeder Leit, voertiden, der

Durch bie Form aller Fertum als fam bas Absolute alles feine, burch bas Weifen fit es alles. Die entisiene Dunge als soleh finds gwar zu jeber Zeit, voos sie in beisem Angemble frem famen, nicht aber wos sie ibrem Weifen und sen konnten. Denn das Weifen is allen jebergelt unteiblich, bespiegen sind bei entlichen Dinge beigen ist necken Jonen und Befen verfasjen, jete entsich, beise mentlich ist. Das aber, werin Weifen mie Form ichsechtsin; eine, sind, sie immer, was es einen ann zierzeit und auf einmal, ohne Unterschiede ber Zeit, ein seldhed aber lang unr Eines senen.

Durch biefelte Berfohlenheit auch wire bas Tofenn ber eingenen Jinge ein geitliches, benn do fie mit einem Theil ihrer Ratur unenbild, mit bem andern anklich find, fie einfall fener war bie unenkliche Möglicht alles bessen, was in ihrer Bussaug ber Johenn nach fiest, beiter aber von jener Wössschlich unthvendig mom immere um einer Ebeit, damit Germ nich Wessen bestem ber die bei Bussaug der Bestelle bei Bussaug der Bestelle bei Bussaug der bei bei Bussaug der Bestelle bei Bestelle bestelle bei Bestelle bei

Auf bigle Weife geht das Abfaulte, da es für sich sichst eine abslaute Einheit, schlecht ift, in ber Erscheinung war über in eine absolute Einheit der Beleit, in eine beschieften Zoolität, was der Understum vennen. So ift die Alleit Einheit, die Gehen Zoolität, was der Understum vennen. So ift die Alleit Einheit, die Einheit Alleit, beite nicht verschieben, sondern dassielbe.

. Damit aber nicht jene Jeum aller Formen, nechte wir noer allerbings nich aberen bas Leben umd die Seele der Water nemen als Seele, die der Materie als dem Leid entgegengestet ift, gedacht werke, so muß wohl bemerkt werken, daß die Waterie nicht ber Leich ist, deren der Leich ist, der bei umd die Seele explitern. Dem ver Leich ist nethronerin flerblich und vergänglich, das Welen aber mitterklich und wuregänglich. Dem Grewn aber der Germen, absolut betrachtet, ist nicht der Anterie eingegengestet, sontern eins mit igt, in der Weigeinung aber auf von Eduguengestet, sontern eins mit igt, in der Weigeinung aber auf von Eduguensteles, sontern eins mit igt, in der Gegienung aber auf von Eduguen seine fie, weil diesen is gang

ift, mas es fem fann, nothwendig und immer einen Gegenfan, welcher ber bes Unenblichen und Endlichen ift, und biefer felbft ift ber ber Seele und bes Leibes.

Seie und Veld also find felch begriffen in seine Borm aller gomen, diese aber, welche, weif fie, einfach ist, alles und weil sie alles ift, eben beswegen nichte insbesondere sein kann, sie mit dem Weien schollend in der Bereich der die folge ist der Weiereis welspenitig untergeodrut, bem Beis der andenagensfest unter jeiner.

Nachem wir einmal ju ber Erfentuffs gefangt find, wie an ber Materie Seele und Leib sich terunen tönnen, so bogreifen wir freiter, baß es mit bem Fordpang briefe Eungegensteung feine Greupe bat; zu nedsger Vortressichsteil aber in berfelben die Seele und der ein berfelben die Seele und der geschangen mögen, so geschiebt boch biese Seele und nur innerhalb bes alles untschliefenden und einigen Frincips ber Materie.

Es ift Ein Licht, das in allem leuchtet, und Eine Schwertraft, welche bort bie Körper ben Ranm erfüllen lebet, bort ben Hervorbringungen bes Denlens Bestand und Bessen gibt. Ienes ist ber zwahle biefe bie Nacht ber Materie. Go mentlich ibr Tag ift, se unendlich

auch ihre Nacht. In biefem allgemeinen Leben euflicht teine Ferm dussetlich, soubern durch innere, lebendige und von ihrem Wert ungertrente Annell. Es ist Ein Erstennist allen Dinez; Ein Leben, Ein Top; Ein Leben, Ein Top; Ein Leben, Ein Weite, Blange, von der vom durch hervons, es ist nur Eine Welt, Eine Pflange, von der alles, voad ist, nur Lister, Blütsen und Frücher, diede verfischen, nicht dem Welt, souder der Einfe nach, ein Universität, im Anschaft gestlich und sich, es seiche auch ein der alles herrich, machtaaft gestlich und sich, es seiche auch ein der alles herrich, machtaaft gestlich und sich, es seichen auch sich ein fich ein gestlich einig deren, unvernechtlich.

Da es gu feber Beit gang, vollfommen, bie Beittlicheit in ihm ber Möglichfeit angemessen, nitgends ein Wangel, ein Gebrechen, so ift nichts vorchnen, wodurch es aus seiner unterklichen Auch geriffen verden tonnte. Es lebe ein unveränderliches, sich immer gleiches Sesan. Alle Haftlichel und Benogung ift nur eine Betrachungsweise bei Ginglanen und als solche nur Gerifehung jenes absoluten Zeyns, unmittelbur hervorquillend aus seiner tiessen Aben und

So meinig of fich bewegen fann, benn oller Ramn mb alle Zeit, worin es fich bewegen foller, fit in ihm, es selebst aber in teiner Zeit begriffer und klonen Naunn, ebusowenig kann es seine innertide Gestalt wanteln; benn auch alle Bervannklung, Berebung nnb Beruncklung der Formen ist höss in der Betrvanklung ber Gemen ihr höss in ber Betrachtung ber Gemen ihr dangen erkläder, so mirte es der im Gangen erkläder, so werte entsplaten trummen Auge ein stels, unveränderlich beiteres, fich selehge klutlig zeigen.

Son- jemm Bechfel aber, der bei bem Unwergängischen ift, baun un weber loggen, do fie ein gelt angelen gebe, de er uidet ungelen babe. Denn er ift abbangig wom Ewigen, uicht ber Beit, sondern der Pkatur nach. Er ist also auch uicht entide der Beit, sondern dem Beitst nach beitste ert ih ernige midich. Diester ertigen Enthickheit aber kann niemals eine gelt angemessen son, von vereine eine folder, die annersamen beit der bei midt anserlanen bei ten

Die Beit aber, bie alles gefobtet hat, und jenes besondere Alter ber Welt, bas bie Menschen gesehrt hat, bas Endliche von bem Unendlichen, ben Leib von ber Szele, bas Ratifrfiche von bem Göttlichen ju trennen, beibe aber in grei gang verschiebene Belten zu verbaumen, hat auch jene Lehre in bas allgemeine Grab ber Ratur und ben Tob aller Biffenschaften verschlungen.

Rachem nun voereit die Materie gerdbetet, das roche With au wie Eeftle bes Weiens gefest war, so ging es von stellt weiter bis gu ber Betting, das alle Horment der Materie überität, aufgebrückt sehen de feb blog äußerlich wären und außer ihnen niches Unwergängliches de sie blog äußerlich wären und außer ihnen niches Unwergänglich bestimmt sehen, aus bieft Weife warze die inmere Einsein und Bernandtichalt aller Dinge vernichtet, die Weiter in eine unswidige Wenge fürter Berfchiedweiselten zerhättetet, die fiche von spieram die allegneime Borfclaug bilbete, nach velcher des sehendige Gange einem Behältniß oder einem Wohngemach gleicht, werein die Oning gestellt-find, obne aneinander Theil fur nehnlen und ohne doße nich in dem anderen lebes dere würfte.

Inbem jene Anfange ber Daterie tout waren, war ber Tob ale Brincip, bas Leben aber ale Abgeleitetes befchloffen.

Rachbem bie Materie biefem Tobe fich gefügt batte, fo blieb, um ben letten Bengen ihres Lebens ju berbannen, nichts fibrig, ale jenen allgemeinen Beift ber Ratur, Die Form aller Formen, bas Licht, au einem gleichen forperlichen Wefen gu machen und mechanifch, wie alles, an trennen; ba auf biefe Beife bas Leben in allen Organen bes Gangen erlofchen, und auch bie lebenbigen Ericbeinungen ber Rorper untereinander auf tobte Bewegungen gurudgaeffibrt maren, fo mar nun ber bochfte und lette Gipfel fibrig, namlich ber Berfuch, biefe bis in ibr Innerftes erftorbene Ratur mechanifd ins Leben gurudgurufen, welches Bestreben in ben nachfolgenben Beiten Daterialismus bieft, und wenn ber Wahnfinn beffelben nicht fo viel vermochte, bie, welche ibn erfannten, jur erften Quelle gurudguleiten, wenn er vielmehr nur bagu biente, ben Tob ber Materie noch weiter ju beftätigen und aufer allen 3weifelju feben, fo bat er ftatt beffen eine Robbeit ber Borftellung bon ber Ratur und ihrem Befen hervorgebracht, in Bezug auf welche jene fonft rob genannten Boller ehrmurbig werben, welche bie Sonne, Die Geftirne, bas Licht, ober Thiere ober einzelne Raturforper anbeteten, Beil aber bas leben aus bem Gebankten ber Renichen so menig ie gang-enflichen faum als ans dem Universum felft, um der eine Gemenn vernomkelt, so flüchter es fich unmittelbar aus ber Katur in eine bem Schein nach verschiebene Belt, nub fo erheb sich aus bem Untergange jener Philosophie mmittelbar bas neue Leben jener uralten geber ber Deutelfungimeft.

Mifelme. Rich mit Unrecht, o Freund, rithmit die de heie Beltet jene: Seine, da gie mit Univerfum une durch Mittheitung und Serupfachung folgier Naturen, die vollformeiner and vortressischer als sie felbst sind, ist Daleyn erhalten. Und mit Gerund michte jennach, der bei dehen, dass sie Renntigl der ernigen Dinge nur bei den Göttern sein, das der Weitenung gefangen, das sie aus gieten gelten flamme, wo die Gereblichen mit den Göttern Umgang pflagen, auch wor sie in ihrem Urfryrung und da, woder sie zuerst gestoffen, auch wor ein in ihrem Urfryrung und da, woder sie zuerst gestoffen und betre Ersteuntlig emskier gekren und einem bestisgen und betre Ersteuntlig emskien geken.

"Derigiach alle, " fremude, ift ber Befen Gufe. Die erfte ift bie ber erfcheintene, welche nicht an ich, worbeste, und waddingig von ben Einbeiten, find, welche bie zweite Stufe einnehmen. 3che berieften aber ist nur ein lebendiger Spiegel ber urbilbiiden Belt. Diefe jeboch ibt das eingige Recle.

Mile nahrhofte Senn als ift in ben ewigen Begriffen allein eber in ben Ibren ber Ginge. Wahrhoft abfent aber ist nur ein seiches Urchle, welches nicht lög Bertilb ist und ben Gegenish außer fich in einem andern bat ober hervorfriugt, sondern netches Berteil palgelein um Gegenisht auf sieden Weiele in fich vereinet, bis seich ein nich wertent, des jedes aus ihm abgebildete Bessen unmittelbar aus ihm, nur mit eingeschänkter Bessen unmittelbar aus ihm, nur mit eingeschänkter Bessen unmittelbar aus ihm, nur mit eingeschänkter Bessen und bessen bei bei bessen der bessen unwicklich aus der ben ein der ben ein der ben eine den den bessen bei bei bessen den den der ben ein den den der bessen der den der bessen der bei dehme.

Diefes jedoch, da es nothwendig endlich, ift in dem, worin es von Ewigfeit bei bem Borbild ift, ohne Nachtheil der Eudlichfeit auf unendliche Beife ausgebrückt.

Die Ibee alfo ober bie abfolute Ginheit ift bas Unveranderliche,

teiner Daner Unterworfene, Die Subftang schicchtin betrachtet, von ber, mas insgemein Subftang genannt wird, als ein bloger Biberschein angesehen werden muß.

Die Ethheiten aber find bas von ben Iberi Atsgelietet; benn mirb auf bie Gusflan; zwar in ihnen geschen, auf biefe aber, wie sie an sich ift, so sind bie be Breen lesch , auf bas aber an ihnen, wedunch sie nibetwietet eber abgeloubert sind von ber Einheit, um bie Euchstan, setern sie an biesen bas Recla if, so sich biefe para auch im Schein, wie die Ervertiche Sussan, wie bei volliche, sich ihre drein war der in die kernen der in wie bei vertucht noch vermindert wirt, elebh nicht zeründert, und weder verzuscht noch vermindert wirt, ber Ratur bes Unversührerligen getreuy jenes aber bas Individuirende ift nelshvendig wandelsar, ohne Velicken und berefisch.

Wenn also in der Bee eine anendisch Einheit ist der vorsibilichen und realen Welt, se entsteht die abgestidete Einheit aus tier, voenn ein Begriff und der unendichen Halle der gegendibilischen Welt fisst ein Einstellen nimmt, worans' er sich bezieht, im welchem Hall er zu biefem sich wie die Seele zum Leich berhalt. De größer nun jener Theil der gegenbildlichen Welt, und je niche in ihm das Univerlum angeschaut wirt, je mehr alse von Gegenbild, welches einhich ist, der Ratur best Boribbos gleich fommt, besto mehr näbert sich auch die Einheit der Botildmungstelt der Bree eber der Embsan,

Bas fich aber mir dos Gegenkild verfält, hal immer und neihwendig eine bestimmbare Ratur, bas aber, welchem es ertpriest, eine steimmende. Da nun in ber Bese aller Benen feibe schieße, eines find, sie seine habe besen des Lebens bas Thun alles Thuns ist (tenn nur-weil sie dos Thun seist is, dann von ihr nicht geschaft werber, baß sie handel), so dann jenes zwar an ihr als bas Ballen, biese aber als bas Denten betrachtet werben.

So baß, indem an jedem Ding einiges bestimmder, anderes besimmend ist, jenes der Ansberud des göttlichen Bollens, biefes begöttlichen Berstandes ist. Bilde jedech und Verstand ist, das eine wie has andere, dur solern es sich an den geschaffenen Dingen offenseret, nicht aber an fich selbst. Bas aber bas Bestimmende mit bem Befimmbaren vereinigt, ift die Nachabmung ber absoluten Subsang selbst ober ber 3bec.

We nun das Bocivibliche und we das Gegenbitbliche anfange ober aufbor, ill ummöglich zu fagen. Denn da jedes mit bem aubern in ber Ibee unendlich vertnützt ist, so kann es auch in nichts getrennt senn, und ist nothwentig mit its Unendliche beschammen.

Bas als in ber einen Richtste Bestimmberes fil, ist in sich elft wieber eine ber urtiftlichen hintliche Einscht, umb wos an viefer wieder als bas Bestimmbare erscheint, ift für sich betrachtet eine aus Bestimmbarem und Bestimmendern gemisste Liniet. Dem so unen ich bie Wirtlichteit in ber ogenstichtischen, ist die Wössischeit in ber vorblichscha Welt, und immer höhere und höhere Bezischungen entschen ber Wissischeit in iener auf bie Bertiftschei in beier.

Be mehr benmach tas Bestimmbare an einem Wessen vom ber Walur des Bestimmenken hat, welches unendtich, besto sieber ist die Ansteile ber Möglichkeit und der Bestischtelt, die in ihm ausgeberdet ist. Daßer daß ist arganischen Leiber, und unter biesen der, welcher am meisten erganisch sie, von allem Bestimmbaren bas Bollfommenste spenkent, der Bereits bedarf.

Indenn num die Secle unmittelber bles die Einheit ber Leibes ift, welcher neihmendig eingeln, seiner Natur nach endlich, sind auch ihre welcher unthmende innbenadig innbentlich, vertworren, wanagemissen. Denn inspirern erscheint ihr die Substaus nicht an sich, sondern in der Beziehung auf den Gegensch des Bestimmeben und Bestimmbaren, nicht als das, wein reite abslotut eins sind, sondern als das, was sie auf endliche Weise jusammenflicht.

Die Jebe felft aber oder die Guschaus der Geele und bes Leibes kommt in jener Bezichung der Seefe auf den Leib in ein ansperes Berklänftig jur abssellenten Eussplanz, und ift felst durch jene bestimmt, der Leib vererft und die Seefenden für der anch andere Dinge, nechge mit bem Bezirff des Leibes verkunden fünd, der Zeit und Dauere zu unterverfun, sie felsch aber, die abssellent Substanz, nur als bas, was Grund.

-----

von Senn ift, zu erkennen (tiefes aber ift bas Antgogenfeftefte ber vollsommenn Erfenttais), und jenes sewohl anfere ich felbft, in andern Diene fan in flo felbft, Denn wie fie felbft in ber Beijdung auf die bestimmte Einfeit bes Leibes und ber Seele nur ein Abeit ift ber mahren Einfeit, je wird es ihr auf gleiche Beije and alles, was an andern Dingen gad Reale ift. Die also ist die Art, wie die Erfeichungswett entsteht aus ben Gruseitungswett entsteht aus ben Gruseitungswett

Sebe Einheit aber an sich betrachtet, abgelehn von bem Esgenigh ber Gelte mur des Leiches, ist des Bellicumener und die öbsleute Suchfang, selbst, dem biese, weiche nicht beziehungsdreife, sowbern schleiben, weich Wickliche in der Einfelt des Gesche Abselbet, weien Wischsichet und Brittlichtet eins, und, inden sie, dem Fe, dem sie Fallen bestimmt der Leicht zu nehmen, durch sieren Begriff Eine ist, sie der est sieheiter dem kannt der Einheiter dem kenn, durch sieren Begriff Eine ist, sie fein geste einheiter alle bei der bei den der Bestimmtene Welt, sich siehe genügend, und so viel and Welten, dies oder, da sein geste geste geste geste geste der der bestimmten Erkf.

Betrachten wir num jenes An-fich in ber Einheit, of feben wir, bog nichts vom aufen in fie gelangen tann, bent infofern ift fie bie obsolute Einheit felbft, bie alles in fich embalt und ans fich bervorbrangt, und die nie eingetheilt wirt, wie auch die Gormen fich soneten. Das Produtties uss fie ist eine jehen lämfeit; fie be Bellommensteit aller Dinge felbft, das ober, medurch bas Ewige, das in dieser ift, jener sich in ein Zeitliches verhandelt, ift das beschwänfende und individuir rente Princip in für.

Dem dos An-fich einer jeden fiellt, immur gleich, dos Univerdien ver, das Befondere aber 'ressellatien von jeine abfelient Einheif is wie in fich, als an ihm durch die retaintse Antiquenstehung der Geeste und des Leiches von ihr ausgericht ist, und da die Art biese Entigen bei größere eber geringere Golfemmenfeit der Geste genegen bei Leiches bestimmt, so stellt jede gettlich angesein des Universitum genässe ihrer Einrichtlungsspiel vor, und im jeder sie dass so is oder abe nieden for beit alle fich als fie bet purch das fliedenierne Petiniers in fich geseigt fat. Bee aber Sessimmt

sich auf biefelbe Weise ihr Leiben und Thun, indem sie aus der Gemeinschaft mit dem Ewigen tritt, in welchem die Breen aller Dinge sind, ohne wechselseitig voneinander zu leiben, jede wollsommen, gleich absolut.

Aeine Subsam alse Subsam die Einschtung einer andern erfahren erber feifte auf fie wirfen, dem als seich sie jede untheilbar, gan, abfalut, das Eine felist. Das Berhältnig von Seele und keid ist nicht ein Berhältnig von Seele und keid ist nicht ein Berhältnig von Seele und keid ist nicht zu Einscht von wen sehe, am sich betrachte, denkern von Mindet zu Einscht von wen sehe Anster, darfellend, mit der andern nicht durch Berfühlpfung von Urfache und Wirkung, sowern nurch die in dem Weiter der einer Berindsumt. Der Köper aber als solche nicht der kannen Der Berindsumt. Der Köper aber als solche wird von dem Köper berungt, kenn er stellt gebeit nur zum Echen, in der wohren Welt aber ist fein liebergang; denn das An-sich ist die Einstell, wechse wahrhaft beriachtet der Einwirtung so wenig läße als beduffig sit, solden mahrhaft beriachtet der Einwirtung so wenig läße als beduffig sit, solden mahrhaft beriachtet der Einwirtung so wenig läße aus Unnehlichen schaft.

Das Eine aber, wos fosseihin ist, ift bie Gubfang aller Eufhangen, weiche Gott genannt wird. Die Einheit seiner Bollfommenheit ift ber allgemeine Dri aller Einheiten, und verfollt fich zu ihnen, wie fich im Reiche tes Schein sein Chenbild, ber unendliche Raum, zu ben Körpern verhalt, der unberührt von ben Schrunten bes Einzelum burch alle findburch gobt.

Pur sefern bie Bestellungen ber Einheiten unvollsändig, eingechröstlet, serworzen find, fellen fie best liniverlum außer Gott, und zu
ihm als zu feinem Grunde sich versättend, seiern aber absquart, in
Gott vor. Gott also ist die siches. Aus ihm sommt alles und zu ihn
geht alles. Denn erstend bie Erfchetungsweck ift nur in den Einkeiten und micht bon ihnen getreunt, denn umr sefern sie den gertiblen
Schein der Einheit erführen. Ist in ihnen des Univerlim stimtlich, dekein der Einheit erführen. Ist in ihnen des Univerlim stimtlich, dekehrin der Einheit erführen. In in ihnen des Univerlim stimtlich, dekehren das degesonderten Dingen, die vergänglich und manufhert ihn.
Die Einheiten stellt der sie bisdere abserberett von

Gott nur in Bezug auf Die Ericheinungswelt, an fich aber in Gott und eins mit ibm.

Diefes aber; e Freunte, was von jener Lefter nur bie hauptjächichften Buntte begreift, habe ich hinreidend gehalten zu beneifen, bak
auch biefe Green ber Philosophie auf bas Eine guruftflöper, wediges als
basjenige bestimmt werben ift, werin ohne Gegensah alles sey, und
in bem allein die Bollemmenheit und Bahrheit aller Dinge angeichaut
werbe.

Brune. E ift noch übrig, nach eurem Billen, o Frambt, bie Gegenführ bes Realismus um Irealismus zu betrachten. Allein ich mach bie Zeit, bie ums abruft, Lag uns alfo fireden, o Quian, in bem Benigften bas Meiste zu begreifen, und, bunt es bir förbernb, ber Unterfuchung bie Frage zum Grunte legen: welchen Realismus entgegengelet fen mußer.

Lician. Ber allem alss scheint es nöckig, überspant zu sagen, wie sich Jezelismus und Realismus unterschehen können. Nicht aber dern ber ber Gegenstand, wem beite die höchste Erkmenniszet bezoeden, denn biefer ist nothwendig uur Einer. Eine sie aber überspant nicht freculative Art, entweber ber eine von leiben oder bede, sie sint ere kenne fall teine Bergleichung möglich, im andern lohnt es sich ber Wilke micht ihre Berstlickenbeit zu untersuchen. Das Eine aber aller Phissolopies ist das Alsselienbei au untersuchen. Das Eine aber aller Phissolopies ist das Alsselienbei ein der aller

Bruno. Diefes alfo muß in Beiben auf gleiche Beife Gegenftanb ber hochften Erfenntnigart fenn.

Lucian. Rothwenbig.

Bruno. Deinft bu alfo, baß fie fic burch bie Art ber Betrachtung unterfcheiben?

Queian. 3ch bente.

Bruno. Wie aber? Ift in bem Absoluten eine Berfchiebenbeit ober Doppelheit, ober ift es nicht vielmehr nothwendig und schlechthin eines?

Lucian. Richt eine Doppelheit in ihm felbst, fonbern nur in Getling, fammit. Werte. t. Noch. IV.

ber Betrachtung. Denn inbem gwar bas Reale an ibm betrachtet mirb. entftebet Realismus, inbem bas 3beale, 3bealismus. In ibm felbft aber ift bas Reale and bas Ibeale, und umgefehrt bas Ibeale bas Reale.

Bruno. Es fdeint notbig, baf bu beftimmeft, mas bu bas Reale und was bu bas 3beale nenneft; benn biefe Borte, wie wir wiffen, fint gar febr verfcbiebenen Bebeutungen unterworfen.

Bucian. Unter bem Realen alfo lag une in biefer Unterfuchung überhaupt bas Wefen, unter bem Ibealen bie Form verfteben.

Bruno. Der Realismus entftunte alfo burd bie Reflerion auf bas Befen, ber 3bealismus aber burch bas Wefthalten ber form bes Mbfoluten.

Lucian. Go ift ee.

Bruno. Wie aber, fagten wir nicht, im Abfoluten fen Form und Befen nothwentig eine?

Lucian. Go nothwentig, ale im Enblichen bas Befen bon ber Form unterschieben wirb. Encian. Richt burch Berbinbung, fonbern fo, baft jebes für

Brnno. Bie aber eine?

fic baffelbe ift, jebes nämlich für fic bas gange Abfolute. Bruno. Realismus alfo und Stealismus, inbem ber eine bas

Abfolute bem Befen, ber antere ber form nach betrachtet, betrachteten nothwendig und ohne Wiberfpruch in beiben nur Gin Ding (wenn aberhaupt ein Ding) - Ginen Gegenftanb.

Lucian. Offenbar.

Bruno. Bie murbe man aber eine folde Ginbeit, Die nicht auf einem Bugleich ., fonbern auf einem völligen Gleichfen berubet, am beften bezeichnen?

Lucian. Bir haben fie fruber fcon, wie mir buntt nicht unfoidlid, ale Inbiffereng bezeichnet, und baburch eben jene Gleichafiltigfeit für bie Betrachtung ausgebrudt,

Brnno. Benn aber Ibealismus und Realismus bie bochften Begenfage ber Bhilofophie fint, beruht nicht auf ber Ginfict biefer

Indiffereng Die Ginficht ber Philosophie ohne allen Gegensat, ber Philosophie ichlechthin?

Lucian. Ohne Bweifel.

Bruno. Saf nas veiter foricen nach teiem bachfen alter Gebeimmiffe. Daben wir nicht früher ichon feigeseine bas Alfolute felbs fen von allem Eingegengefehn weder bas eine noch bas andere, lautere Brentist, umb überhaupt nichts als es felbst, nämlich burchaus abfolut.

Lucian. Maerbinge.

Bruno. - Bon ber Form aber tamen wir überein, sie fen bie bes einen und anberen, ber Ibealität nämlich und ber Realität, bes Subjeftiven und Objeftiven, beibes aber mit gleicher Unenblichfeit.

Bruno. Bebe Ginbeit

Bruno. Bebe Einheit aber bes Gubjeftiven und Objeftiven, thatig gebacht, ift ein Erfeunen.

Lucian. Berfteht fic.

Bruno. Ein Erfennen alfo, bas gleich unendlich ibeal und real ift, ift ein abfolntes Erfennen. Lucian. Gans gewift.

Bruno. Ein absolntes Ertennen ferner ift fein Denten im Gegenfah gegen ein Schu, es halt vielmehr Denten und Sehn selbst ichon vereinigt in fich und auf absolnte Beise. Lucian. Unfreitig.

Eucian, unprem

Bruno. Es hat also and Denten und Senn unter fich, nicht über fich,

Lucian. Es ift nothwendig bober als biefe beiben, fofern fie Entgegengesette fint.

Bruno. Diefes Erfennen aber ift mit bem Befen bes Ewigen im Berhaltniß ber absoluten Indiffereng.

Lucian. Rothwendig, ba es bie Form ift.

Bruns. Da es aber Denten und Sepu unter fich hat, fo werben wir unmöglich Denten ober Seun zu unmittelbaren Attributen bes Absoluten selbst, bem Wesen nach, machen konnen. Encian. Ummöglich.

Brnne. Berten wir alse einen solen Realsmus fie vollenbet von Seiten ber Form ansehen fonnen, ber Denten nub Musbehung als bie unmittelbaren Signischaften bes Abschuten anflich, wie man benjenigen zu verstehen pflegt, ber sonft für ben bollenbeiften gehalten mir?

Encian. Rimmermehr werben wir bieg tonnen.

Brune. Diejenigen aber, welche, auf welche Weise es sep, bas Benten als solches zum Brincip machen und ihm bas Sepu schleckstein entgegensehen, nereden wir gang und gar zu ben Unmündigen in ber Philosophie rechuen.

Lucian. Bobl gefprochen.

Brun . Ift es aber nicht nothwentig, bag wir bas abfolute Griennen als ein foldes beschreiben, in meldem bas Denten umbet bar auch ein Seten bes Seines, fo wie bas Seien bed Seines auch ein Denten ift, anfatt bag biefes im endlichen Ertennen vielmehr als ein Richtfesen bed Dentens, fo wir bas Denten als ein Richtfein bee Seine.

Lucian. Unvermeiblich, fo fcheint es.

Bruno. Sehen wir aber nicht eben bamit zugleich, weil in Anfehmag beffelben tein Gegenfat von Denten und Senn ift, jenes abfolute Ertennen ichlechthin ibentisch, einsach, lauter, ohne alle Entzweitung?

Lueian. Betroffen.

Brun e. Benfen und Sein ift also nur ber Beienz, nicht aber ber That nach in ihm. Das, woraus etwos abgeschieben wirch, braucht nicht bod Migeschieben zu enthalten, sembern fann schlichtight einfach fen. Benes Erfennen macht, eien wort es absolut ift, in ber Begiehung aif bie Erblichteit ober liberfaupt bie Erscheinung bie Denn mung in Benfen und Sein nothwendig, ambers fann es sich, als absolut, an enklichen Dingen nicht auskrücken; jene beiben werben aber erft mit ber Tennung geseht, und find vor ihr und in jenem auf feine Beigt verpanben.

Lucian. Dieß alles ift fo befchaffen, baß ich ihm beipflichten muß. Bruno. Denten und Senn aber tonnen im Endlichen als foldem nie mehr auf absolute Beife, also immer nur refatto vereinigt febn?

Lucian. Rothwendige Fofge, fo fceint es, wenn bie Endlichfeit ber Form nach auf bem Gegenfat bes Dentens und Genns beruht.

Brune. Ift nicht aber nethmenbig auch im Endlichen ein Buntt, wo beibe, wenn fie nicht absolut ungetrennt, toch absolut vereinigt find, a nämlich, wo bas im Unenblichen andgebrildte Wefen bes Absoluten wollkommen burch bas im Endlichen ebr im Senu bargeftellt ift?

Pucian. Wie haben einen folden Punkt abgeleitet. Er ist nothwendig da, wo dos unentliche Ertennen sich alle Endjeftives auf ein Objeftives Legiet, dos die gange unendliche Wöglicheit von jenem in sich als Buftlichfeit durftellt. Es ist der Einschlagpunkt des Unendlichen in des Emtlichen

Brune. Rechpsendig aber ift bie Brichung best unentblichen Ertennens auf bas Dosettine, ber Unendlichfeit unerachtet, welche biese im Ernichben anderent, bie Beziehung auf ein Engegiene. Die Einseht bes Dentens mit bem Sepn ift also nur in ber Jose und in einer intellettuellen Anfichaumg abfolut, in ber That aber ober in ber Wirflichteit unwer nur relativ.

Lucian. Dieg ift einleuchtenb.

Brun o. Da wir nun jene bestimmte Einheit bes Dentens und bes Sepne liberbangt Ichfeit genannt haben, jo werben wer biefelbe, folern fie intelletund angeschaut wirb, abfolute Ichfeit, fofern fie aber relativ fit, relative Ichfeit nennen fonnen.

Bucian. Dhne Bebenten.

Bruns. In ber refatien Ichhie inm werben bie Schifte zwar burch die Beziehung bes objettio gefesten Erlemens auf ben unnehighen Begriff bestelben, aber nur für ihre Endickfeit und in fiere Endichfeit, unenklich gefest und bessennt, der Gegenfas von Enklichem und Unenklichen ift nur refativ aufgehoben, es enstiehen resative Wahrelbeiten, zwar mentichigen ift nur resativ aufgehoben, es enstiehen resative Wahrelbeiten, zwar mentichigen, ober nur retative Wiffen.

Lucian. Much bierliber find wir übereingefommen.

Bruns. In ber absoluten Ichheit aber ober in ber intelletwellen Aushaumg werben bie Ding nicht für bie Erscheinung, obzwar unenblich, sonbern dem worgen Deparatter nach, ober wie fie an sich sind, beiftimmt. Es entsicht absolutes Wiffen.

Lucian. Co muß es fenn.

Bruno. Insofern bie Objette nur burch bas relative Biffen unenblich bestimmt werben, find fie auch nur burch biefes Biffen und fur biefes Biffen.

Lucian, Freilid.

B'r u. vo. Und wollen vir Sbealität im gemeinen Sinn nur als das Antgegengefeigt ber sinnlichen Realität, Ibealismes aber für nickst weiter als eine Lehre anschen, die die Realität der Einnenwell lenguet, so ist ben so bestimmten Tingen gegenüber alle Philosophie nothwendig Ibealismus und benn Realismus, in gleich gemeinem Ginn, ebenson nothwendig entackenseitet.

Lucian. Rothwenbig.

Lucian. Es ift nichts gegen bie Richtigfeit biefer Folgerungen einzuwenben.

Bunne. Rachbem die absolnte Einheit bes Deutens nub Sergus einem aum cist-Gebering ciffert, fo ift fie anch überalf, wo fie ift, ein Parkur 1, 24, nur burch dos Gollen mb fir des Gollen. Diefes ift ber Urstell micht nur alles Hunbeins, sondern auch alles Sequa. Rur fitt die Liftif hat die Ratur eine fromlative Bedeutung, benn-sie ift derfenput nur Dragn, nur Mittel: nicht um ihrer eigene Gehrichteit willen, schol open geber Gegenfland und Steff eines Daubelins, bos aufgre ift füg nur die des Gehre Gegenfland und Steff eines Daubelins, bos aufgre ift füg nur mit die ab ift este fielle flamunt.

Lucian. Es folgt, wie bu fagft.

Bruno. Bird nicht eine Philosophie, Die auf ein foldes Biffen gegrundet ift, vollfommen ben Indegriff bes gemeinen Bewuftfenne bar-ftellen und ihm gang angemeffen fenn, ohne - eben beftregen - im minbeften Philosophie zu fenn?

Lucian. Gang gewiß.

Bruno. Stene Bocalismus, melfer, nachem er bie abseinte elnjeit seefensen, flatt bes dischlaren Juktiferenganuth ben relativen ber Unterorduung des Sepas unter das Denten, des Endliches und Ewigen unter des Unendiche, zum Princip macht, wird nehmendig dem Reslismus entgegengefett spen?

Lucian. Unfehlbar, wenn biefer fich auf bas Wefen bes Abfoluten grundet, biefem aber nur bas abfolute Erfennen gleichgefeht werben fann.

Bruno. Ein folder hat eben befmegen auch nicht bas 3beale an fich, fonbern nur bas erscheinenbe 3beale jum Princip?

Lucian. Rothwendig, benn fouft murbe er fich anfer allem Gegenfat mit Realismus erbliden.

Brun. Das reine Guigirt. Sojeit aber, jemes abfoliete Erfennen, bos abfoliete 3ch, bie Ferm aller Formen, ift ber bem Abfoliette Cingborne. Cooln, gleich enig mit ibm, nicht verfichten vom feinem Wefen, senbern eins. Wer also beifen besteh, besteht and ben Bater, nur burch ihn gelangt man ju jenem, und bie Lehre, bie aist ibm ift, ift biefelbe volche aus fenem.

Diefer Schwerpuntt ift berfelbe. im Ircalismus und Realismus, und wenn beibe fich entgegengesetht find, fehit es nur an ber Ertenntnis ober volltommenen Darftellung besselben in bem einen ober in beiben.

 mit biefer bie nothmentige Gottmerrung des Menfegen seienz, mus indem wire auf biefen gefissen Leiter frei mie dem Bieberflunde auf und de bewegen, jeht berachtigend die Einheit des göttlichen und natürlichen Binicht getremt, jeht himarfleigend mie alles wieber aufligend in das Eine, die Natur in Gott, Gott ader in ter Natur sehen.

Danit, nachdem wir zu biefer Bobe gelangt find und bas barmonifche Licht jenes muntervollen Ertennens angefcaut, biefes aber qualeich als bas Reale bes gottlichen Befens ertannt baben, wird es uns verflattet fenn, Die Schonheit in ihrem bochften Glange gut feben, ohne von ihrem . Aublid geblentet ju werben, und in ber feligen Gemeinichaft mit allen Göttern zu leben. Dann werben wir bie fonigliche Ceele bes Jupiter begreifen; fein ift bie Dacht; unter ihm aber ift bas formenbe und bas formlofe Brincip, welches in ber Tiefe bes Abgrunds ein unterirbifcher Gott wieber ansammenfnupit: er aber mobnt in unnabbarem Actber. Huch bie Schidfale bes Univerfume werben und nicht verborgen bleiben. bie Burudgiebung bes gottlichen Princips von ber Belt, und wie bie mit ber Form vermäblte Materie ber ftarren Rothwendigfeit überliefert worten, noch werben une bie Borftellungen von ben Schidfalen und bem Tote eines Gottes buntel fenn, bie in allen Dofterien gegeben merben, bie Leiben bes Dfiris und ber Tob bes Abonis. Bor allem aber merben unfere Mugen auf bie oberen Gotter gerichtet febn, und jenes feligften Genne Theilnahme burch Anschaim erlangent, werben wir mabrhaft, wie bie Alten fich ausbrudten, vollenbet werben, inbem wir nicht nur ale ber Sterblichfeit Entflobene, fonbern ale folche, bie bie Beibe unfterblicher Guter empfangen haben, in bem. berrlichen Rreife leben; Bebod, o Freunde, icon mabnt une bie fintenbe Racht und bas licht einfam funteinber Sterne. Laffet une alfo von bunnen gebens

### Anmerkungen.

Seite 232. fo ba f Sopholles x. In einem Fragment, welches Plutarch aufbewahrt hat, und bas fich Opp. Soph. ed. Brunk. T. IV, p. 686 findet.

Sie Bofiffale alfo fener Leber z. Bit Kenure beden ist vieleich nicht ber Erfinnerun, bed bei falgande Darfflung fich ber befenberen Mrt, wie Soedams Branne ble Leber vom Innerellum bargefelt bat, verglüssich, nach bem giftelefen Musqua, serder vom feinem Worffelt bat, verglüssich, bem Pitrich und bem Ginen, als Andang zu ben Briefen Sier bei bet Weber ben Brand werden file am midbere.

Ausgenommen, bag Brunus bie Geele und bie Form eines Dings für

ibentifig erflärt (a. a. D. & 200), wedend es ifem numbhlich wird, der hichfen Punt der Indifferent polisfen Materie und Geum mit burchhäniger Alechfeit un gewinnen; Alexander dopigen ble Gette felbft die der Mirten Gegendels in der Berm kehaptet, sonoch der Geum unterwebent, Minnen felgende Gelden der Berm kehaptet, sonoch der Geum unterwebent, Minnen felgende Gelden der Bermal der gegen und Spansfellen feiner Zueffellung betragdet werden,

"Wir muffen von ber gufalligen Form bie nothwendige, ewige und erfte Form unterscheiden, welche aller Kormen Korm und Quelle ift."

"Diefe erfte allgemeine Form und jene erfte allgemeine Materie, wie fundfie vereinigt, ungertrennlich, verschieden und bennoch nur Ein Wefen? Diefes Rathfel milffen wir aufzulöfen fuchen." S. 282, 283.

"Die willemmen Weifeldeit der Delque der Dinge kam ver ihren weiten weiten Den dien Delque in die voelregefen mit derfensenig nach demitiefen lieberlicker. Bem es eine vollemmene Magliefelt weifelt ju feste ohne beitliche Delque gibt, je erfechagien de Dinge fie falle vollem, a., de sie weren, der die von der die vollem der Beitliche Beitlich Beitlic

"Wit sohen fein Muge neder für die Öffe biefe Migden und für die Aussiche Mügnunder; worder die designen Mider, where nie die beiben aufgrehm Einden peisemmenfesten, mit Erfedenheit fagen: Tenebras non obseurabendur a te. Nox sieut dies illuminabitur. Sient tenebrae ejus, ita et lumen ejus. "E. 287.

"Man bitte sich, bie Materie ber zweiten Gattung, welche bas Subjett allein ber antürlichen und veränderlichen Dings ist, mit berjenigen zu vermischen, welche finnliche nud blerstuntliche Belt mitrinander armein baben." © 367.

"Diefe Mearete, weiche ben umtiverichen wie bem Echpetichen Dings um Grunde liegt, ist ein mannichtliges Beden, insolern se die Menge ber Fernmen im sich felleste, im sich festenderte aber splechteterbings einstell umb mutheilbar. Beil sie allte sit, kann sie nichts insolerionbere son. 3ch gestehe, daß es nicht für jehren ichet gu fassen ist, wei erwas alle Gegenscheine umb keine besitzen, das formelle Weien von allem sepn, und boch seibst teine Form haben tonne; doch ist dem Weltweisen der Sat besannt; non potent esse idem, totum et allquid." S. 290.

Seite 816. Richt mit Unrecht, o Freund ac. Anfelmo, inbem er fich einerfeite an ben Leibnigiden Intelleftwaliemne anichlieft, icheint auf ber anberen Geite burch bie erfte Befchranttheit beffelben, welche in bem Ausgeben von bem Begriff ber Monas liegt, in feiner Darftellung gleichfalls beenat; augleich aber tomte jeboch bie Frage entfteben, ob iene Lebre bier nicht wirflich m einem bobern Ginn umgebeutet worben, und ob in ben Berwichungen und ber Unform, welche iene erfte Winschränfung nothwendig mocht, je eine Aenflerung ber wahren Bhilosophie mit ber Rlarbeit, wie mehrere in ber Rebe bes Anfelmo, 2. B. baft nur ingbagnate Borftellung bie Dinge aufer Gott feben laffe u. bal., burchgebrochen fen. Diefe Frage ift um fo natürlicher, je allaemeiner bis in unfere Beit, felbft bon benen, welche fich an Leibnig betennen ober bie Bbilofophie ju ibm jurlidführen wollen, feine Lebre, nicht ohne feine Could, in Bauptpuntten, wie bie ber vorberbeftimmten Sarmonie (welche auf bie Berbinbung bee Leibes mit ber Ceele bezogen wirb), bem Berbaltnif ber Monaben gu Gott u. f. f., gang unverftanden geblieben ift; gleichwohl mochte fich in ber Rebe bes Unfeimo nichts finben. bas nicht mit einzelnen Stellen aus Leibnig wirflich belegt werben tonnte, ohne bag man notbig batte ju ber Berufung auf ben Beift bes Intelleftwalfofteme feine Ruffucht gu nehmen. Das Geon z. B. ber Ginbeiten in Gott betreffent, und baß fur bie abaquate ober Bernunftvorftellung alles in Gott feb, tann man fich auf mebreie Meuferungen begieben, bie theife, in ben Nouveaux essais feibft, theife in einer Quabe in benfelben, fiber bas Theorem bes Dalebranche, baf wir atte Dinge in Gott feben, befinblich finb. . .

Seite 328. welche ein Philosoph bor und in ben Borfen bin terlaffen bat re. Anch beifer in Joedonne Brunde, beffen bier (aus bem icon erralinten Ausgung S. 803) angeführte Borte allere bige als bas Symbolum ber nachren Philosophie betrochter werben tomen.

# Fernere Darftellungen

aus ben

# Shitem ber Philosophie.

1802.



## Inhalts - Weberficht.

|                                                                         | Beite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Bon ber bochften ober absoluten Ertenntnifart im Allgemeinen.        |       |
| 1) Die nieberen Ertenntnifarten.                                        |       |
| a) Das gemeine Biffen                                                   | 339   |
| b) Die Berftanbeserfenntniß                                             | 342   |
| 2) Die absolute Ertenntnifart.                                          |       |
| a) Die formell absolute ber Mathematil                                  | 345   |
| b) Die fchlechtbin abfolute ber Philosophie                             | 347   |
| a) Berbaltuif bes Dogmatismus und bes Rriticismus per ablo-             |       |
| luten Gefenntniffart                                                    | 848   |
| B) Das Richteiche Softem im Berbaltnif jur absoluten Griennt-           |       |
| nißart                                                                  | 353   |
| II. Beweis, bağ es einen Bunft gebe, wo bas Biffen um bas Abfolute      |       |
| und bas Albfointe felbft eine finb.                                     |       |
| 1) Das Organ ber Bermunft- (intelleftuellen) Anfchaumng                 | 861   |
| 2) Debuttion ber abfoluten Anfchannng aus bem Grund aller Philosophie   | 362   |
| 3) Beweis aus ber gleichen Abfolntheit bes Befens und ber form im       |       |
| Abfoluten                                                               | 866   |
| 4) Ueber ben Ausbrud; intelleftuelle Anichanung                         | 868   |
| 5) Biefern in ber abfoluten Erfenntniffart bie Bereinigung von 3bealis- |       |
| mus und Realismus                                                       | 870   |
| III. 3bee bes Abfoluten.                                                |       |
| 1) Die 3bee bee Abfoluten bei Spinoga                                   | 372   |
| 2) Sauptfage fiber bie 3bee bes Abfoluten.                              |       |
|                                                                         | 374   |
|                                                                         | 876   |
| c) Die ewige Gorm - gleich bem Abfoluten felbft - abfolute              |       |
| Ot wells                                                                | 970   |

ş.

|                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| d) Das urfprlingliche Berbaltniß von Tenten und Genn = bem bee                                                                                                                                                            |       |
| an und filt fich Unenblichen ju bem an und für fich Enblichen                                                                                                                                                             | 881   |
| e) Das Enbliche, indem ibeell enblich = reell menblich                                                                                                                                                                    | 385   |
| f) Folgefähe                                                                                                                                                                                                              | 389   |
| a) Die erscheinende Bett ist in der Idee bes Absoluten posen-<br>tialiter enthatten (jedes Ding sets lich durch Absoluberung sein<br>embirisches Dossen).  3) Das Absolute — an fich selbst absolute Einbeit. — gebt filt |       |
| ben Reffer in eine abfolute Totalitat (= Univerfum) fiber.                                                                                                                                                                |       |
| <ol> <li>Mues in bie'em Universum begreifen, beißt, es vernünftig be-<br/>greifen. (Mues, bas ift, vernünftig).</li> </ol>                                                                                                |       |
| IV. Bon ber philosophischen Confirmition ober bon ber Art, alle Dinge im Abfoluten barmftellen.                                                                                                                           |       |
| 1) Borausjehung ber philosophischen Conftruttion in ber Aufbebung ber                                                                                                                                                     |       |
| Antinomie bes Allgemeinen und Befonberen füre Abfolute (im Abfo-                                                                                                                                                          |       |
| futen beibes in eine gebilbet)                                                                                                                                                                                            | 392   |
| 2) Das Befonbere nur anger bem Gangen ale foldes ericeinenb . 3) Biefern bier                                                                                                                                             | 394   |
| a) überhaupt tein Ableiten flattfindet, inebefonbere                                                                                                                                                                      |       |
| b) fein Debuciren ber Birflichfeit (ber ericeinenben Belt ale                                                                                                                                                             |       |
| folder) . 4) Berbaltnif ber analpfifden und funthetifden Methobe jur absoluten                                                                                                                                            | 396   |
| (mobel aber bas Biel, bas burch bie lettere erreicht werben foll) .                                                                                                                                                       | 398   |
| 5) Die Bebentung ber Ibeen filr bie absolute Biffenicaft                                                                                                                                                                  | 407   |
| V. Bon bem Gegenfah ber reellen und ibeellen Reihe und ben Potengen<br>ber Bbiloforbie.                                                                                                                                   | 401   |
| 1) Burudifibrung ber bisberigen philosophifchen Conftrution (ane ber 3bee ber Philosophie) auf Die frubere Darftellung vom Princip ber                                                                                    |       |
| 3bentität aus                                                                                                                                                                                                             | 412   |
| Die zwei Einheiten im Absolnten gepflangt = Central ober absoluter<br>Subifferenabunft                                                                                                                                    | 415   |
| a) Erste Einheit (Poteng) ober bie Aufnahme bes Unenblichen in bas Enbliche (Einhilbung bes Befens in die Form) = Ratire.                                                                                                 |       |
| b) Anbere Einbeit (Poteng) ober Aufnahme bes Endlichen in bas Un-<br>enbliche (Einbiltung ber Form in bas Wefen) = ibeelle Welt.                                                                                          |       |
| 3) Wiefern in jeber Ginbeit wieber alle Botengen enthalten finb:                                                                                                                                                          | 410   |
| a) in ber erften Einheit ale Boteng ber Reflexion                                                                                                                                                                         | 418   |

| X 16                                                                | Grite |   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---|
| b) in ber zweiten Einbeit ale Boteng ber Subfumtion :               | 420   |   |
| a) Licht,                                                           |       |   |
| β) Danbein.                                                         |       |   |
| c) Einheit ber Reflegion und Gubfumtion = britte Boteng.            |       |   |
| a) Organismus (Bernunft)                                            |       |   |
| β) Runftwert (Einbilbungefraft).                                    |       |   |
| I. Conftruftion ber Materie.                                        |       |   |
| 1) Beantwortung vorfaufiger Fragen                                  | 423   |   |
| 2) Begriff ber ewigen Materie (= Ureinbeit) unb beren Formen        | 425   |   |
| 8) Begriff ber eigentlichen Materie (Ratur im feiblichen Ginn) unb  |       |   |
| beren Botengen                                                      | 426   |   |
| a) Boteng ber Refferion = Ansbebnung (Lime, Raum).                  |       |   |
| b) Boteng ber Gubfumtion = Geffaltung-(Rreielinie).                 |       |   |
| c) Synthese biefer beiben (Boteng ber Bernunft) = Realitatobe-      |       |   |
| filmmung im Rauftt (Echwere).                                       |       |   |
| Uebergang jur Theorie bom Weltbau                                   | 430   |   |
| II. Speculative Bebentung ber (Replerifchen) Befete bes allgemeinen |       | - |
| Beltbaus.                                                           |       |   |
| 1) Demonstration bes erften Gefetes (Umlaufszeit und Umlauf)        | 432   | , |
| 2) Ertfarung bee gweiten und britten Gefebes                        | 442   | * |
| Allgemeine Bemertungen fiber bas Eigenthumliche ber bier ent-       |       |   |
| widelten Theorie vom Beltbau                                        | 444   |   |
| III. Betrachtungen liber bie befonbere Bilbung und bie innern Ber-  |       |   |
| haltniffe unferes Blanetenfoftems.                                  |       |   |
| 1) Festsehung bes Standpuntte biefer Betrachtungen und ber biebei   |       |   |
| borausgnsehenben Begriffe und Bestimmungen                          | 450   |   |
| 2) Anwendung biefer Bestimmungen auf bie Belitorper, fofern fie     |       |   |
| als besonbere Dinge betrachtet werben                               | 454   |   |
| a) Borlaufige Berbeutlichung ber Berhaltniffe im Spftem ber Bla-    |       |   |
| neten burch bie Analogie gwifden ben eblen Metallen und ben         |       |   |
| etlen Blaneten                                                      | 457   |   |
| b) Die Bauptmomente ber Erftarung bes Spfteme ber Planeten (ale     |       |   |
| im Gegenfat bes Allgemeinen und Befonberen liegenb)                 | 464   |   |
| e) Beftimmung ber Weltgegenben aus bem gleichen Berbaltnif ber      |       |   |
| Botengen bee Allgemeinen und bee Befonberen Planetentafel           | 468   |   |
| d) Betrachtung ber einzelnen Regionen bes Planetenfoftems           | 470   |   |
| e) Das Rometenfpftem an fich und im Berbaltniß jum Blaneten-        |       |   |
| fustem                                                              | 484   |   |
| 1) Das Berbaltnig ber Rebenplaneten gu ben Sauptplaneten fiber-     | ,     |   |
| baupt = ein wirfliches relatives Cobafioneverhaltniß ber Monbe      |       |   |
| mit ihren hauptpfaneten. (Ginfluß bes Denbs auf ben Erb-            |       |   |
| magnetismus und in Folge beffen auf bie Inclination ber Erbare.     |       |   |
| Edulling Charmel Weste 1 Whith IV. 99                               |       |   |

| Andentung über eine analoge Erflärung ber Rutationsperiobe                                                                                                                              | eite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ber Erbare)                                                                                                                                                                             | 88   |
| g) Ausbehnung eben biefes Berhaltniffes auf bas ber Conne ju ben Weltstehern ibres Coftems und Annendung beffelben jur Er-<br>tfärung ber Arenbrebung ber Blaneten aus einem Streit ber |      |
| abfoluten und refativen Cobafion                                                                                                                                                        | 93   |
| h) Erflärung ber Abweichung ber Magnetnabel aus bemielben Ber-                                                                                                                          |      |
| baltnift, and treichem bie Arenbrebung                                                                                                                                                  | 98   |
| geitenwechtel außerbalb ber Benbefreife, bes Gemittere, ber                                                                                                                             |      |
| Rorblichter; bes Bhanomens ber Abnahme bes BBaffers 5                                                                                                                                   | 00   |
| k) Enbliche Entideibung bes bei allen biefen Berhaltniffen obmal-<br>tenben Streits mifchen ber Conne und ber Erbe (in einem all-                                                       |      |
| gemeinen Berbrennungeproceft)                                                                                                                                                           | 04   |
| ing: Borbericht ju Steffens Abhandlung über ben Opphations. unb Deserphationsprocest ber Brbe                                                                                           | AR.  |
|                                                                                                                                                                                         |      |

#### Bon ber bochften ober abfointen Erfenntnigart im Allgemeinen.

Wollten wir unter absoluter Erfenntniß Aberhaupt nur eine solche verstehen, über weiche es in irgend einer Bezichung feine höbere gibt, on miligien wir jugeben, dah siecer, auch der agennien Berstand, in Bestig einer solchen sen, indem ein jeder irgend einen lebten und höchsten Maßigliad der Badfreifen anfagt, so et is im die Benglieden bei, den er ohne deutsche Benglieden anfagt, so et is im die Benglieden beit, den er ohne der ich eine Benglieden abged bei bei die Benglieden beite Benglieden beite Benglieden beite Benglieden beite Benglieden beite die Benglieden bei bei eigene Dassen ist. Diere aber ist die Rede von einer Erfenntlägter, tie, deutsch sich felbst spelied absolut, eine Erfenntläg gewährt, welche nicht in irgend einer Bezichung oder einem Berbältniß, sondern der Art nach von allen verschieden, durch ibe Matur absolut ist.

Aus ber Reuen Zeitichrift für speculative Bopfil, ersten Banbes, erstes Stüd (1802). — Die folgenden Zusähe in Roten oder in [] Rammern (im Text) find, wie die frührern, aus einem Dandezemptar des Berfassers. D. h. Der Zustand jeuer, weiche ohne viele Erkentnissert find, läft fich eichst überschen. Wie alled, wos ist, überspupt auf die bert Betengen gurüstenunt, des Endsligen, Unendlichen und Enigen, so beruht auch alle Berchiebenheit ber Erkentniss darant, daß sie entweier eine rein eine nuntliche eber eine enige ist. Rein entellig bie bei ein unneilige der ein unneilige filt Rein entellig filt beigning, weiche aumitrikar blesse Erkentniss der Berchieben Berchiemungen ist, es fen mu in den unmitrieden Berchiemungen, eber in soden, weiche übersputz durch eine Einwirkung von außen, 3. B. Erzichung, eber auf irgend eine andere Weise in der Seeke gefogt find.

Affein bas Bewußtichn ichen ift meglic nur burch bie Beiebung ber Erfuntuit, beiern fie andlich und ber unmittelbare Begriff bes Leibes ift, auf ben unenblichen Begriff bes Ertennens, welche Beziehung, wenn fie mit Freihelt ausgeitel wirt, bann überhaupt bie bechfte Etufe ift; zu ber bas gemeine Wiffen fich erhebt.

Schen baß jene Bejeichung Begle bung ober Gussimiton ift, beweist, baß es in berfelben zu feiner wohren Einseit bes Entlichen und linentlichen femme. Denn ba bas Entliche als Entliches aufgenommen werben felt, so wirt es als Entliches bestätigt, ber Gegensch also erstalten.

Das Unenkiche baggen in das Enklice, auflatt biefes in jenes ju feten, ift nur möglich, indem biefes felch mendlich gemach, wird. Beiches berm auch der Sinn umd die Meinung jezu migfer, wenn einige von ber Beftimmung ber empirichen Erfenntnis durch Begriffe a priori, b. h. felder, die unmittider aus bem unenklichen Beiche best Bewickleines genommen sind, prechen. Judem aber die enkliche Ertenutnis seine die eine unenbliche mirbe, wärer die Aschule Guiebeber gesetzt, endliche mid unsebliche Erfenntniss wären einauber nur noch wed entgegengesche, real aber völlig gleich, senach auch sein Unterstehten werden.

Diejenigen aber, welche bie Einheit ber endlichen Erfenntniß und ber uneudlichen, ihrer Borftellungsart gemäß, nur als ein Bestimmtober Abgeleitetwerben ber ersteren burch und ans ber letteren benten kennten, mußten, weil eine solehe Beftimmung ober Meletung allerbings unmöglich ist, in einen absoluten Dunlömmt grathen, in weiches
fie auf, ber einem Seite das Denten, weiches veine Einheit; solehofien
ibealisch, ofne Wannichfaltigfeit, auf der andern aber dem Seif von
flerschaupt des Gemeirische, weiches benfo ober mit den Mennichfaltigfeit wäre, als die vorläusig gewissen und allem Philosophiten
vorausguiegendem Gultoren alles Wiffens bestimmten, einen Dunlömmtelle, weicher punz anertennt: wir fanner eine absolute Bentikt des
Princip iegen und darun der ante bir fanner eine absolute Bentikt des
Princip iegen und darun der ante folgene eine Bollette Bentikt das
der nicht unmittelbar und scheichten und begreifen, bieles
der nicht unmittelbar und scheichten, einen Bielheit son
als gegeben, d. i. von jeuer Ibentität unabhängts und
neben derschletz woraussiegen.

Daß siermi die Shiefopsie vällig ausgese, debarf teiner weiteren Auseinanberfepung; benn was wieder man zu dem Geometer sogen, wern er sich außer der Bed Strängels oder des Duadrals auß unch den bestehen. Perkangel und der Led Duadrals auß unch den beimberen Perkangel und des felorbere Duadrat geben lassen wollte, und nicht in seiner ersten Sonstrution school Andlicke und Unschliche vereinigt hätte? Dies Art der Germaniss stallt deser ganz unter die bereits berfiste, in welcher das Endlige als Endliches geseicht — und so wie est gegeben ist, unter das Unendliche substitution, dasser es serner feiner besondern Berinflichgiung beristen bedaft.

Da aber auch ber Gebanke einer Aleitung best Embligen aus bem ihm absolut entgogengeleihen Unenklichen oder bas, was man insgemein eine Aleitung des Besonderen a priori genannt hat, als ein gang unmöglicher Gebanke angelehen werten nuß, so haben voir ferner mur nach von seiner Beschandertennnig au sprechen, welch sich voll Bertlieber zühmt, und die in dem Solssen Jurischlichen des Besonderen auf das Allgemeine und den Schliffen von der Wirtung auf die Ursache, oder umgestert, deltetet.

Wir werben biefe Ertenntnifart charafterifiren muffen, nicht nur ihrer felbst wegen, sondern auch, weil fie in die Bhilosophie übergetragen, ber Berfciebenheit ber Gegenfande unerachtet, gang biefelbe bleibt. Ge ift biefunige Artmatnifart, medie überhaupt anf dem Geles Bechanismus beruft um bin allen Theifen ber sognammten Bysift bie hertscheite ist. Wie be absolute Einstelle bes Unsenklichen um Einstlichen in bem bloß erstelleiteren Gestennen fich als ein Jasiammensthaus um Urfache um Brütung barbeite, muß im Eyften ber Phistosphie sichh bewisseln merben. Denjenigen aber, medien biese Geleg seich Princip ist, bann nicht ben Grund, warm fie gezwungen sehen merben. Denjenigen aber, medien biese Geleg seich berichte ist, bann fasse ben Grund, warm sie gezwungen sehen siehe ben filten und getrieben an seiner ben Grund bernisten an seiner ben Grund bernisten an seiner ben Grund bernisten aus seiner der Bernantz seine Gerstandsen der ander der Gerstandsert angemenber twere, so ist seine zienen Stemantz, sondere seine Bernantz gibt, die sich burch Gehüsen vom Bedingten aus Weichung aber dem Bedingt ausgert.

Die Betrachtung ber ftete wanbelbaren und abhangigen Dinge läßt fetbft einen gemeinern Beift ohne alle Befriedigung, Die nur in bem Unveranberlichen, bem, mas an fich felbft mabr und vollfommen ift. gefunden werben fann, und biefes Gefühl ift fein Berberben, benn' ba er es boch einmal bei bem Geben, Boren, Riechen u. f. m. bewenben laffen will, fo mare es beffer, wenn ibm auch jenes Streben genommen mare. Denn bag eine Erfenntnig, Die von ber Birfung auf bie Urfache foliefit, bas Princip burch basjenige, wovon es bas Princip ift, bas Urfprüngliche im Abgeleiteten erfennen will, niemale auf etwas führe, bas an fich felbft mare und burch fich bestanbe, ift ebenfo flar, afe baß fie nicht einmal basjenige, mas fie in ber Reibe ber Bebingungen ale Urfache einschaltet, feinem Wefen nach, ober wie es abgefeben von feinen Birfungen ift, erfennen lebrt. Diefe Erfenntnifart wird baber, außer ber Billfur in ber Erbichtung ber Urfachen aus ben Birfungen, an ben allgemeinen Benbungen ber Salbbeit erfannt: alfo ift etwas, alfo gibt es eine Rraft (bie allgemeine Buffucht ber Unwiffenbeit), ober eine Materie mit biefen und jenen Gigenfchaften ac.

Daß hierbei, wenn biefes Berfahren fich felbst getreu ift und nicht sich aberfpringt - nur Endliches an Endliches gereiht wird, ift gewissernaßen die reinste Seite bestelben, nud es fehlt nur die Resterion barauf, um nicht hierin felbst bas unmittelbare Bekenntnig ber Unwiffenheit zu sehen.

Nicht baß biefe Erkenntissert, die wir mit Einem Wert dem Einpriestuns! nennen fomen, innerhalf ihrer Sphäre bald mehe bald
weniger den Berstand bruncht, oder ein bald mehr ber berniger pitalephische Anfehen sich gicht, mach fie weniger oder mehr vertwerflich; die gange Erkenntissert ist salch, dem Veriacip nach, und eine ewige
und nuverligdbare Dutelle des Irrihums. — Richt die her wenter untigte veräudert, die gange Anfehe und gibt ungefehrt und im Keinein ungefahrt nerben, che fider die Gegenstände, welche sich biese
Erfenntnissert genommen bat, ein Wissen der fich biese
Erfenntnissert genommen bat, ein Wissen der feben tonute.

Bu bewnubern ift, wie bet bem beständigen Rubmen, bas bie Aufflarung bon bem Rampf gegen Aberglauben u. f. w. macht, noch niemand gezeigt bat, bag ber tieffte Aberglaube ibr mabrer Charafter ift; benn welche grofere Guverftition tann es wohl geben, ale an glauben, baft bie Dinge, welche in ber Bhofil 1. B. ober Chemie fur Urfachen ausgegeben werben, biefe Birfungen bervorbringen, welches ein mabrer Fetischismus ift, ober Aberhaupt burd Ginfchiebung von Mittelgliebern, bie bebingt fint, bas Befen nub bas Sanbeln ber Ratur beareifen au tounen; und wenn jemand unfere Biffenicaften ale ein Spiel ber gur form und jum Suftem fich organiftrenten Unmiffenbeit charafterifirt bat, fo zeigt bieg zwar auf ber einen Geite bas Fire ber Borftellung, baft allen Biffenicaften nur biefe Gine Erfeuntnifart moglich fen, auf ber anbern aber entbalt es infofern bie grofte Babrbeit, ale jeues Schliegen von ber Urfache auf Die Birfung in ber That nichts anberes als, ein formliches fich felbft aussprechenbes Richtswiffen ift. Denn wie tann eine Reibe von Renntniffen ein Biffen febu, welche in feinem Buntt etwas Unbebingtes bat; bas einzelne Blieb in ber Rette bat einen Berth, aber es hat ibn burch ein anberes, welches wieber burch ein anberes, u. f. f. ine Unenbliche; ber Berth jebes Gingelnen ift alfe bebingt burch eine unenbliche Reibe, welche felbit ein Unbing ift und nie wirflich feon wirb, und jebes Gingelne bebeutet nur barum etwas, weil man ficher ift,

<sup>&#</sup>x27; auf Bhilofophie übergetragen Dogmatismus.

bag man nie nothig haben werbe ben Berth bes Gangen zu realifiren', ober bis jum Letten tommen tonne, wo fich bann bie gange vermeinte Wiffenfchaft in ein völliges Nichts auflösen wurde.

Stenes Gefchift with nur barum mit folder Sicherheit betrieben, med seine Ratur soon is Dumpsseit bed Bemußtigend mit sich beingt, welche bas Einbrechen jedes Strahls versindert, der, indem er die gange Riche guleich ertachstet, den Werth eines Wissens siem ein der mutre, besse Besten finnen lehren würde, besse Besten finnen lehren würde, besse Besten finnen keinen Geben und der der Besten Geben gestellt gen zu fonnen.

Die Muly, alles que erflären, nichts nehmen que feinen mie est ft, in feiner Delatlität, sonderen unr andeinnadregengem in Ulefache und Birtung que segressen, ift es, took vor allem um meifen and der Indifferent des Deutens umde Anschauens reifet, voelche der eigenstiche Character des Spissfoppen ist.

Wom überhaupf nur das Wahrheit ihr, was mit der höchen Ertenntügart erfannt wird, und sow ab bisher. Gelgate ih hinreichend zu ziegen, daß alle andere Währfriet eine blöß relative ihr, die nur gilt, nachem man sich auf dem Grund- und Boden alles Pertfynnis begeden hat, und innerhalb sessielsen und in Begng uns sich Mahrheit sit, so wertem sich überkaupt nur dieseingen Wässenschaufen der Währen

' Bie bie englische Staateichutb. Beftanbiges Borgen von einem gweiten, um ben erften, von einem britten, um ben gweiten ju bezahlen.

Die Gemetrie und überhaupt die Mathemaif ist die fest die einige Bissenstein weite ein allgemeines Beispiel jener abschaft, welche ein allgemeines Beispiel jener abschaft, die wir auch die demonstrative, emmen konnen, gegeben bat. Die gemetrifche Erdbeng beruht auf ber völligen Aufgebung des Ganlasgespes, sie ert far inicht, "B. wie es komme, die in einem Dreief bem größere Winkel immere die größere Seite gegenilber liege, daß je wei Seiten eines Dreiefs zuglammengenommen größer seen als bie beitet, sie ber wie is, das sei de sie de

Nicht nach dem Cofe (sojischen Geleg der Irentität; wechtes, wie eit Logist seine blosse Berstambeslehre ist, auch nur den anathisende Berstambeslehre ist, auch nur dem anathisende Berstambe seinem Berstambeslehmunt, und in. der Hösischopfie unter andern sie den gestellt den zu den gestellt den gene den gestellt des gestellt des

 Die Mathematit, femoch fofern fie Geometrie als sofern fie Arithmetit ift, gelangt jur absoluten Erkentniss deburch, 50 fie Ramm und Beit, bie Universalisten es Misseluten ber einer Attribute, als das Absolute behandelt, nämlich nach dem Bernuntigeset der Bentität, der absoluten Einheit des Endichen und Unentlichen, der Bedenberen war bes Allgemeinen. Diese Genheit, die in jedert ihrer Confutitionen ausgebrucht ift, sie der Grund ihrer absoluten Gewöhrit, und Erdbeng nicht für den restlichtendem Berfland, sondern für die anschanende Bermunft.

Muf biefe Beife bruden Arithmeil und Geometrie ben Charolter ber absolnten Erteintnig, wenn nicht in fhrem Self ober ben ummittelbaren Gegenflanten, welche bloß zu ber abgebildeten Beit geboren, bed fermell bodft volltommen aus.

Denn, um uns hierüber weiter zu erfükern, so viel es die Borläussteit bieler Betrachtungen versichtet, so ist, voon das Absolute an sich zwar absolute Einseit vos Endichen und Unendichen ist, ohne weder das eine noch das andere zu senn, der Form aber siene und das andere zu senn, der Form aber siener Ersteinung nach die ganze Einheit seines Welens im Endlichen und im Unenblichen ausverficht, der Ranm die Einheis des Endlichen und Unenblichen im Endlichen oder im Sevan, die Zeit aber dieseles Einheit im Unenblichen oder im Ivaale angeschauft. Welches hier, voie sich verriedel, nicht weiter bewießen voerben Lann.

Der Philosophie, ba fie bieselbe Einheit zu betrachten hat, bleibt auf biese Beise bie Nothwendigfeit und bie Aufgabe, fie unmittelbar

abfatute Biffen ift mur in Einem Punfte möglich, so Zenten umd Erun absolut guimmpridalen, nos es indie mie der Figure mei einem Buch pielöfen bene Begriff um bem Dielich sebent, no ber Begriff- licht zugleich bes Dieft umb bat Dieft ber Begriff iß. Ih meinfelm Bunt nielter auf anachtliches umb junterliches Biffel guimmenslaßen. Zus Biffen wielter in zeitern anachtliche begriff, bienspappen, nur zum Diebt zu gefangen, ihme biefer in zenne neisbaten wirt; es wieder die ber bei der die Berne biefer in zenne entbatten wirt; es wieder die ber bereichtig ben, instern als bas Zenten micht under an bem einfehe gefer fehre fehre fleiche fleiche fleiche fehre finde fehre bieder in zenne fin felch binnesungeben, in III de felb zugleich bas Reale dere bos Schie his diech binnesungeben, in II de felb zugleich bas Reale dere bos Schie bis bitte. im Befen bes Ewigen felbft angufchauen und in ber Bernunft barzuftellen.

Da iberhaupt jede Einheit bes Dendens und Segnes ein Anfog anen ist, die Mathematif aber in jeder ihrer Conftruttionen eine solche Einheit auserhicht, so taum baraus, daß Geemetrie und Neithmetif, jede in jeder Conftruttion biese Einheit, die eine nur im Ende lichen eber im Sepu, die andere im Unenklichen ober im Denten, ausbrücht, augleich die Einheit und die Berschiedenschie ber geometrischen und arithmetischen Ausschaup, hintlinglich begriffen werben.

Die Bhidolophie aber, ba fie ihre Conftruftionen überhandt unmittelbar nur in bem Beden bes Erolgen felb barfellen fann, fann fie nur im abfolnten Ertennen, in Anfehung bessen Unenbidoes und Enblides, Zenten und Gebn selbt ungetrennt ift, aubenfiden.

Wir verben das abfalute Erfemen auch des urfülliche nemnen; das Urbild fiberhaupt] aber unterscheicht fich (wie in dem Gespräch fie er des gefilliche und natürliche Beinich der Dings beniefen ist) von dem Begriff daburch, bag dieser, welcher reiner Wobus des Teulens und unendich ist, das Belondere oder das Endliche sich entgegenstehend dat, in dem Urbild dassen der

Die Philosophie bagegen, ba sie die Einheit im abselnten Ertennen barflellt, fann ihre Ureilber nur in ben Ibren, sonach nur intellettuag, anschauen, benn die Ibre ist der unmittelkare Mobus bes absoluten Ertennens, bies doer die Ibre aller Ibren, die Germ aller Formati.

Weber vermochte des Beitsiel ber venigstens sommell abstauten tertenntisigert, das in ber Goben, ber mussfennstissen Beffenssofiseten aufgestellt war, die Philosophie allgemein zur Bebe biefer Extemntissen auf iber der Beferfein auf bie nochmendige ner übersaupt zu erheben, nech ließ die Bestlerien auf die nochmendige Berfesiebengbeit ers Philosophie won der Muntpenntit, for the volligen Schährt im Anfehung ber Art ber Erfentunlig überhaupt, das Migathümliche ber Hölloppie als einer Wiffenschaft, die gang und unmittelfare im Wölloppie als einer Wiffenschaft, auf Schiekund Weife erfennen; und man tann fich sierniber zum barum meniger verneumbern, weil die wohre Ibre der Walfpenstift Gerfaupt und der Gementrie und Anfalofie instellentere felbt mur eine Grundt der wochen Philosophie fenn famm.

"Integ macht bie nethenendige Entsperiung, die mit bem Bemußle fum selbs gefest ist, indem die Gindeit, welche im Absfutuen ih, der entbligen Intelligenz im Entbligen und im Unenbliden gleicher Weller erlefterte webe, Waum und Beit zu notherendigen wir mit mittellichtlichen Kanfadmungen, andsperal ferne Aufter Entblich vor des Bedeit des Emigen. selbs filt ist erstellteiten Ertennen ebenso wie im Dandelt beständig entflicht und nur durch intelleftendig Anschaung verzogenweitigt mit nurmitelber erkannt werten fann.

Diefelde Indifferen des Ihraden umd Rocten; die de im Maum und in ber Beit, dert dem Endlichen, ibier dem Unentlichen untergeerdung, aus die gleichjam presiert aufhauft, im die felde munistelben; im abfalten Erftennen, im Anthung deffine es Abreall feinen Unterssiede gleiche gleit des Dentens und Sequal, intelletung ausgichanen, ift der Aufaug und erfte Schritt zur Philosophie.

34 bie Erfenninis bes Absoluten septe ber Doguntismus ben Endpised aller Philosophie, und unter verschiedenen, allen und nenen, Kornien blieb er fich barin getren, baß er das, was bie Histosophie sein und gar ille, jum Biel ober Wesnlate berselben machte.

Done alles Bewuftfebn einer abfoluten Ertenntnifart fiebt er bas unmittelbare und für bie Bernunft erfte Babre feineswege in bem Abfoluten felbft, fonbern in gemiffen Begriffen bes Berftanbes ober ber bem Berftanbe bienftbaren Bernunft; bas Biffen in ber Philosophieberuht ibm auf einer Absonberung und ganglichen Abgiebung bes reinen Berftanbes von bem Befonberen, mithin icon im Brincip auf einer Operation, bie gar feine Realitat und in bem Reellen felbft einen emigen Biberfpruch gegen fich bat; bie Boransfetung, bag ein von allem Realen abgefonbertes, rein ibeales Denten auf ein Reales führen fonne, beweist bie Unmiffenbeit barüber, baf alle mabre Realitat in ber Ginbeit bes 3beglen und Reglen; und fonach iebe abfolute Erfenntnig Anschauung fen; ware ein verirrter und von bem Babren gang abgefommener Berftand fabig biefe Refferion ju machen, fo murbe er finben, baf bie reine Berftanbederfenntnif, fofern fie Realitat bat unb intuitive Erfenninift ift. bereits aufer ber Bbilofopbie in bem Theil ber Mathematit eriftirt; bem bie reine Anschauung ber Beit gu Grunde liegt; er wurde bieraus jugleich bas Untergeordnete einer Berftanbeserfeuntnig begreifen; fatt beffen, ba er ben Berftand will, obne ibn in ber Anichauung in wollen, behalt er bas boble leere Gefpenft beffelben , feine Ertenntnift ift nicht falid. fie ift vielmebr burdaus leer und abfolut Richts.

Man fann sonft- and ben Sogmalienus beisperien ale bos Befrechen, bos Abbit in seiner Bedingsteit gur Unsbedingsteit bes Utribbe ausgubofene. Am fichtfarften ih biefes Befreben in bem bedennten Fragen über bie Endlichteit der Unenblickeit ber Ganfalikbreite, ber Bett u. f. m., als ob eines, das feiner Natur unb seinem Begriff nach entlich ist, durch ein enklest Ausdehnung im Romn und der Zeit nach allen Richtungen unendlich werben sonnte, ober als od, wenn ein Absclates fig, die Reiche ber Bedingungen alebam einde nicht werte, und nicht biese in ber semprissen Unsudlichkeit, die sie hat, mit sennt naches bestämte.

So wenig noch unferer Ginsicht und Ulebrzeugung bem Kriticismus Anlpruche Veitern tömmen, Philosophie eber auch nur Gerundage von Philosophie zu senn, 6 hat er doch als ein großer Riebertschlagungsprocess gewirtt, indem er alle Formun der Entlichtit gänglich und ohne Ausnahme präcipitirte und den ihm telchs fein Ciencut von, dereisigenen gegents ausstellt, wenn auch in ihm telch fein Ciencut von, des sich sich unter der der der der der den den der der vielmehr mit jenem Podensch der des gegnatischen Kontelle bes degmatischen Philosophie felbst aun niederschaft.

Inbem ber Rriticismus feineswegs gegen bie Philosophie, fenbern gegen jene Abart berfelben, bie wir chen gefdilbert baben, und auch gegen biefe nur in ber Form, Die fie etwa m ben Reiten feines Urbebere in Deutschland haben mochte, gerichtet war, und in ber beften Meinung bie Bernunft gu fritifiren, nur ben Berftanb, theile in feinen eigenthumlichen Aunttionen, theile fofern er fich anmaft Bernunft gu febn, ber Rritif unterworfen hatte, ba er ferner, indem er ben Dogmatismus befampfte, burch bie Art felbft, wie er ben Rampf führte, beftanbig ben Bahn voraussente und fteben lief, baf jene bogmatifche Art ju philosophiren eigentlich bie mabre Bbilosophie febn mußte, wenn es nämlich fiberhaupt eine folche gabe, fo war außer ber Befchranttheit, bie er fich felbft gab, auch noch biefes nothwendige Folge: erftens, bag aus ibm auf feine Beife ein pofitives Refultat fur bie Bhilofopbie berporgeben tonnte, fontern tiefe vielmehr ausbrudlich auf bas reine Befoneiben, Burudweifen und Regiren eingeschrantt werben mußte, und ba ferner boch bas Beichneiten nicht möglich ift, ohne etwas, bas befonitten werben tanu, uoch bas Burfidweifen ohne Anmagung, bie jurudgewiefen wirb, - bag ber Rriticismus ju feiner eignen Erifteng ben Dogmatismus poftuliren mußte (ungefähr wie ber Protestantismus

darum nie univerfell werten kann, weil, wenn er es mürke, nichts mehr fenn würke, wogsgen er protestierne finnnte); hernach, das megen ber erinen Wegatividit diese Kritisstierns, mit der geringen Mühe- bes wollends kategoriss gemachten Sernassigense, das fix spiklisspike in jenem Jurialsschiegts von dem Bedingten und bas Anssisis der mittelen Mühe mmittelen zum Steptielsmus umgearbeitet werten somme, ohne das er auch in biese Fenden Mühe mmittelbar zum Steptielsmus umgearbeitet werten somme, ohne das er auch in biese Fenden Mühe mehre dem den eine nochwendige Anlage gegründet spiklisse in dem den von ach er freist, Kretantush bes Alssisisten, einem Bernunsfissinst für sich den, oslich er ein der Woch er Mittel dass ist sich made im Freist, deren den der er Mittel dass ist sich made im Treist, der den der ein der Woch der er Mittel dass ist sich made im Treist, deren ihr den der erspikliste von der fich burch die Gegentskunftlichten, sich bes freist gestellt gabet.

Siefes balten wir für bie fhechgelte Wirkung ber sich auf Aritif bestefarintenten Bhilolophie, daß sie die Genu, welche bie Berstanten-siechtschafte des Gestlet ver bem Absoluten bat, bestäßigte und gelichfam santioniert; biefe Schau, nun ungescheut um Schainger und zum Princip gemacht, ist nun vod allgemeine Afpl ber Unphissophies parincip genacht, in nun vod allgemeine Afpl ber Unphissophies, vocker, damit sie ja nie zum Gestlanten bei der eine absolute Tertenntigart gebe, bie ihr vollig mangelt, sich woch hiltet, das Absolute zum einem Begreisslichen Bahren, einer Berstanteshamigheit ausgeht, und verführigen derr prediematisch hilter bei Arigens aber ihre bestäufig oder prediematisch hilter bei Arigens aber ihre bestäufig oder prediematisch hilter Phissophies alleitung in bestäufig der bestäufig fram von für Phissophies ausgeht; mat her die Arigens aber ihre bestäufig der um der kerne gestlich und für Phissophie ausgeht, man bestür nachher zur Erkenntnis bes Absoluten gedang.

Wenn einmal bie Philosophie bestimmt ift Wissenschaft bes Absoluten pu stenn, so beken sich siene Anspruche erre Umpkislosphie, durch die Besonberebeit übere Form etwas zu senn, dan siehst auf; denn alle beie Tissenschaft und die Berkungen und besonbere Jurestimmahungan haben ihr Spiel nur, solange man sich außer der Sache hält, um das Abfolute berumget, fod feine unmittelbare Ertenntuß als ein Biel in bie Grene flectt, bem man fich burch Schleiwege und fanfliche Reimmungen ernaftbern miffe ! Die mohre Beliefsphie mocht alle biefe Ligenfeiter, mit benen man fich beit Unmissen den Minfelm einer inribenderlen Beischesphie geken fann, dedurch zu nichte, boß fie fich unmittelbare nicht Beischesphie geken fann, dedurch zu nichte, boß fie fich unmittelbare in ben abseinten andifferenzpmutt fellt, aus weichem fie zu jenen Bestehandbeiten gar nie heraumfömmt, so wie biefe nie zu sich mit beiteriefemmen.

Schift bie Metjobe ber Philiefopile fann nicht mede gweifelbste fein, sowie für solsenter Etandpumit gefunden ist, es fann mir eine Art-bes Fertschreiten und Schliesen in ihr geben swie weißen zwei Buntlen nur Eine gerade Linie, aber ungablige trummel), und wie fie in ihrem immerine Besten trockand featgerisch und apsaktisch ist, so wie miren mengen Westen trockand featgerisch ber Methode ertemen, wechte gleichferung burch alles sindward geht und allen Untersuchungen gleich gemigent ift.

<sup>3</sup> Dies wird, bann fehr anmahend gefunden. Aber arrogant ware vielmeht, wenn er sie nicht bafür hielte. Was einer in der Philosophie meint, intereffert nicht. Jene wagen vorzutragen, was sie mur so meinen.

Der transfernerale Greatsmus, wöcher juerft, nach fanger Unwissensteil barüber, die nahre Ivee der Philosophie wieder and Licht gekracht bat, femnte dem Britisfemus nichts als jene nagative Befreiung von den Schranten bes Endlichen, feineswegt aler das Kategorische und Bestities, mit dem er die Philosophie neu erschus, die Ivee der abschliebten Ertentmikant verdaulen, welche wem leitzeren ganisch wannacht ein.

Benn biefes Guftem [Nichtes] es ale eine aller Bbilofophie vorane. gebenbe und ibr felbft unbedingt voranszusepente Babrbeit aussprach: bag bie Biffenichaft alles Biffens von bem Unbebingten auszngeben babe, und wenu es baun in ber erften Form, bie es annahm, bei bem bloften Musgeben blieb und mit ber 3bee ber abfoluten Erfenntnifart nicht jum Durchbruch tam, fo ift jenes gerate bas Wefentliche und Rothwendige biefes Cuftems, ohne welches es überhaupt und in feiner Form gebacht werben tann, biefes bas Rufallige, bas in Beidrantimgen ber befonderen Reflexion und ber Darftellung, welche bem Princip felbft fremb fint, feinen Grund bat, und völlig binweggenommen werben tann, ohne baf in jenem, bein Befentlichen, bas Beringfte veräubert wurbe. Dem Aufinnen eines Gufteme, b. b. einer besonderen form ber Bbilofopbie. feine Eigenheiten zugleich mit fur bie Bhilofophie felbft gu balten, bat man nichts ale bie erfte und unbebingte, alle Begrenzungen ichon an fich vernichtenbe 3bee biefer Bbilofopbie entgegen zu balten. Die fterb. liche Geite, bie ber 3bealismus in ber Form ber Biffenfchaftelebre unmittelbar aus bem Rriticismus mitnahm, und burch welche er an biefen ben Tribut ber Dantbarfeit fur bas vorläufige Wegbabnen entrichtete, ift bie, welche fich bei Richte gang bestimmt und über allen Zweifel erhaben in ber Frage ausgesprochen bat, Die er bem Spinoga entgegenfest: mas berechtigte ibn bann, fiber bas im empirifden Bewußtfenn gegebene reine Bemuftfenn binauszugeben? Siermit burch biefe Beichrantung ber Auffaffung bes abfoluten Bewuftfenns auf

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Man wird nie leugnen fönnen, daß der transscendentale Idealistuns auch in der Horm, die ihm Fichte gegeben, guerst die Idea des Khlosuten als Princelyer Philosophie wieder angeregt hat. (Man vergl. hierzu II. Abch., Bh. III, S. 55 st. D. D.)

Das abfolute Bewußtjeyn, welches bas abfolute Ertennen felbft ift, nur birch bas Derium bes im empirifchen Bewußtfenn vortommenten reinen Bewnftfenns feben, beift, es in bem erften Auffaffen gleich mit bem Begenfay bes reinen und empirifden Bewuftfenns, . Die beibe ebenfowenig ale Unenbliches unt Enbliches, a priori und a posteriori, antere ale burch bas an fich betrachtete abfointe Bewußtfebn vereinigt febn tomen, belaften, mit jene allgemeine Ginbeit bes Enbliden und Unenbliden auf einen einzelnen Rall einfdranten. Beit entfornt, baft Spinota, wie von ibm bebauptet wirb, bas reine und bas empirifde Bewuftfeyn völlig getrenut batte, bat er es vielmehr foledthin ungetreunt und im abfoluten Bewuftfebn vereinigt gefest, Bie follte er es auch nur im Bewuftlebn bes Bbiloforben getrennt gefett baben, ba er, wie jeben Augenblid gu beweifen fteht und in ber Folge biefer Betrachtungen noch naber gezeigt werben foll, bie intellettuelle Anschauting als alleiniges Brincip ber bochften Erfenntniffart und felbft mit einer Rlarbeit ertannt bat, wie wenige por ibm und beinabe teiner nach ihm.

Das empirisée Ich hier burch eine Geneinschaft um Berkindung mit bem abschung mit bem abschune feinebmag auf empirisch zu seine benacht berühlt bei Etgenthämlichteit diese besondern dem dem beruhl bei Eduardiamitet, das die empirische Benuflichen in ber swie bei bei das em ben felle refellet, relationen Einstein unt einem erklicht berete wiedere es aber als empirische verüstet, b. 5. zu der wohren umb abschutz Ginden in term einem gefahrt berete das abschutz Erweitzet gefangt der die de

Die unmittelbare Berfullpfung bes empirischen mit bem teinen Bewussischen erlaubt das Berfulltnig bes Iche zum Objett nicht unbers bem als ein Serauszischen bes erinen ans sich siells vorzuftellen, welches Derauszischen und went der bei bei bei die bei bei der bei der Derauszischen und bem Object selbs erft gesetzt sit, won bem absoluten aber vollends gar nicht auszischen fannt

Dag flerigaupt das Id, nicht obssult eterachtet, soutern empirich, dem Eintruch deer ber fremten Gemaintung offen feq. ift ein fless empirisser, wen eines jeden Id abstrahierter Begriff; in dem absoluten Id de Bernachter Begriff; in dem absoluten Id ber Grund und bie Ledingung der Möglichtet inreferenden Gisclinsser der einer Ledingung der om der vieltlichen Einspettung — nicht auf est

feltst, fontern auf tas empirische Ich - liegen; tiefes empirische Ich aber gehbet gang bled zur erscheinenten Well und ift ohne alle Realität, wie die Befelte, vor benen es gleichwohl bier eine Art von Prierität bespimpten foll.

Merfwurbig ift, wie in tenienigen Stellen bes praftifden Theile ber Miffenichaftelebre, mo fich bas Gigenthumliche bes 3beglismes berfelben am bestimmteften ausspricht und bie lette Enthullung angefündigt ift, jener, wie Gichte fich ausbrudt, nie anfjulofente Girtel bargeftellt wirt, "bag namlich ber entliche Beift nothwentig etwas Abfolutes außer fich feten muß (ein Ding an fich), und bennoch von ber anbern Geite anerfemen muß, buß baffelbe nur fur ibn ba fen (ein nothwendiges Ronmen fen)". Wir glauben vielmehr bafürhalten gn muffen, bag biefe beiben Falle einanter nicht entgegengefetet, fontern ein nub berfelbe Fall find, Das aufer-fich Ceten ichlieft bas fur fich-Geben icon in fic (anger mir ift bas Abfolute allerbings und in alle Emigfeit nur fur mich fnicht an fich, ein bloges Roumen]); in bem anger-fich. Gegen felbft alfo fiegt bie Beidrauftheit bes endlichen Geiftes und bas Differengverhaltnig jum Abfolnten, bas er fich gibt, mas aber in Anfebung bes Abfoluten felbft fo wenig eine Bebeutung bat, ale fur ben Philofonben jener Girfel, ben ber endliche Beift ine Unendliche erweitern, ans bem er aber nie foll berausgeben fonnen,

Die Erfenntniss, bas jenes anfer- fich-Saben test Alfeluten (umb bos freilich mit biefem unmittebar vergefellschaftete folge fire fich gen, also Gedenfern-Schu bes letzteren) felbft nur ein Schein fein und zum Schein gehöre, ift ber erste entschebende Schrift gegen allem Dogmatismus, ber erste jum wohren Ibealismus und zur Philosophie, bie im Alfolaten file.

Der Widerfpruch, wedcher in Anisfang ber Jede bes Dings an ich barin liegen foll, bag es etwas für bas Ih und folglich im Ih an und bech jugleich nicht in ihm, sondern an gier ihm seun sein, liegt gang allein in ber letzen Brütenstein, welche nicht sewaße bas Abssellent außer bem Ih, als bas Ih außer bem Rissallent halten soll. Buche bas An-sich nicht außer ber bet die außer ihm, so wiede da ander ben Liegten ihm, so wiede da ander ben Ih, so wiede da ander ben Ih, so wiede da ander ber der ber bei außer ihm, so wiede da ander ber ihm außer ber ober bich außer ihm, so wiede da ander ber ihm außer ber ober bich außer ihm, so wiede da ander ber ihm aus der ihm auf der ber der ber bei außer ihm, so wiede der ber der ber bei außer ihm, so wiede der ber der ber bei da außer ihm, so wiede der ber der ber bei da außer ihm.

unmittelder aufheren less für bis ju fevni jenes Ich, für vediche bas An-fich dedurch, daß es in ihm ift, nicht unabhängig ven ihm, aufseit ein An-fich yn feşn und ein tießes Reumen wirt, ift felbt schon de befgrünftelte, mit einem absoluten Gegenfah gefeste, schoseber für fubeftrie Sch sincht ver einem bei eine Bernet in tweiter Ich fabe bei der in fubeftrie Sch sincht vermitt, das abeliaus Ich, seiner mehr ift i, sam das An-fich ger nicht im Ich fehr genemmen ist i, sam das An-fich ger nicht im Ich fehr sein.

<sup>&#</sup>x27; namlich im fubjeftio empirifden 3ch (Abfonberungeaft).

Raturen etwas mare, bas fie, 3. B. in ber Philosophie, über biefen Schein erbebt), und anftatt mit ganglicher Begwerfung biefes Scheins fich felbft jum Abfoluten ju erheben, bestätigt fie ibu vielmehr, inbem fie ibn nur fubjettiv binmeg zu ertfaren fucht, burch ein Sinansichieben bes Erffarungegrunde ine Unenbliche; benn fowie barauf refleftirt wirb. baß auch jene Ertlarung boch nur nach innern immanenten Gefegen ber enblichen Ratur gefchieht, "wird jenes Unabhangige (bes Muger-mir) abermale ein blofes Brobutt meiner Denffraft" (vielmehr mufte ich mmittelbar baburd gewahr merten, baf es ale ein Mufier.mir foled. terbinge nicht's fen), "und felbft biefes Gegen eines Richt . 3che ale Erflarungegrunde ift immer icon ein begrengtes Geben, fo baf ins Unenbliche gurud fein Moment aufgezeigt werben fann, in welchem bas 36 nicht icon affieirt mare, ber Begner aber auch feinen aufgeigen tann, in welchem nicht biefes unabbangige Richt-36 porgeftellt, fonad bon bem 3d abbangig gemacht merben fonnte".

w Anf socke. Wolfe wird ber Hantle zwichen tem Ich and ben bem Rich 20ch, ber geschlückte dweche seller, and ist lange Bant eines unsenklichen Vergerschied hinausgeschoben; die Philosophie muß in der Zeit die Gengleit anticipiren, so aber erfahren wir genau, wod wir verfer wugten, und, and mehr, daß veir im alle Ewgleitet in besem Eriekt des griffen senn verben, sinnerhalb besten win Richts durch die Reclation zu einem anderen Richts Vostlätt bestemmt; volentwije da das Indentifikt wieder nichts nichte nicht Richtschaft wieder nichte nichte nicht zu das Ich and bestellt wieder nicht ein der Archaussellen der Bestellt wieder nicht nicht fein der Archaussellen der Bestellt wieder nicht fein geschlich wieder nicht fein geschlich wieder die geschlich von des felt die Philosophie der unmittelbare Weg gessellt wieder der Bestellt wieder der Bestellt wieder der Bestellt wieder der Bestellt un achangen.

Schon fiberhaupt bas An-fich mer als Ertlärungsgrund fennen, heift, es im Geift bes Dogmatienne unter Caufolitäteform und eben bamit als ein burch Gegenfab bestimmtes, mit einem Außerihm benten, biefed An-fich, velches Grant einer Bestimmung ober Affection im Ich fiel, fil uicht etwa umr ein Rommenon, sondern ablotut — nicht nur objettiv, sondern auch subjektiv, nichte um dere interut, Gegenschaub einer nochwendigen Idee ju sezu, die aus unterm Philosophiren zum Grunde gelagt werden muß, vielmehr das Antipebiliche aller Idee im nochren Sinne bes Werts umd bas bireft Endgegengeschest aller Thee

Beit entfernt auch, die wie und in Aufchung ber Iver bestehen in einem unansstellichen Wiererhund bestiden, gibt es wiedungt durchte, daß es nicht um überhaupt, seudern daß es sogn für umfere Gedeunfen nicht etnes nur eine netzwendige Züsichung eber einad ber Att, sondern sichkochsfin nicht für, ein Inave wir bestimuten Serväussten.

Dir jaden, wie es uns icheint, jur Genflag gegeigt, bag bie Einfründung ein schofetune Demoltpens am die reichte Einfreit best einen und empirischen, mit lierchaupt die Beziehung des absolutes Identifier in inch unt lierchaupt eine gerade in den nicht gefreit genecht in die nur icht gefreit Puttlen der Philosophie dernöhm nangefahlte Cenftruftien jum Broduft gede, soubern. anch die Dece ber absoluten Errentufgiert aufgebe.

Bir touten bie Boge biefer befonderen Form und Beschäufung, wenn es ber gegenwartige Bwed erforberte, nach burch viel mehrere Puntte und in ihren entfernteren Birtungen angeigen, wir begungen und aber, nur selgenbe vorläufig zu berühren.

Bereft ist aus biefer bloß reduiren Einheit burchaus auch unterlative Wahrfeit abguleiten. Da des reine Ich, oder Benußsteyn in der Belgichun auß enwirtigke, mur dient, diesen des höchlie Gulaggarefeumg zu geken, nicht es pur absoluten Einheit purtädzubringen, so fiele absfelute Gunsteit, unter dem Pannen des An-lich, des vom subsiefen diesen Schnickt, unter dem Pannen des An-lich, des vom subsiefen Vielen Anderschaus der die Lieben Lieben der eine Angereichen, neckses unm feiner Ibentität unsrachtet dem Ich (weckses dem Nicht-Ich dereing) und diesen Richt-Ich gemeinschaftlich ausgegengefest ist, ibles Richten Vielen Vielen Vielen Vielen vom die Vielen Vielen vom die Vielen vom Lieben Vielen vom die Vielen vom die Vielen Vielen vom die Vielen vo

"Melduter ift, a. b., in weit ihr nach Radiatis Jufenund, "muß os prachische Neufand feun; beam dem met in bem Godien eber der Mindt fann fent abfoliete Einstell, im der Chaeilliff spiese absoluter Unabbingslicht eine bem im Bung auf bas einstellen gewächte unter Demokritisch eisfelte merben. Diemit find die derelbesjichen Erffarungen mit Demokritische ber Wenter auf einem im ihr Rode, eingefest um im der Bellespiese jurifolgsführe, alle proministe Menter aber in allenege sennichtet.

Da 'so Mu-fich theoreulis, dimmer wieder als ein Ockaulnahung in das '3ch gefest um durgemannen, sonach von ihm athängig umd ibeell gemacht werben sann, umd wur im Gollen wahrhalt abstellen, wermandelber in eine, sleifer Ivaellist bleits, fo jit ziemit alle speculative Knijch bed Abstellen an umd für sich sleift wällig anligiehen; es gibt eine anterer Educative in der ihm eine albem Education is bei morailide, umd auch eine antere Egischung den Abstellen als burch bie wesellischen Bein, der gestalt, das entlich das Universum umd jede Bertrefflichten Bein, der einstelle Bein, der einstelle in genießen umd sich ein morailige Wet ausstelle, medere sicht, der Emigletzi un genießen umd sich der unsensichen Darmonie als einer gegenwärtigen zu frenen, endy verlagt ist, indem sie ihre in muntlicher Ernen, als 3ich einer unbelden Vergerflie vorgessehrt ist, indem under ihreren, als 3ich einer under Wengerflie vorgessehrt ist.

Die auf biefe Weife von ihrem eigenu Princip abgefommene Philofophie ju ihrem mohren Bruncip juridigfuligen, gibt est fein anderes Mitted, als vererb bas Princip felft von ben angenommenn Bedfeinin fungen ju befreien, hierauf, nachem wir ju ber ungefrühren Duelle aller Phisfophie, ber abstutten Erkenntnigaert, juridigetopiel find, ben Organismus beriefen burch ein nach allen Seiten ihr angemesjenes Sannes ausgubrüden.

Was das Erste betrifft, so ift nothwendig, sich zum absoluten Gubjeft-Objeft, zum absoluten Erfenntnischt seicht zu erseben, indem von der Subjestivität der intellektnellen Anschauung gänglich abstrahirt wird, das Absolute an und für sich zu erfennen.

Bas theils in biefer Rudflicht, theils zu Erreichung bee entfernteren Biels, Gestaltung eines jenem Brincip gemagen Spftems, anbermarts

§ II.

Beweis, bag es einen Bunft gebe, mo bas Wiffen um bas Abfolute und bas Abfolute felbit eine find.

Die alle weiter Anfeitung gur einen Anssaung scheitet ber Konneter unmitten zu seinen Gonftrationen; und felbt feine Boltutet find nicht Forderungen jener Ansfauung überhaupt, über meide fein Zweifel der eine Zweifeutigfeit voransgesche wird, sondern Forderungen bestimmter Ansfauungen.

Auf gleiche Beile ist dem Philosopken in der strengwissenschaftlichen Construction die intelletzuelle oder Berenuntanschauung etwas Entschiedens, um wordber eine Zweisel klautiet oder Erfarung nöchig gefunden wird. Sie ist das, was schiechten umd ohne alle Korberung voransgesetzt wird, umd fann in dieser Rücklicht nicht einmal Vostulat der Philosophie hissen.

Beinaße nichte man von ihr fragen, was dei Platen von ber Rugend gefragt wird: fann sie gelehrt werden oder nicht, wird se vurch Uedung erstangt, oder ist sie siestlicht weder durch Unterricht noch durch fiftig zu erwerken, sombern von Natur angeboren, oder dem Menschen von den gestellte Geschieft wertelben?

Daß sie nichts fen, das gelehrt werben fönne, ist sier, alle Berinds, sie zu sehren sind auf im ber missenschaftlichen blieben sie mit zu, und Anleitungen zu ühr, da sie nochwendig einen Eingang vor der Philosophie, vorsäussige Expositionen und vergleichen bilben, sönnen in der Krengen Wissenschaft und gedaufte werben.

Die intelletruelle Anfobaumg nicht nur verdlerugkeine, sendern feisient, als unveränterliches Organ, ist die Bedingung bes wissenschaftlichen Gesche übergabet und in allen Thielm bed Wissens. Denn sie ist dass Vermägen fiberspant, das Angemeine im Besondern, des dienersige in Entschaft, beder jurcheingen Angehier vertragig zu sehen. Der Anatom, welcher eine Pflanze ober einen thierischen Lein bestehen Dennismus zu sehen, diesenschie das erweite der von ihreitigen Organismus zu sehen, diesenschie das erweite der unt vos einzuher Ting, wos er Pflanze ober die neunt; die Pflanze in der Pflanze, das Organ im Organ um die Einem Wort den Vergleich, ist and mit Einem Wort den Vergleich, ist and die Freierig unt bet Pflanze, das Organ im Organ um die Einem Wort den Vergleich, ihr nur deres intellektuelle Ausgamm gudzlich.

Bu bem gegenwärtigen Bued verten vir bie Natur mie bas Wicken ber intelfentellen Infinsiaumg in ventle fehirmen, als nötigi ift, um yn wiffen, was sie nicht ist, und sie von bem akyufendern, was man woss and so genannt dat, und was entwecker gar nichts mit ihr gemein hat oder nur eine kefuberer Aft von isse ist.

Das Dafequ einer Bislofopsie an met für sich som auch nur in ber Idre beneist bie Weihrenbigfeit ber Beranssfehung, baß bas Wiffen, zu welchem wan auf ben gewöhnlichen Wegen gelangt, feit mahres Bissigen sehn, welchem ist welche der den den welchem in auberer Micflich Gebeng zugefreisen wirb, bem matsematischen in Gründe und bie Beingungen zu erserschen frecht, so bemeist bieß, baß mit ber Beranssfehung einer Philosophie zugleich bie bieß bedingte Wahren heit and biese Wissigne weranssgefest werde.

Folgenbes ift ber allgemeine Grund ber Erfindung ber Philosophie.

Siemit ist der allgemeine Gegeniche des Idealen und Realen, linenblichen und Endlichen, im Bewußtleren felht, gesehrt dem da in dem Unsenblichen, bessen unmittelswere Ansbrund ber Begrifft, jederzeit mehr enthalten ist als in dem Endlichen, dessen unmittelbarer Ansbrund bas Dijekt, se ist ein eine Montenblich, dass seine ein daus den andere Sexonen wirte, ausselde untereinander entagenandeste werden.

Bon jeder angeblichen Philosophie, Die nicht Philosophie ift, tann man jum voraus fagen, daß fie, es geschehe unter welchen Formen es wolle, bei biefer Eutgegensehung fteben bleibe.

Die Gemetrie baggan und die Malfematst überhauft find hömzlich von dielem Gegensch hinneg. Die ist fie ses Penten bem Sogn, ber Begrif bem Obistt jederziel abstant, und umgethert, und nie samn auch nur die frunge entifeben, ob das, wos im Tanfan tichtig und gemist er, os auch im Sonn ehre mit Dielt fen, ober web aus, wos im Sogn mit Ginnen Wert fein Unterfleibe ben Instiftiere und objektier. Wahre, wir der Beihrentbigleit bes Deufens werde. So 4ft hier mit Ginnen Wert fein Unterfleibe von Instiftiere und objektier. Wahre, Cubjektivität und Objektivität find absolut eins, und es ift teine Gentruftien biefer Wissenschaften, in der sie es nicht fepen.

Das bie mathematische Gwibenz einzig auf biefer Cinheit bernhe, ist sown (§. 1) gezigt worben; ja diese Einheit ist die reine Ewbenz (elft), in der Gwenetrie nur mad Kitisfunctil erschaft sie in einer bestimmten Untererdnung, dert meter das Segan, hier unter das Deuten (was nur demjenissen Segariffish sem wird, dem weite, den weite, den weite, den weite, der Gewerden ist, wie in allem alles enthalten sein, mod wie auch das, was auf der einem Seite im Segan, auf der andern im Deuten ansgerfisht

ift, ben gangen Organismus ber Bermuft restletiret): bief elde Gobenn, an, eber die Einheit bes Einfond und Signa nich in beller dere Jenet Beziehung; Jondern schiedung in auch für fich selbe, mithin als die Gobenn; in aller Erbetpert, die Wichtschie in aller Wohrheit, des eine Gewigkeit auflem Gworgken erbeiden, beite, field par ber Anschaumg der absoluten Einheit und badurch überhaupt zur intelletuellen Anschaumung berechten.

Sang umb gar umb schen vorläusig ift aus aller Evidenz heraus, wer aus jeiner Einheit des Deuteus und Seyns, Subschieben und Deietikien heraus sit; mit jener pugleich ist des demoustrative Princip der dennistät verloren, oder es bleist höchstens als Berstannbesterincip jurück, die Zemoustratien. Perstanng au logisjeer Identität, an der Begriffs-Einheit der Restart, oder des Aberbeit und Schaftet und Schaftet.

Much hat immer bie Bernunft, felbft in unvollfommneren Beftrebungen, bie bochfte und numittelbarfte Guibeng an jene Ginbeit gefnlipft. Bener burch alle Begriffe und Formen bes endlichen Erfennens hindurchgebenbe Gegenfat bee Dentene und Genne war auch bem Dogmatismne nur fubjettiv unüberwindlich, und auch er ertannte ale bochftes Objettives ber Erfenntnig eine Ginheit, in ber unmittelbar bem Begriff auch bas Genn, ber 3beglität bie Reglitat folgte und verfnürft mare. Bieran fnupfte fich ber fogenannte ontologifche Beweis vom Dafenn Gottes, welchen bie Reflerione. Opfteme mit Recht ale ben Buntt ber reinften philosophischen Epiteng betrachteten. Mu ber 3bee bes Absoluten fehlte es nicht, nur bie Erfenntnifart mar bie verfehrte. Die Reflexion beruht ibrer Ratnr nach auf ber Entgegensetzung bes Denfens und Senne; jene Giubeit bes Dentens und Gebne mar jenen Guftemen nun felbft wieber ein Genn fein Objeftives]; nur innerhalb biefer Ginheit mar ihnen Denten und Genn vereinigt, und Bett war infofern abfolut, ale es in ihm bereinigt mar und in Unfebma feiner unmittelbar aus ber 3bce ober ber Doglichfeit auch bas Genn ober bie Birflichfeit folgte; auferhalb biefer Einheit aber und im fubjeftiven Gegenfat mit ihr blieb ihnen noch tas Denfen felbft; ber Gegenfat mar mar in Gott, aber nicht in ibrem Erfennen aufgehoben. Auf tiefe Beife und nachtem bie Ginbeit bes Denlens und Schns im Absoluten feibft wieder ju einem bloßen Sepn jusammengefchwunden war, bas jum Denlen bes Philosophen fich wieden wie Reckel zu Joselam ober Desjettiebs au Geistliebem verfeitet, solgte nicht mehr aus ber Ibre in Gett felbft, sondern aus bem Denlen bes Philosophen bas Sern gottes; bie Ibre ein Sett felbft, sondern aus dem Denlen bes Philosophen bas Sern gottes; bie Ibre ein Absoluten felbft alle, Einstein bes Denlens und Seyns ge in, mar fo gut als wieder verfehrenben!

Dief, bog aus bem blegen Denten bes Resoluten auch teinesweges eine Realität folge (benn baraus, bag ich mir einen goldenny
Berg benken fann, solgt nech nicht, bog er wirtlich sen, ber, um uns
gang Rantisso auszurchten, daburch boß sich seinen gebenen
gang lantisso auszurchten, baburch boß sich senach hunbert Thater
bentt, solgt noch nicht, daß sein Gassabend um soviel vermehrt sey,
ist ben and, seit der tiesen und gründlichen Gemeinschit ber Berstlichung,
bie ber Kriticismus hierüber eingessisch ab, bos allgemein Ausschlichungegem alle positive und katgorische Ertenstnig bes Alssoluten geweben,
begem alle positive und katgorische Ertenstnig bes Alssoluten geweben,
bestehn benützt, wenn man nicht gänglich bardus Bergicht thun will, nenigstens, boß man verläusig hypothetisch aus bem erinen Denten, ober dem
Berstlantsehpinch der Sennität hydissphiert, und fieht, we man das
Ertenstehpinch der Sennität hydissphiert, und fieht, we man das
Ern sonit her befommen möge.

Bir find nicht baburch unterschieben vom Dogmatismus, bag wir im Absoluter, sondern bag wir im Biffen eine absolute Einheit bes Dentens und Berne, und baburch ein Sehn bes Absoluten im Wifen und bes Biffens im Rhschuten behautet.

fatgerich albsprechen fanm, weil er sonst aufweite Erchtichuns zu seinen, gegen die Speculation aber eber die abfaute Ertenntnis fann man sicher som, wo er nie antere Woffen studen werden, als wedche selbst wen dem gemeinen eber refatione Wissen weren, als wedche selbst Wellich und Angeleiten ung, indeh gie von ihren Berhaltit er selbst anseigen werden wird. In die Angeleiten und der Bespecieste, som der die Bespecieste, som der die Berhaltit von der die Vergericht werden der die Vergericht werden der die Vergericht werden der die Vergericht werden der die Vergericht von der die Vergericht der d

Die absolute Ertemmisser, wie die Wahrheit, welche in ihr ist, bat feinen wahren Gegensch unter sich, war bewen sie fanze jeman be wenn je daws jeman be wenn je daw bad bei der dem Klimbzeberenen, eber, wenn es möglich wäre, daß- einem intelligenten Welen die Anfahauung desselben seinen sieden anderwolfterit werben fann, so kann ühr dagagen auch von leinem einem seinen gegengesehr werben; sie ist bas durchterechende Licht, von sich sieht ber Zug ist und beime Gimferniss fenmet.

Ben ber Austremmung aber einer werkulfig auch nur formell abfeluten Ertemmignet, pu ber unan jeden zwar, sowie er nur dos Gebiet der Philosophie betritt, von allen Seiten aus hintreiben, deer die man ihm freilich nicht geben, noch auch ihm zwingen kann, sie im sich elendig zu ergerlien, die zu der Einstelle, des biede Erteanniss unnittelkar auch eine Erteannis des Kholuten selbst mit Aushebung alles Differenzwerhältnisse zwischen ihm als Erfannten und bem Subjekt als Erteanarden sei, nit nur ein Schritt.

Wir vollenden mit wenigen Zügen ben Bemeis, daß es für das Bewußtiem selbst einen Puntt gebe, wo das Absolute selbst und das Wissen bes Absoluten schlechthin eins ift.

Daß überhaupt das Benfen als folgies, da es einen untsprendigen Regenstag an dem Genn bar, fein absfeutes Erfeitnen sie geste mehren fönne, ist an sich ywar flar genug, durch das Bisherige aber wollende außer "Dweist gesteht, überhaupt also als absolutes Erfeitnen kann umr ein seleche gebach werden, im weden Densten um Genu selbs nicht entgegengesetzt, von welchem beibe selbst nur bie in ber Reflexion ober bem Berftanbe getreunten, in ihm selbst, aber absolut ungetreunten, völlig gleichen Formen find:

Run ift aber fenner einem jeden, der nur fürepangt bie Bree best Misstatten hat, gang abgeschen bavon, ob er ihr Mealintst jusspreise ober nicht, unmittellar durch bir Bree selftste flar, bag in berfelben eine gleiche absolute Einheit ber Ivealität und Realität, bes Denkens und Seryas gebach werde.

Wir wollen bieß vorläufig teineswegs von bem Wesen bes Absoluten selft verstanden wissen, über weiches wir hier nichts behaupten, wir reben einzig von der Ibee besselben, und sehen zur Erläuterung Fosgendes hingu:

Was in allem Sepn vereinigt ift, ist des Allgemeine und das Dejandere, wovon jenes dem Denlen, diese dem Sergen eitsjeckt. Mas dem Musemeinen sigt unm in Anschung Kinnse endlichen oder eingelnen Dings das Besondere. Dass irgent ein einzelner Mensch erifiert, oder das jedt 3. Die viel, nicht nuche und nicht verüger Menschen erspiret, oder das jedt 3. Die viel, nicht nuche und nicht verügere Menschen erspiret, oder das jedt 3. Die viel, nicht nuch der den gestätel, die der Section feld bie einzelnes Dings ist den die einzelnes Ding ist durch sienen Begriff. Jonderen burch etwas, das nicht sein Begriff. die muse Gegriff. Dinderen burch etwas, das nicht sein Begriff. Din zu Despriff. die zu machen bestimmt.

Das Weien aller Dinge ift eins, und in demielben für fic liegt tem Grund best Belenberen: das, woderech sie fich abspacern und unter chieben sind, ist die Form, versche die Differen des Allgemeiner und Besneberen sicht fit, die an ihnen durch ihr Dassen ausgebrückt ist.

Um nicht des allen Bekannte zu sagen, daß in Antismag des Alleuten das Sequ ummittelkar and dem Weien folge, wellen wir biese näher bestimmen: Allgameines und Besonderes sind in Antismag derse, west abstaut ist, schiechtigen eines, sein Begriff (abssaut zu sezu) ist zugeich ein Besonderes, mit beiten anknich ist es abssaut, dasse ist es keinen andern Diege weder gleich (durch einen Allgameindegriff) noch nugleich (wurch des Besondere,), es ist abstaut wellentlich eines, nur fich eist und nicht der Besondere der der der der der der der der schießt met schiedestiss gleich. – Da es sump ist Geren ist, wederech das Bejanere ein Befaneres, das Entliche entlich fit, fe ift, weit im Alfeluten das Befandere und Allgemeine absolut eines, anch die Form mit bem Befen eine, ebres nämlich absaut — mb hom in biefer abfaluten Einheit oder gleichen Alfoluten Einheit oder gleichen Alfoluten Einheit der gegen auf product der Gemeine und eine Angene der Gemeine und der Gemeine und der Alfoluten eine fenn können, der Möglicht daße einer munittelberra Erfolution fehr den fennen, der Möglichte also einer munittelberra Erfolution bei Alfoluten eine fenn können, der Möglichte also einer munittelberra Erfolution bei Alfoluten.

Da nach der Beraussezung einer im intelletmellen "Beneißten vorsemmenden sermell-absselnten Ersemntnis des Absselnte im Ertennen der Form nach ist, se ist ein wegen der absselnten Indissernen zu Ersem, des find und der Form, die zu sieheicht der Ernelme. und Serme, Indise im Ersemnen; die absselnte finden Westen auch Ernen, Indise und Bealem ist die erzige von seinem Westen nicht verschieden. Der mit der Absselnte in der der Verschen der Ersem sehr der finden Westen auch der der Westen der keine Absselnte der im Absselnten eine Ind., de ist Einheit des Indisen umd Realem son der fieden umd Realem son der der Westen der im Absselnten eine Ind., de ist einheit des Indisen umd Realem son auf vereinige Germ des Absselnten, als die Germ in ihm selbst absolution

Ann ift nier in ber abfalten Ertenntigt eben eine falche abschite einheit bes Tenfens und Sequs (mie geigelt); ber einigte Begenich, ber gerickfelichen kömite, wöge, both de Ertennen formell bestimmt und als foldes dem Abfolaten felbft, eingegengefet mitre, allein und als foldes dem Abfolaten felbft, einhgeit des Wefens und Formagischt zu seiner Ober: und die felbft, einhgeit des Wefens und Formagischt zu seiner Ober: und die formell absolate Ertenktunis if fonn de nathweabig zugleich eine Extenntig bes Abfolaten sein ben net beständige dem mittelbare Ertenktunis der Abfolaten felbft. Es gibt als eine unmittelbare Ertenktunis bes Mbfolaten wie nur bes Abfolaten, welch nur bei für jeden und der Bedeutgen der ammittelbaren Teichen; Clinieri des Wesenst und der Bedeutgen in, mit jene ist die erfte speculatien Ertenktunis, das Princip und der Gemund der Mbfolaten aller Philosophie.

Bir nennen biefe Erfeuntnis: intelleftuelle Anfchauung. Anfchauung; benn alle Anfchauung ift Gleichseten von Denten und Senn, und nur in der Anschaumg überhaupt ift Realität: in dem vertigenden Soul fie das bloße Denken des Absolutura, geletzt anch, belged verde feiner Bee nuch als das flesimmet, was unmittelder durch einem Begriff ift, nach keinedwegs eine wahrer Erkentninß des Absolutura. Diefe ift nur in einer Anschaumg, die das Genken und Seyn absolutura diese, und indem sie des Absolutura Geines Westens wird. Intellektuell nennen wir diese Anschaumg, werf fer Bernmitt- Anschaumg, ist und als Erkentnisst, jugleich absolute eines mit dem Gesenfand der Erkentnisst, ungleich absolute eines mit dem Gesenfand der Erkentnisst.

[a] Auf biefem Aunt bes Difammentreffens ber formell absoluten Ertenntnis mit bem Abfoluten selbs, fol auf ber Ertenntuß ber Artbeises Jusummentefens und so ber Einsigheit bes Puntts, wo vo die Ertenntniss mit ihrem Gegenfand absolut eins sem som bei Ertenntniss mit ihrem Gegenfand absolut eins sem 1 man -(vieß ist nämlich nur im Ansehung bes Absoluten benkar) — beruht bir Bidlosphie; von ihm geht alle vhifolophische Eribenz ans, und er selbs ist bie bodie Eribenz.

Die meiften verfteben unter intelleftueller Anichauung etwas Unbegreiffices. Gebeimniftvolles, mit nicht mehr Grund, ale jemand bie Anichamma bes reinen Raums ale etwas Bebeimnigvolles bachte, unerachtet alle außere Anfchauung nur in fener Auschauung und burch fie moglich ift. - Raum und Beit find beibe nur bie in bie Ginnenwelt unter berichiebenen Formen bereinfallenbe Ginbeit bes Seons und Dentens. Die refleftirte Belt ift eben biejenige, in welcher Unenb. liches und Entliches getrennt ericheinen. Die Ginbeit beiber fann baber, inmiefern fle in bie Ginnenwelt felbft fallt, nur entweber im Unenblichen ober im Enblichen reffeftirt merben. Diefe beiben Reffere finb bas, mas mir Reit und Raum nennen (Berhaltniß beiber = fubjeftiv : objeftiv). Die Einheit beiber - nicht wieber, es fen im Unenblichen ober im Enblichen, fonbern - an fich angeschaut, ift nur Princip ber abfoluten Biffenfchaft, ift ber Gegenftanb ber reinen intellettuellen Anschauung und jugleich fie felbft, weil bier Anschauung und Gegenfant eine. Run ift bas, worin Unenblides und Enblides eine, bas Emige: bie abfolute Biffenfchaft ift bemnach eine Biffenfchaft bes Emigen, an fich felbft. In bem Emigen bat bie abfolute Biffenfchaft ebenfo ihre Conftruttionen barguftellen, wie bie Geometrie bie ibrigen in bem Universalbilb bes Emigen, bem Raum. Da ber Raum felbft in bie Ginnemvelt fallt, und bemnach bie Anfchauung bes Raums einerseite noch eine finnliche ift, fo ftellt bie Beometrie g. B. ibre Urbitber einerseits noch in ber finnlichen Unfchauung - ober: fie ftellt fie in ber reflettirten intellettuellen bar. Das Emige ale fol des liegt gang außer ber Sinnemoelt. Caetting, fimmtf. Berte. 1. Mbtb. IV.

Die Forberung, auf bie jebe Wissenschaft über Realität gründer, ist das, wos von ise absolute erstaut. Die Vor, und das Keiles sein, wos von ise absolute erstaut. Die Vor, und das Keiles sein ist vergönnt ist, in der ängeren Anschauft ist die ist wergönnt ist, in der ängeren Anschaung gleichwohl die Urbliber ansgureichen; in der phissophisch ist ohn eine Begeben sich die das Begeben gleichwin absolute intellektuelle Anschaum, wir weder das absolute Ertemen zugleich als das Reale zer derzieh, das Absolute sichen und realen Dies Moder intellektuelle und als die einzig wahren und realen Diese erfannt vereien.

Bugleich liegt in biefer Inbiffereng ber Form und bes Befens ber einig mögliche und nothwendige Bereinigungspunft bes Ibealismus und Realismus.

Der Jdeolismus weist die Bislofophie gang an die Form, an des Bissifen, an tos de Fernam midd. 3R biefel solften der Erkennen selbst absolute Wissen, absolutes Erkennen, so sehn der de Stofe an der Restlerin derauf, deh tie absolute Grem bas absolute Bissifen, abs Soya, die Englaug ie, mu der Merken, das Soya, die Englaug ie, mu der Merkennen über micht micht im Gegenlah mit sich gu ertilden. Das Erkennen aber weird noch nicht als absolute Tallen, das absolute Restlete erkennen der weird noch nicht als absolute erlant, solange man es im Gegenlau gegen das Sonn und nicht zugleich als die absolute Vestlität erkent.

Der Ralibuns gibt ber, don einem absoluten Sezon auszugehen, aber ist dieses Sezon nur wirflich absolut, so solgt unmittelder, das es ein Sezon in den Idecen, und als schlechtijn absolut, in der Idecen, und als schlechtijn absolut, in der Idecen Under Idecen, dem absoluten Erfentum sey. Dieses Berhältniß ist das, was wir als Berhältniß err Intifferent bezeichnet haben snicht eine mangeriente Swintsch, wie mande sich vergeschlich faben.

Die absolute Ertenutnisart, wie sie Veinche alles Begreifens berrc Bermunit sij, ill auch wieber Prinche ihres eigenen Begreifens. Das lebendige Princip ber Philosophic und jedes Bermigens, wedung das Endiche und Unendiche absolut gleich gelegt werben, sis das abfolute Ertenut selft, sefern a bei Sebe und bas Wesch wer Sect.

ober: fo ift es mit bem abfolut 3bealen, mit bem urbilblichen Biffen eine, und fallt mit ihm in ber Erlenntniß jusammen.

ber enige Begriff ift, burch ben fie im Absoluten ift, und ber, weber entstanden unch vergänglich, schiechtsin ohne Zeit enig, das Endilche und Unendliche im Ertennen gleichfebend, zugleich das absolute Ertennen und das einige wohre Sern und die Sublang IR.



nachgemiesen , ober durch Anathie ergefündet, ober in andern Wendungen, aus moralischen Gründen geglandt werben mille, womit benn, die deinderer Germ is derigens welche, sie wolle, so wie überhaupt ichon mit dem ersten Uederschen oder Richterfennen der abselmten Indistrebes Erfennens und Schan, der Berm und bes Wichenbei, zugleich mit ber intelfätzellen Anschaumg auch die Wississchie ielfs verforen war.

## S. III.

## 3bee bee Abfaluten.

Alleig wenn man sagender Betrachtungen anstellt: bag erftens, auch nach Spinoga, bas Benfen als Arnten, bie Ausbechnung als Ausbechnung nur an ber Natura naturala unterschieden werben, dass alse im Abschuten au und für sich seicher under einem Tenn nach einer Ausbechung, lenberen nur bie Ginfeit von beden ist, welche Einseit und beden ist, welche Einseit er bestimmt so ausberächt, daß aufe Abslaut eine und biefelbe seinen der eine Ausbertagen der bestimmte Ginfelanz mit bei ansgedehnte Ginfelanz eine beitelbe seinen Ausbertagen. Des der unter bei eine geren, wolche gett unter biefelte

<sup>&#</sup>x27; 3. B. an ber Ratur ober an ber fittlichen Belt, worans Glaube.

Deingt man noch tiefer in ben Insalt bes Spinagismus umb bis zu bem Puntt, wo anch in der restetierten Wett bie beiben entgegengesetzen Gerenen wieder absolut-deutisch werdend bie absolute Form, und mit ihr das absolute Erfennen, weiches dem Wessen gleich umd die zwispang felbe ihr, preducten, po sindet wan allen Gegeniga ungehoben in bem, was Spinaga jum formaden Peinsch vos absoluten Ertennens mach, dem weigen Begriff oder der Jede, weiche nach ihm das Wessen der er Gest constituit, und in der die Ersele als Modens der Gerenes, der Leichen der als Modens der Ausbeschung schleckstellen eins sind.

Dier ift also bie Irec und im Begug auf das Abschute die Beer auf Dieren, die abssolute Fremen, anderenktig das des die gestellt auf der Abschung, and welchem erst Bemitten und Amschung, Ibeelles also und Reclies, an den enklichen Dingen eber im enklichen Erfemen sich abscheiden, und das in seiner Einschheit und Lautern Erfen und der Bereit und bei Bereit auf der Bereit der Bestellt abschaft, das Wesen und des Endbang des Messellt auf elles ist.

Nachbem wir aus ber intelletnellen Anschaung einerseits umd ber nochwendigen Ratur bes Absoluten andererfeits gezicht haben, baß jien absolutie form ber ewige und allgemeine Mittler wischen bem Absolutien umd ber Erlenntniß fes, und baß nur durch jene bief jum Absoluten, und Ewigen felbst gelange, so ift, um bie 3bee bes Absoluten, wie sie in ber Bhilosophie allem andern voransgesent wird, nach ihrem gangen Innern und in ihrer Bollsommenheit zu sassen, vor allem nothwendig zu wissen, auf weckhe Brise die ewige Form in ihr bem Wefen gleich und es seichs se.

Bir füßen auch sier bie von jeber Darftellung biefer Art ungertrenniche Schwierigteit, nacheinander und einzeln darfegen an mülfen, was in dem Gegenstand absolut einst sil und auch unr mit einer absolute Apperception geläße werben sam; denn neihvendig ist, dog füren, weicher alles einzeln anfanntau und nicht, nachem er jeden geine zinst für sich gefaßt und als solches erfannt dat, nun jede besonder Bestimmung zum Gangen jussammenligt, eben in biefer Region unfest als eine Biberepfische angetressisch eben. Indem wir daße bie vorliegende Unterfudung zwar nach ihren Zuuptummenten einzeln darfegen, müljen wir zugleich erwarten, daß, wer uns überhaupt ogen und zur volllemmenen Dece des Afsoluten, wie sie sie ein Jwest der Philosophie neihwendig erfannt sen muß, gelangen mil, die der diedebenn Mennent auf wieder zu wereinigen wösst.

Folgenbes find bie hauptfage fier bie Ibee bes Abfoluten, bie wir als anderwarts bewiefen bier hauptfachlich nur zu erlautern fuchen werben.

. 1) Das Innere bes Abfoluten ober bas Befen beffelben tann nur als abfolute, burchaus reine und ungetrübte 3bentitat gebacht werben.

Einen Wert in der Germ; im Alfoluten fällt die ganita hirineg, weil es gu feiner Idre gehört, daß daß Befondere in ihm auch das Allgemeine, das Allgemeine das Befondere, und deren Germ und Wefen in ihm eins fehen. Möhig fogt auch ferner Germ und Wefen in ihm eins fehen. Möhig fogt auch ein ihm eins fehen. Möhig fogt das fehu ih, auch des abfelute Hunsfeluten und Teilfrerun aus feinem Wefin; dem wei in ihm ihm auch das Allgemeine; das die abfelut ih, auch das Allgemeine; das bei gedere vom allem gilt, was wir in Alfoluten fehen mägen, und da ferne vom allem gilt, was wir in Alfoluten fehen mägen, und da ferne eten die Klifferenz des Allgemeines war der den die Klifferenz des Allgemeines war der den die Klifferenz der Allgemeine Grund aller Unterfehelbarteit ift, in 6 ift in dem Alfoluten ift, micht mierfehelbar, es ist fautere Vernität, und wies aus dem Kligderigen von felhel erhelt!) das Eine, von dem allein abfolute dem ist dereitst dereitst verein kannt.

Die berben Soge: bog bos Alfesulte nur eines semt some, mub: das est nach seinem Westen ebensse sichtlich in bemissen Eines als eines beriefet Sogt, bem bos Alfeslute im quamtitativen Singa als eines bezeichnen, hieße es ekens burch Melfesten bestimmen als im einige eines einem Sinne. Es ist vielneher bosseinige, in Ansehmanntalt feit lerem Grant im Migemeinen eder im Begriff bat und Dualität feit im Besonberen) felfte micht vereinigt, son zern vielneher ihrefbaut unaertennt, absseint eines fint.

Die nächten Gegentäge also machte biefer Sah gegen biefenigen Berstellungen, nach welchen [a.] entweber in bie Ivee bes Mestenten wirflich irgand eine Lifferen, als sieche, aufgenommen wirt, ober [b.] melche bas Absolutte in einen Magemeinbegriff, ober überhaupt in eine Bentität sehen, ber, in welcher Wälfight es seh, irgend eine Lifferen, als ein Welsonberes, entgegenstellt.

Eine Differeng in bas Befen bes Absoluten festen "biefe es, wenn man bas absolute Ich bes Irealismus als eine Gubjeft-Defettivält in bem Ginne verflände, bages beibes gugleich, ober auch bie reine Ibentität daven, biefe aber wieder in irant einem substituen, ober obschiem, überghaust nicht abschuten Sinne wäre. Diene bestümmen ju mollen, mas es in irgend einer befenderen Form des Idealismus mit ber Gubjeft-Döjeftischlät läberghaupt und mit der Idea des Schalismus haben der Schalismus als Philosopheis andbrücklich — nicht senocht von aller Gubjeft-Döjeftischlät im Abschuten abstraßert, als vielenehe in ber Idea Gegeberger der Gegenda abstaut abstraßert, als vielenehe in ber Idea Gegeberger der Gegenda abschut verriggt, und es als bosjenigs gleich, sondern die Angeleicht von die Schalismus gleiche zu gleich, sondern die Angeleicht werden, des felbe in Begung auf die restlichten Welle schalismus ernigt, dess felfte went einen oder andern etwos in sich zu haben. (S. Spitem best transschalben als den der Bestehe der Begende und der Bestehe in Kanne der andern etwos in sich zu haben. (S. Spitem best transschalben als den der Bestehe in Bestehe der Bestehe der Bestehe in Bestehe der Bestehe der Bestehe in Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe in Bestehe der Bestehe d

Sang und gar ader ben ber Ber Bee Abseluten entlösst ist eine fiche Leber, bie in fin feine andere Benntiat sieht, als welche jeter Allgemein- ober Gutungsbegriff und hat, so wie es sow aus bem, was über die Ratur ber abseluten Erkuntussert (g. II) bestimmt weren ist, erfellt, bas dente bie Erkentussigert (g. II) bestimmt weren ist, erbeit, bas dente bie Erkentussig inem biefin mad nech-wentig nur Einem zusemmenben und nur von Einem prüdicabeln Obentiat, ber nämlich bes Westen und ber Germ, überhaupt auch nicht ber Eingung in die Gerenfalten gefunden werben fanne.

2) Die nothwendige und emige, bem Abfoluten felbft gleiche Form ift bas abfolute Ertennen.

Die Erflärungen, welche über biefes Berhaltniß ber intelleftuellen Auschauung, indem fie formell-absolut ift, es zugleich dem Befen aber

bem Gegenftand nach ju fepn, im verhergebenden Paragraphen bereits gegeben find, überfieben und ferneere Arfauterungen, und wir bemerken taber, um die Beziehungen biefes Sahes auf andere Formen der Philospobie eintemdernd zu nuchen, nur Fedgendes!

Bes wir hier als nothwendige, emige und reift gem, als absolutes Ertennen aubenlächen, ift dusselbe, wos im Ivosissums als folutes I de heine werden, ift den Dealfelmus ber Bisselfaufglichaftelere fehlt es allein an der Ressert auf die Einheit dieser Form mit dem Absoluten selbe (bem Weien auf die Einheit dieser Form mit eine Keinerer Form werden, der fernete Gegerich des Ertennens mit dem Absoluten besteht, mit der incherentige der Form werden der eine besteht werden der eine einer Besteht werden der in bei einstelle in der in theertische oder speculative Philosophie bloger Formalismus gureitsteilt.

Spinoga bat auf bie Frage nach bem Erfenntnifgrund ber beiben Attribute bes gottlichen Befens und ber Gewiftbeit, baf feine anbere außer biefen feben, einerfeite amar nur negativ geantwortet, baf namlid. weil an ber Ratur ber menfclichen Geele auffer bem Denten und ber Ausbehnung ! feine anbern Attribute bes Abfoluten ausgebrudt fenen, bie Seele aufer biefen auch feine anbere erfennen ober auf anbere foliegen tonne (Opp. posthum. p. 502). Die Ginfict ber abfoluten Ginbeit bes Erfennene und Genne in ber bochften Erfenntnifeart icheint alfo in biefer Menferung wenigstens ferne gehalten gu fenn, fo wie eine ausbrudliche Erflarung bieruber ober eine anbere, ale bie aus bem Beift feines Sufteme erft gefchloffen murbe, bergeblich bei ibm gefucht merben mochte". Allein icon Bacobi, ber in Anfebung Diefes Bunfte burch feine Darftellung noch am tiefften in bas Innere bes Spinogismus eingebrungen ift, bat in einer Anmerfung ju feinen Aphorismen fiber bie Lebre bes Spinoza meniaftens fo viel gezeigt, baft aus jener Menferung wenigftens nichts gegen bas tategorifche Bewuft-

<sup>&#</sup>x27; NB. Ausbehnung nicht = Raum, ben Spinoga als bie bloße eine Seite ber Ansbehnung beutlich bezeichnet, fonbern ale Richtibentität = Befonberbeit,

<sup>3</sup> und bier geht eigentlich bie Grengicheibe zwifden bem mabren, bem abfoluten 3bealismus und bem Realisums bes Spinoga.

ienn Spinisps über vielen Puntt, doß nämlich dem Afscluten außer den beiben Attributen des Denfens und der Ausbehnung feine ansern gefahren werben feine. Ift der diese ausgemacht, je ergist fich dos ankere dem felhi: nämlich des lategerische Bewußtjehn über die Ibentität der formall abscluten Artentutig mit wur Abschuten felhi, dem Sena nach beträckter, dese welches Bewußtjehn überhaupt weder Philosophie, nach aber ganz insbesondere die Gewißheit, daß außer jenne beiben Attributen in der entgegen Form des geltistigen Webens kin abered entstatten fel. den geginn ferm des geltischen Webens kin abered entstatten fel. wegen fieren bei geltischen Webenstein den abered entstatten fel. wegen fieren bei geltischen Webenstein den abered entstatten fel. wegen fier in der

- 3) Die abfolute ober ewige Form ift wie bas Abfolute felbft abfolute Ibentitat, folledthin einfach, lauter und ohne Entzweiung ic.

Denn fie ift bem Abfoluten gleich, ja es felbft; biefes aber ift feinem Befen nach ichlechthin ibentifch (1). Alfo re.

Ge-wirb, um bie abfolute Ginfachbeit biefer Form, bie ale abfolutes Ertennen nothwendig, weil fie bieg ift, Genn und Denten vereinigt, ju beareifen, nothwendig geforbert, baft man fie an fich, gang abstrabirt von ben Begenfapen, welche nicht über, fonbern unter ihr find, ju benten vermoge. Denn obgleich mir allerbinge amar gum voraus miffen, bag biefe Ginheit jugleich bas feb, worin bie im Reffer getrennten Formen, Denten und Cepn, eine finb, fo wird fie boch, indem fie, an fich, mithin ale Brincip, betrachtet wird, gar nicht in biefer Relation betrachtet. Gie ift une porerft nichts ale Ginbeit obne alle weitere Beftimmung. - Daraus, bag auf eine bis jett nicht begreiflich gemachte, auch bier noch nicht begreiflich ju machente Mrt biefe Einheit, nicht an fich, fonbern in gewiffen Begiehungen betrachtet, als Einheit bee Dentene und Genne erfcheint ober fich ausbrudt, folgt nicht, baf fie eine aus Denten und Gebn aufammengefeste Ginbeit fen, fo wenig ale baraus, bag bas licht unter gemiffen Beringungen gefarbt wird, bag bie Farben guvor in ibm gewefen, obgleich oft nach ber allgemeinen Bertehrtheit, alles nur burd Bufammenfetung ju begreifen, bieß allerbinge angenommen worben ift.

Sich vom Refler, worin bas an fich Erfte immer ale Drittes

hiergegen gibt es feine Erflärung, als baß fich mit bem, ber nicht vor allem anbern begriffen hat, was Spinoga als erften Sat aufftellt: substantia prior est suis affectionibus, Aberhaupt nicht philosophiren lagt.

Die Anfdaumy zwar jenes itentificem Setahle, weicher bas Licht ih, bas feines autern Lichtes bebarf, um fichtbar zu werteun, fann man niemaub geben; inteh lähf lich bas von der gemeinlem Messegien, bas was Einheit vom Tensten und Sehn icht zugleich bos alfeint Einheit zugleich besalfein Einheit zugleich bos alfein Einheit geleich eine Kome, einem gewen weighenst auch wieder durch Resservich zu zurückweifen, benn jene germ, denm sie absolut und die bes einem und anderen (Gusselfest und Dichteb ist, ist notspensch gibe bes einem und anderen mit gleich össelweiter Unendlichteit, also auch ohne alle Unterscheidberteit, mithin anch wohrhoft ober reell weder bas eine noch das andere von dem, nas sich in, der Bernet niegogengescheit ist.

Die fit es, was wie als quantitative Auffrerug, im Gegentheil ber qualitativen, die wir bem Wesen des Alfoluten guschreiben, beseichnet haben. Es ift aber schen neuert worden, daß, da wie das Albelnte schen bei den Gemethen werden, daß, da wie das Albelnte schen bei den Bereit gestellt der Bereit bei der bei der Gegent benten, in biefer höchsten Indifferen auch aller Gegenfag von quantitativer und qualitativer Einheit wieder verschwiede.

Gorreftur: fur bie Refferion.

Bon biefem Bunft, bem ber abfoluten Inbiffereng, fann auch allein bie Erfenntnig ber Einheit ansgeben, Die wir ber form gufcreiben. Die Behauptung ift, bag biefe Ginbeit, inbem fle abfolut ift, eine reelle Ginheit fen, benn bie Ginheit in ber form wird ale bem Befen bes Abfoluten gleich , mitbin ale bas Reale felbft gebacht, Den meiften fcheint aber bie Ginheit in biefer Form bas 3beale, ber Gegenfat bas Reale ju bebeuten. Bang umgefebrt verbalt es fich nach unferer Behauptung. Das, mas an ber form real ift, ift eben bie abfolute Einbeit felbft, und bagegen, mas an ibr bloft ibeal ift, ift eben ber Begenfas . Gind alfo Denten und Cepn entgegengefest, fo ift alebann eben bie form burchaus blog ibeelle Bestimmung; wird ber Begenfat vertilgt, fo ift alebann bas 3beelle (bas Erfennen) felbft wieber bas Reale, und (ein fur bie folgenbe Conftruftion wichtiger Sat) bie Indiffereng in ber Form (b. b. eben jene Einbeit bee Denfens und Genns) ift auch mieber bie Inbiffereng ber Rorm und bes Befens, und beibe find ungertrennlich voneinander.

Dies, daß wir Benten und Senn in der Form mur treeft entgegengefetet, reefl aber schlechtjim eins sem lassen, erhebt die Borm für uns gur Einheit mit dem Absoluten leisst. Auch fallt vom hier ein neuss Licht gurtid auf bas, was über dies Einheit (der Form und bes Wessen) klanketes werden der

Denfen wir Sein und Denfen fleefaupt als ungeremnt, fo gibt of für und auch nicht einmal ben Gegenige von Befein umd Ferm. Seigen wir, in ber Refferjas ober im Begriff venigsten bie bieß notspenibig ift, um und fleefaupt nur berücker ausbridfen ju sonnen, ableigen mit bem vollfommenn. Bemußten ert fessen Beilgefünd biefer Entgegenseuma, beibe einander entgegen, so wird und notspenibig und aus biefem Genunde bas, weren fie entgegengesept füh, slößt zu einem Beachen, absolutem Erfennen; restleiteren wir aber wieder

<sup>&#</sup>x27; Die meiften begreifen bie Einheit als eine burche Denten erft gemachte, aber fie ift bos, wos unfer Denten felft erft als abfalute 3bee beftimmt. Da ihnen bie Einheit bas burchs Denten gemachte ift, so ift ihnen biefe bas 3beale, ber Gegeriag aber bas Beale; mut mmgefehrt.

darauf, daß dieses Ibeale selbst. wieder ein Absolntes (absolutes Erkennen) fen, so erbicken wir es in der totalen Indisperen mit dem Reasen oder dem Wesen des Absolnten, und der Gegensch von korn und Wasen selbst verschwiede volleig und zugleich mit jenen.

Diefe ift ber Sinn bes wahren Revalismuns, Denfen um Sepa felft als blog beelle Gegenflese (in einem absolaten Ertemen) zu begreifen, so wie ber best wahren Realismuns, biefer bloß ibeellem Entgegenfetzung gegenüber bie reelle Einselt beiber als bas einzige Positive um Bategreife zu feben.

Wie aber beibe, indem fie beell zwar völlig entgegengefebt, boch eben bestwegen reell zugleich absolitet einst fenen, bieß wird erft vollständig erflärt werben fonnen, nachbem wie biefe beiben Gegenfabe felbft naber als bisher werben bestimmt haben.

4) Das Berhaltniß bom Denten und Gehn in ber urfprunglichen Form ift bas Berhaltniß bes an und für fich Unenblichen zu bem an und für fich Enblichen.

Unter bem an und für sich Unenklichen so wie unter bem an und für sich Endigen versches ich das, was keinen Begriff nach unsentich so wie seinem Begriff nach enklich fil. Denn da Benten und Sein sich sie seinen Kein sich in der ursprünglichen Ferm nur ibeell, b. h. dem Begriff nach, entgagungeset sein können (3), so kommen sie sich auch, wenn sie sich übergaupt wie Unenkliches und Endliches verfalten, nur wie an und für sich Unenkliches zu nur bit sich Endlichen verfalten

Daß nun das Ireelle überhaupt (nicht das absolute, sondern ienes, weiches an diesem und unter diesem dem Kenten eingegesche weich, mithin überhaupt das Denken schiechtigten undegreußer ses, alle Begerngharteit aber in das jenem entgegengeleite Reelle salle, das von wollen wir die Beneife hier nicht wiederschen, und derweiste der Rieg kaber auf das Syftem des transferendentalen Idea lismus S. 97-f. [Gelemminnsgade 1 Absh., 3. Bd., S. 398].

Rothiger scheint es, sich über ben Begriff bes an und fur fich Unendlichen zu erflaren und zu zeigen, baß bas Eine an fich Unenbliche eben bas Denten ober ber Bogriff selbst fen. An fich unenklich ist niede, was überhaupt unbegrenzt ist, den eichnehe schliebs die Aleksprugheist die Begrenharteit unmittellbar in sich (a. a. D.), sondern was sichschiften unbegrenzbar ist, d. h. b. bessen Begriss die widersteitet, begrengt zu sein, was überhaupt durch sienen Begriss unmablich ist.

Simmieterum fellicit bie Undegrentsteit nicht bie Entlichfeit von ifc aus. Eine unentliche Reihe, die dere Medition von entlichen Gröfen zu entlichen entlicht, fit, odglich undegrentzt gedacht, boch ihrem Begriff noch entlich, und bann, auch ins Unentliche fortgetet gedacht, boch nie zur wahren Unentlichfeit werben. Denne est sit er gangen Reihe nichts, wah nicht endlich würe, sie findet ihre fogen nannte Unentlichfeit nur in bem Umfand ber unentlichen Singuffunge odere in ber Nogalian bes Enflighande ber Singufunge, in ernes alse, das ben ihr seihft oder ihrem Begriff vollig machhängig ift. Wo bie Reihe auch abgebrochen mirt, sie ist summittelbar und burch bas Alberochen leibt ale entlich gelegt.

Was wohrhoft ober an sich unenklich ist, ist es ohne alle Besiehung auf Ersten unmittelbar burch sein Wessen und sir eine abselute Apperception, wie sich Spinoga (Opp. poseth. p. 465) ausbricht, frest seiner Zestütien, dagegen jenes, was nur keine Grenzen hat, nicht unenblich ist trast seines Wessens, sondern trost seiner Ursache (vi causses sume).

Um die Unenklässich, die dem Bagriff ober übersaupt bem Denein an und für sich, also auf eine solche Weife zu aummt, baß sie durch nichts und durch leine Beziedung auf etwas außer ihm ausgeschen werden kann, an dem bestimmtellen Puntte aufzurzigen, bemerfe man, wie der Begriff unbeschadet seiner iesellen Unenblüchtet reell sichessissis wilch sein fanne, so wie sich dagegen ergeben möchte, das des

<sup>&</sup>quot;Weber Zeit nech Jahl tam unenblich beifen. Dem fenft ift es nicht nech geit und Jahl. Gie find ehen Fermen, etwas als außer dem Ewigen, abgefendent dem Abfauten, demmach als endlich zu degreifen. Die Unenklügfteit, neche in horn praktiert wied, ist nur eine unenblich Widertschafung der Endlichtet, d. d. eine unenblich Widerforbung der Rich-linchlügfteit.

Senn, indem es ibeell ober bem Begriff nach endlich ift, nicht unendlich fein tann.

Bygicith aber muß, um ben Begriff bes an sich eber beelllinenblichen, um ben es hier albein jur him ih, von allen Seiten abgefaubert ein ju sassen, eine sich sich ben bemesstellt ist undezeichsellen wirk, bei nicht sier burch Begriffe gesäglich werben lann, souben nur von ber Imagination vorgessiegeit und gemacht wirk, wie 3. Die einer unenblichen Zeit, ober überchaupt jede Unenblichseit, bie deburch entsieht, doß, was an sich um brast seiner Abeur endlich sie, jur Unenblichseit bes an und sie sich und von Arbeit von bem Begriff ber überchaupt wen bem Begriff ber überchaupt wen bem Begriff ber überchau, sinsere beise bestimmten Gegrafes ber Kestegisch seinenburch Unenblichtet auch nehe jur Unenblichteit ansgeschlossen von der der Verlagen werden der Verlagen sein bei absolute ober bei Bernauft- ihnerblischet in dem Coppning gegen seine die absolute ober bie Bernauft- ihnerblischet in nunne sinnen.

Die Bernunft Unendlichfeit ift bie, wo bas an und für fic Unendliche in bem an und für fich Endlichen bis zur absoluten Ibentität mit bem leteteren bargestellt ift. Bon ber Conftruftion irgend eines geometrischen Sapes, 3. B. daß in sebem Dreied alle Wintel jusammengenmmen gleich zwei rechten segen, kann allerdings gesogleich vereichten: er gelte sin alle und von allen Dreieden; siere ist voch aber bloß die Eine Seite ber im seber Genstruftien und überhampt in jeber Bentunfte Iver Alligemeinheit nur bei Berhampt in jeber Bermunfte Britzen, ausgedrückten Unendlichteit ausgleichst, denn die Erdeun, von der Alligemeinheit nur ber eine Jahre ist, dern des dernauf, daß, was von allen und für alle gilt, hier von einem Beseuberen, das schedul Unendliche also nicht entwerte blig als schese, der in siner wirtlichen unenklichen Annentung auf das an sich Indien, welche unmehlich kannentung auf das an sich Indien, welche unmehlich der Annentung auf das an sich Indien untweiten der Annentung auf das eine fich Endliche, welche unmehlich angewellt ist.

Bon berfelben Art ift bie Unemlichteti, im bem bedannten Beitpiel bed Spinozo, wo eine Unembichteti, welcher burch Zahl gelechgutommen absolut ummöglich, gleichwobl gegenwärtig, in der Anfchaumg um für bie Bernunit bargeftell fift; von berselben Art jene Unemblichteti, welche gun erfaltern Spinozo beitols Spiright gebrondet, manich bei febre beitbe Bernunft, ohne Zeit, absolut gegenwärtige Unemblichet bes Endlichen, welche burch irgenb eine, auch unenbliche Zeit andzubriden ummöglich ist.

Der reine Gegenfag bes Unentidigen umb Emiliden ift pugleich ber, voelder allen andern philosophischen Gegenfaten (wie bem von a priori und a posteriori) und bem leeren Philosophiren und Omfen einer Menge Menschen zu Grunde lingt, berem Denten mit biefem Gegenfah in ber Table Sogiant und wender.

Da de deel Unembliche an umd für sich sichen in jenem Gegensat den schieftliem Bol verstellt, so ift mit biefer rein abgesonderen lemenklichteit, die jum Peinrich der Speculation umd del Preductrens gemacht wird, nothwendig die allertiesste Endfertwickt umd jener alte Irrehum vergesellichestet, das Denten, welches nur Eine Germ bes an sich Recent dere dere Sochsang sehn nann, es sen sie zu einem eigenn Wesen weber zur Ursches der Embstang zu machen.

Indem wir das Senn burchans als bas ideell Entgegengefeste bes Dentens bestimmen, so ift, wenn wir von jenem bewiesen, daß es bas an und für sich Unendlüche seh, von bem letzteren zugleich ausgemacht,

bag es zu bem Deuten bas Berhaltnig bes an und fur fich Eudlichen babe.

6). Denfen und Sepu, bas an und für fich Unenbliche alfo und bas an und für fich Endliche tonnen, indem fie ibeell Entgegengefete find, reell nur dadurch eine fenn, bas bas Endliche, indem es ibeell endlich, reell nurenblich ift auch alse himmederum anch das an und für fich Unendliche; indem es beetl mendlich, reell endlich ift).

On meldere Art außerbem dos Embliche in der absoluten Serme ei dem Unendichen und ihm gleich se, weird hierverch nicht bestimmt, nur soule wird bestimmt: deites ist in dem absoluten Ertemene kegriffen, beides sich aufe der angegengefest und in diese Erealen Entgegenteung sich verhalten (das Unenvilie) als Obeales und (das Endsie) als Beales, am eine andere Emblichtit als biese, weiche in der neshwendigen Form des absoluten Ertemens bogriffen ist, oder sieher haupt an eine andere, als welche selbs wieder deal ist, ist durchans nicht zu benifen.

Der aufgeftellte Cob ift übrigent ben fich felbft flar und bebarf, nach ernem benbeim ift, bag bas absolute Ertennen bie absolute (von beiben ungetrulbte) Einheit test Denferit und Seynst und baburch best Unendlichen und Entlichen jep, teines weiteren Beneifes.

Par, voie dos Entliche, ofen bof es aufhörte bem Begriff nach entlich gu fenn, reell ober ber Sache nach unendlich, insserne feine mit Abselnten fenn fame, ohne baf in Tiesengegescheten gleich und im Abselnten fenn fame, ohne baf in bie em etwas fen, das endlich ober unterbich ober etwas anderes als tie von beiten Gegenfähre unerreichte Einheit ware — bedarf vielleicht einer Erkauftrung, o

Daß iberfaupt, was feinem Begriff nach endlich ift, biefer Endeficit unbeschapet reelt mendlich eine tonen, möchte überhaupt nur bem ichwer etgezielich scheinen, ber den Begriff der wirftichen Conlictorie ober überhaupt bessen, was indgemein so genanut wird, einmischte der überhaupt bessen, was indgemein so genanut wird, einmischte Diese Cwolichfeit ift nicht nur nicht in der Cincheit mit dem Unendlichen, sondern fie ist überhaupt und scheicht, wird und gehört einzig Gettling, fammt. Berteg. a. tob. 1.

jur abgeliteten Belt. Die endige Belt in tiesem Sinne, die insgemein sogmannte reale, entsteht überall erst [and bem Abspluten] nach dem Geschen des Restrecht und der Kalistien Gegenstiges der Subicktiebität und Obssellicht, um hat keinen realem Legung auf des Absolute, in wochem Sinne dies Monte, am wenigten werden Gaustatbeyug, obzleich allerdings in der abseluten Welt die Wöglichteit auch bes Restrecht und der mit ihm zugleich gesehnen Wosenberung ber sogmannten wirtlichen Welt aus ber mit ihm zugleich geschen Abspluterung ber sommanten wirtlichen Welt aus ber mit ihm zugleich geschen Wosenberung ber sommanten wirtlichen Welt aus bem Michalten worderschiftumt sehn muß-

Rach ben Gefehen telfer, ber abgestlieten, Belt gefeiten jum Begriff ber Endlichtet nothwendig, erstenst bie Bestimmung burch Zeit, medde von bem, was im Atsoluten ill, burchaus uagitt wirt; preitens, bie Bestimmung bes Caulatversättnisse, bas näumich jebes Endliche verest jum Senn bestimmt ift burch etwas außer ihm, baß es also siene Wöglichtit außer sich den, bernach, baß es slicht wieder bie Ursache word wirt in den gesten bei der gegen bei der gesten gesten gesten gesten gesten gesten gesten geben den gesten den gesten geste

Mir bief Beftimmungen, welche felft ert ofgedeier merten miffen und Gefepen folgen, bie feine Bahrheit und Gewiffeit an fich felch haben, Beftimmungen ferner, von benen gezeigt wird, baß fie eben erft aus bem refatiben Begenfah bes Enblichen und bes Unenbliden eingefeben werben fomen, fonnen feine Bedeutung in Ansehung besjenigen haben, in Ansehung beffen biefer Gegenfah felbft nicht flatiget.

Alle Bestimmungen ferner ber realen ober wirflichen Endlichfeit fallen in Allesjung bessenigen spinweg, bas real vielneche unendlich ift, ofme baß mit biesen Bestimmungen zugleich, welche nur bie reale Endlichteit treffen fomen, die ibeale spinweglallen somite. G gist feine reale Emblichfeit, feine Enthichfeit an fich. — Wos überhanpt und in jedem Sinn wohrhaft real fit, für uit weber rein real noch erin deue, sonden immer und nechwendig die Emheit von seiten. Die obssellt Einheit beider umd darum wie obssellte über alle andere erjadenen Realisti ist im Abssellten. Inne obssellte über alle andere erjadenen Beachläftig der Beit und der in den eine Berfaltniss der Beit und der Inlande und Wissellten, wird zu einem Berfaltniss der Beit und der Illehafte und Wissellten, wird zu einem Berfaltniss der Beit und der Beite de

Da ferner, wie icon mehrmals gezeigt worten, mit jener Einbeit in ber Form (ber Ginheit bes 3bealen und Realen) auch bie ber Form (bes abfolut 3bealen) mit bem Befen gefest ift, fo tann in Aufehung ber 3been, in welchen eben bie Dinge ibegl und real gleich unenblich anegebrudt fint, auch nicht jene allen enblichen Dingen gutommenbe Differena von Befen und Form gebacht werben. Denn biefe Differeng beruht in Unfebung ber endlichen Dinge einzig barauf, baft jebes mit bem, mas an ibm ibeal ift, und mas wir allgemein bie Geele bes Dings nennen fonnen, unenblich, mit bem aber, was in ibm real, und mas ber Leib bee Dinge ift, nothwendig enblich ift. In bem Befen aber ober ber 3bee ber Dinge (benn beibes ift eine) ift bem unenblichen Begriff auch unmittelbar bas unendliche Reale verbunben, und bas reale Enbliche entfteht aus ihm nur burch bie blog relative Ginbeit bes Begriffs mit bem Ding, woben er ber Begriff, und welches nur ein Theil ber ihm in ber 3bee verfuüpften unendlichen Birflichfeit ift . Go ift bas Befen ober bas Emige ber menfchlichen Geele ein unmittelbares

<sup>&#</sup>x27; Correftur: bas reale Endliche entfleht aus ihm nur burch ein theilweifes Seten ber unentlichen Birtlichleit, bie ihm in ber 3bee verbunden (welches theilmeife Seten bier übrigens noch nicht erfart werben foll).

Abbild ber Ibee im Absalnten, und biefem Ewigen, welches bas Wefen ift — ift bie Ferm bes endlichen Despand unangemessen, beiche aber, weie sie im Absaluten ift, ist ihm angemessen, von be weitstiede Secte, biejenige, weche nichts als das Ibeale bes Leiche ist, so wie ber Leich wechher nur bas unmittelbar Reale biefes Leiche ift, so wie ber Leich unt ein Theil ber unnenblichen Secte, beier nur ein Theil ber unenblichen Secte, biesen unt ein Theil ber unenblichen Beich, ber ührer Ibee im Absaluten beine Leich bei gemen Leiche, ber iber Bee im Absaluten ohne Zeit verfunfpt ift.

And beie Art zur Iver der Bernunftenigfeit gelangt, werben wie beies Bernunftenigteit felbft zu ber erscheinenden Werkt (auf teine Weife) in irgend einem Berbaltniß benten, das sie zu est dass Reale wieder beigeraftend boter, wie z. E. vom Berbaltniß einen Borbergegens oder einem ahnlichen. Denn wenn gwar biese Emigleit allem Zeitsigen vorraget, so ist eb bog nicht ber Zeit, sondern derr Bere der Return nachziget, so ist ebe bog nicht ber Zeit, sondern der Berge wie dass Erwige, wielnuche für fich bertadtet, im Restjer unb für ere den auf in die nach beiden Richtungen entlose Reihe, das Emige aber ift nicht ver ihm, sondern über ihm. So wie die Bee der Gielde werten, nicht vor ihm, sondern über ihm. De vie die Bree des Gields ber unterligen Reich eingener Krieft, die je geneche find der es werden, nicht der zeit, sondern der Ratur nach, in diesem Ginne aber seht zelt, sond verangeht, und weder jemals andere vorangegangen ift nach zeit erwal verangefen wird.

Be-fentlich jur Erfenntais ber mahren Philosophie ift biefes abfelute Betremthalten ber erscheinnen Beile von ber schiechtein reales, dem mur badunch wird jene als abslute Richt-Becillät geiget, jedes andere Berhältnis jum Abscluten gibt ihr selbst eine Realität. Rur indem biefes geschieht, wird pusicia bas Gebiet ber Philosophie rein bestimmt; die Philosophie ift gang und burchaus nur im Abscluten, und betrachtet alle Dinge nur wie sie im Abscluten sind.

Denn bie endliche ober reale Reihe fiberhaupt nur treal zu machen, und bas Cubliche zwar nicht im gemeinen Ginn, aber bech im böheren gebenemen Binn, aber bet im böleren der gleichwohl als reell flatuiren, ift ber Misgriff eines undellemmenen und nicht zur wahren Speculation burch gebrungenen Ivealiemme.

Die reelle Unendichteit des dem Unendichen an und für fich in der Idee verbundenen Endlichen ist dunch das Bilsferige bewiefen; wie dere und im bedehme Einen mit dieser reellen Untschlichteit des Endlichen der vereille Endlichteit des ireell oder dem Begriff nach Unenstlichen verdunden sein, diese und bem, welcher unstere Beneife liberhaupt der flanden hat, won selfen ung ie, wiese und ben, wolcher unstere Beneife liberhaupt der ließte eiffenbar jepn, und wird anch in der folge noch weiter auskinnanderarfelst werben.

6. Rachbem bie 3bee bes Absoluten sowost ber Form ale bem Beten nach bestimmt ist, je fossen beit bie unmittelbaren Folgefabe and bem Borbergegenben (1 -- 5) als so viel allgemeine, aller Constrution vorausfursehrete Cabe gusammen.

Daurch, doß im Alfoliten an fich weber Gniliche noch Unentiliches, femtern bie abfelute Cinifich leiber in, find im Alfolitenten, werdig alle Dinge, ohne bech in ihm als felche ju fenn, b. b. ohne die Stelle beiter Gnibelt baburch getrübt ober auf irgende ein Weite felchafut währe.

Wie das Abschute für fieh felht und an fich felht paar abschute Einheit fran feine, in der schiederdings nicht under and nicht unterschiede nud unterschiede in der die der die der die der die den fich eine, für den Rester alles so mit in ein Universitum der eine abschute Tochlickt übergebe, fann feinem verborgen bleiben, der das abschute Technen und in wiesem die reale Einheit zugleich und besale Entzigigen.

setung bes Realen und Ibealen begriffen hat. hier liegt bas sogenannte Geheimnis ber Einheit in ber Mannichsaltigkeit und ber Mannichsaktigkeit in ber Einheit.

Daß wir alles in feinem wohren Seyn nur als absolut und wie in jeure - nicht höchlen, sonbern schlochthin Einen Bentilät bes Bealen und Realen prodeterminirt ist, kegressen, beile Gortenung siegt son in bem, alles als vernünftig zu begreifen; benn bie Bernunsstiech in ben, dies als vernünftig zu begreifen; benn bie Bernunsstiech in betrachte Wett biefelte Winiterert, woche an sich und bei dehn in der absolute schlie ist. Van für bie Bernunst ist ein Inivertum, nub etwas bernünssig begreifen beiste zu zunächst als onze nichte Gleich bes absoluten Gangen, im nordwendigen Jalamuenhung mit bemießten, und dabunch als einen Rester ber absoluten Einhelt bereiften.

Difmegen, inten wir zwar ven ichr vielen Dingen, Sandlungen u. f. m. nach bem gemehne Schein urtheilten mögen, baß ein nech mer ninftig feven, seyen wir nichtbestleweniger veraus, und nehmen an, daß alles, was ist der mas geschiebt, vernünftig, und dei Serms sen mit Gimen Worter ter Urfest mad den den Serms sen Gimbett, diese bei Bermunt das unmittelkarste Attist der enigen Gimbett, diese bes habet die schriebt, mit bei der die Serms sen, das den der des fehre fehre fahren werden ist. Bernunt ver überhaupt, was und, es sen, woran es molle, als das Reale ersfesint, das Westen der Bernunft anderinde.

Daß ein Oransgehen bes Absoluten aus fich felbft, es werbe beftimmt auf welche Weife es wolle, ichiechtein untentfaar fen, ift, so wie Einheit und innere Bermanbifdaft aller Dinge unter fich und mit bem actifichen Welen, ein ferneres Ariem ber mabren Bilasobie.

So wie, wenn unter den befannten Symbolen eines gefucht werden follte, des jene Einheit des Endlichen mit dem Unentlichen in: umb mit dem Muigen ausbeinkten sollte, dolfer fein angemeifeneres gefunden vereten fännter, als des der Dreixinigfeit im götlichen Westen, deb des der Dreixinigfeit im götlichen Westen, den das de Unendliche fowohf, seiern es im Alfolatten ist, ist absolut, als des Unendliche umb des Ernége, verliches des Alfolatte felft ist.

## IV.

## Bon ber philosophifden Conftruftion ober von ber Art, alle Dinge im Abfoluten barauftellen.

Da wir jeht zu bem anderen Thii unterer Untersuchung fortgeben, weicher von der Wissenfanfalt handelt und davon, wie and der Entheit ber ersten ertrentnis ein Sauged der Erkentnis geberen werbe, so zweifen wir nicht, baß einige die Aussührung hievon für an sich unmöglich halten, andere wenigstens die Mofishrung hievon für an sich unmöglich halten, andere wenigstens die Mofishrung die nicht sier erkennen werben.

Diefe Fortiebung ericien in ber Reuen Zeitichrift filr fpeculative Bopfit, 1. Banb, 2. Stud, 1802, unter bem befonderen Ditel: Der ferneren Darftellungen aus bem Softem ber Philosophie anderer Theil. D. S.

1 Re capitulation. — Als Stoff aller solgenden Conftrustion find uns burch bas Bisberige solgende Erkenntniffe gegeben, beren Entwicklung und Beweis Zwed aller bisberigen Untersuchung war.

1. Das abfulte Biffen iß and ban Abfulte felft. Bereif. Mösters 198/fin = Gindle des Centes and Serga, sum bis fen entwendig ferme eber Art zu fen in Ansfelung bed Mehalten, und bieft Herm ober Art zu fen und bis Mösterlich 1986 in die vierzum eine folt ber Zeit elden. Mie mit abfulten Zeit/fin fil bie Germ ober Art zu fen und abfulten Bilfen iß bie Germ ober Art das Misfultz zu fenn, bermach auch abfulten Zeit/fin iß bie Germ ober Art das Misfultz zu fenn, bermach auch stellen Bilfen iß bie Germ ober Art das Misfultz zu fenn, bermach auch eine Misfultz der Misfultz d

2. Ben tem Rissisten gibt es fein Benfan und fein Senn, alls aus fin Gubet, und finn Dieft, stonente den Rissistist frei mur Missisten geste auf meine wie eine weitere Bestimmung. Kerr eben beise Bissiste freit ber nochmenkigen wir weiter Bestimmung. Kerr eben beise Bissiste freit ber enchmenkigen meines Wolfen, woche sehnen bedemität fle, fing ih sieht gibt nur bei der Bestimmung. Die die Bestimmung der Ministist in fle des Ummidisches — meh beites fle gibt m Mt.

Diet die Art, wie aus bem Meisturt Unerkliche und Grifcher entigte, annihm ert deur sin eine gemeine die Liebt volleicher alle eine Ausstelle in der Ziet, feitern ein erigert. In beier Beigeich wird der den Ansches in der Diet, sollen in die werde Zienft woch Serm, aber ehn befregen absolut file. Indem die Bernmit aufgederbett wied, das Absolute weber als Zienfen nich als Serm mit aufgederbett wied, das Absolute weber als Zienfen nich Wiederpung, das die Ern mit den das der kind der die die Absolute die die Absolute die die hie biefe alles entweber ein Zienften ober ein Serm. Wer eben in biefen Wiederpung teit die instifikturkt üngkamung ein mut productiv aus Wieder

Denn nachten wir alles, woran fich ber enbliche Berftanb gu balten pfleat , mrudgelaffen, und felbft bie Rudfebr jur Bebingtbeit burch bie Erflarung abgeschnitten haben, bag bie Philosophie gang und burchaus im Abfoluten feb, wir alfo noch viel weniger etwa gefonnen find, une binterbrein wieber etwas angeben au laffen, woburch mir gurudgelangen möchten, fo merben bie meiften weber überhaupt begreifen, wie wir im Abfoluten fo flar ju feben vermogen, um in ibm eine Biffenicaft zu grunden (obgleich biervon allerdinge bie Möglichfeit in bem mpor Bemiefenen liegt), noch inebefonbere, wie wir aus bem folechtbin ibentifden und burchaus einfachen Wefen bee Abfoluten ben Stoff einer Biffenfchaft nehmen wollen. Denn bon etwas, bas ichlechtbin eine und immuer baffelbe ift, werben fie behaupten, fen feine Biffenfchaft möglich, fontern biergu beturfe es noch etwas anteres, bas nicht ibentifd, fontern vieles und verfchieben ift; und ob auch bas, mas bemonftrirt wird, immer und nothwendig eine und baffelbe ift, fo feb im Gegentheil bas, moran, nothwendig nicht eines fonbern vieles, wie bie Geometrie bie gleiche Form und abfolute Ginbeit bes Raums bennoch in ben verschiebenen Ginbeiten bes Triangels, bee Onabrate, bee Birfele u. f. w. ausbrudt.

Ge ift flar, bag mir uns sermit gang wieber bei ber erften Entgegerfetung ber elinstei um Beifeit um ber Benfellung eines Pervorgesen ber legten aus ber erften besinden, umd obgleich wir biefen Gedanten ein sir allemal in ber Ertenntuss einer sol gene Einheit umb gehoben gladene neunten, im Anfelym melder ber Gegenigh ber Einheit umb Bilicheit selcht gar teine Bebeatung balte und bie Bilicheit beilmofe in ber Einheit, unbeschabet ber höberen Einheit, mare, in ber beibe begriften sind, so mitstellen wir und boch gemörtigen, jenne Gedanten immer wiedertehren zu sehen aus der bene einer ab seln uten Einheit, einer Einheit, in namittel Edar zugsleich, oden bund Bilicheit siburden zu einheit,

In diesem Durchgang liegt der flichte Punkt, worin das Absolute possitio angelschant wird. (Die intellestualle Anschaumg also in der Resterion mur negario). Durch biese dossitive Anschaumg ist mun überhaupt erst philosophische Construction oder, was dassitive Anschaumg im Absoluten möglich, woven §. 1V harbeit. Tota litat ift, nur bei benjenigen vorauszusehen ift, Die fich bes bochften Bunfts ber Bhilosophie wirflich bemachtigt baben.

Um alfo jene 3bee in ihr moglichftes Licht ju feten und gleich bei bem obigen Begenfan zwifden bem, mas bemonftrirt wirb, und bem, woran, fleben ju bleiben (woven jenes immer und nothwendig eins, biefes nicht eins und vieles fepu foll), fo fage ich: Benes, mas bemonftrirt wirb, und was nach ber Boransfepung immer baffelbe ift, ift bie abfolute Ginbeit bes Enbliden und Unenbliden, und beife ju bem gegenwärtigen Bebuf bas Milgemeine: bas, woran bemonftrirt wird, ift eine bestimmte Ginbeit, und beige bemnach bas Befonbere. Run ift aber Demonstration abfolute Bleichfebung bes Mugemeinen und bes Befenberen, bas mas, und bas woran bemonftrirt wirb, alfo nothwendig und in jeter Conftruftion folechtbin eine, und nur, fofern tiek ift, tann überhaupt eine Conftruttion ber Bhilosophie abfolut beifen, Da nun jenes, bas Mugemeine; nach ber Borausiebung abiolut und ewig eine, beibe aber in ber Conftruftion gleich, fo folgt, bag auch bas Befonbere in jeber Conftruftion abfolut eine, feines alfo von beiben weber eines noch vieles in ber Entgegenfetung, fonbern jebes fur fic eines und vieles in ber abfolnten Ginheit, beibes alfo bie gleiche Ginbeit bes Endlichen und Unenblichen, und bie Einheit, Die gwifden beiben, eine reale und wefentliche ift !.

Siemit ift flar, wie in jeber Conftention, wenn fie wohr und didt ift, bas Befondere, als Befonderes, in ber Emgegenschung gegen ban Magmeine, vernichtet wirb. Rur infofern wird es felbft im Mosuten vargeftellt, als es felbft bas gange Absanten nur beeft, nämid, embalt und ben bem Misselaten, als Magmeinen, nur beeft, nämid, all Gogenstelle und Gogenstelle und Gogenstelle und Bertiegen auf in den Gogenstelle und Bertiegen erfell ihm fich ab et geber redl ibm

gang gleich ift. Aber insofern ift bas Besonbere auch nichts, bas seith Bieles sepn ober gegählt werben sente, sonbern es ist bas, was alle Zahl, umb bas, was gählt (bie Begriffseinstel), umb was gezählt wird (bas Bessenbere), wieder in sich besaft.

In defer Gleicheit ober gleichen Abfolutheit ber Einheiten, bie wir als des Besoner um Allgemeine unterschieden, with mit fig einmen bas immerfte Geheimung ber Schöpfung ober ber göttlichen Ineinölidung (Einbildung) bes Borbildichen um Gegenbildichen, in welcher ibed Welen feine wahre Wurgel bat; benn weber des Besoner beter noch des Allgemeine für fich wirbe eine Realität haben, wenn nicht mit Molaten beibes in eins gebilder, b. b. beibes absolut würbe,

Much ber Philosoph alfo fennt nicht verschiebene Befen, fonbern

Indem auf viele Belefe bes absolute Fertanen alle Geremen in fich beschist mit alle in ber vollfemmenen Absolutiet, so bes in Ansehung feiner ibre fibe absoluts, in jeder alle specialschief, von dehen bespieseen in keiner eine (als besonbere) begriffen ih, so erhollt, inwiedern gefagt werten fonne, baß es alle enthelsten beine bespieseen teine enthalte, und wie ferner auf gleiche Art wie bad Absolute selbst auch jede Iren eine Erner auf gleiche Art wie bad Absolute selbst auch jede Iren Erner und gleiche Weife und in einem mud ben istem machteilen Beschen und in einem mab benufcken angesteilen.

Daggen ift fermer öffenbar, wie jedes Beswere als solches ummittelbar und nechtwendig zugleich ach ein Einzelnes isst. Denn wird das Besten ift jedes Ding allen anderm geich und berückt insfern das Ganze aus; wird also die Form besondere Form, so wird sie bem Besten umangemesten, umd ist im Werespruch mit ihm, der Wibertpruch aber der Form und bes Wesens macht, daß ein Ding einzeln und entlich ist (k. II).

Alle ersiefeinenten Dings find bemnach, odwohl höcht unwillemmene, Abbitungen bes surbildigens Gangen, und bestreben fich in ber beseinberen Germ, als besonderer, gleichnocht bas Universim obzubeiden. Ihr Segun als besonderer Dings beruft auf bem besonderen Schematismus, welcher felbs nichts an fich ist, und ebssond jedes in seine Besonderbeit is viel möglich Allgemeinheit auszunehmen und als Ambliches unenktlich zu fenn trachtet, so metreliget ed boch vegen ber Ulmosstemmenheit, womit es bieß erreicht, mehr ober weniger bem Gesche, als bem Allgemeinen, und gelangt nicht zur Vollemmenn Seligitet, wolche wohrtest ober an ifch nur bie Idrem, mehr ober weniger nur bieseingen Gelfchipe, der ein fich nur bie einem Gelfchipe, der eine besondere Form ber absoluten am meisen ahnlich ist und bie meisten anderen in sich begreicht, genießem mögen, fich siehl nachten in siere Welcherbeit bas Allgemeine und in ihrer All-gemeinheit das Besondere und bei ber erften in eine Belondere zu begreisen. In biesen doppertung bei bei bieb liebt und webs alle, und er seicht ist und preugen aus ber ersten in eine Bildung, ober dreuwe, daß des ungefesste Welsen des Klissten im Beelen und Vesalen gleicherweise ausgeprägt, und daß nur sierin die Gelschan in Vesalen gleicherweise ausgeprägt, und daß nur sierin die Gelschan ist.

Bie bie Criemmis, baß bie Philosphie im Abfatten fen, so ift auch bas gange Geschäft und Bert ber Philosophie burch bas Bisbertig in weit ins Licht gelet, baß ber Britum ber Borftellungen eingesehn merben tann, welche bieses überhaupt [a)] in ein Ableiten, es sen aus bem Absaluten ober welchen andern Princip sonft, ober [b)] in ein Obniem ber vor in licht en, erscheinenben Beit, als solch er, ober ber Wahlichteit ber Erfabrung sehen.

Dem erstens, mie sollte bie Bidlophie irgend Afgeschiettes, eber das abgeleitet werben sonnte, ertennen, ba überhannt nur Absautes und alles, was wir ertennen mögen, ein Etlas aus bem absautes Besten bei erigen Brinche ift, nur gestoltet in bie Beise der Erscheinung, bie Philosophie aber alles nur als das betrachtet, was et alie, b. b. in bem Ewigen ist?

Bie aber sollte fie ein Meleiten ber wir flichen Welt, als sichher, son, de nichter nicht Ibeen find, nicht 3. B. bie Ibee bed Treicko ober bie Bree bed Menichen, sondern jederzeit einzelne Breicke, einzelne Menschen? Bollte man aber sagen, daß die Philosophie alebann bech bie wirtliche Belt in ihrer unmittelboren Meglichtet, nömich in ben northwendigen und allgemeinen Gesen nur gluzigen habe, welche bei Erickeinung kestimmen, wie das Geseh ber Urlache und Wirtung, so

Bmeitens der erwiebere ich, daß jene Gefene, sefem fie Beftimmen ber eefleitriem Erlenntnis find, selbst nicht minter als bie Dinge, die burch fie bestimmt find, jur Erscheinung geberen, und bag die Phischophie fie zwar allerdings, aber wieder nur in dem An-sich, von bem fie bie Erscheinung find, nämlich in der absoluten Einheit der Form und bes Wesens, der Wöglichteit und der Wirflichteit, aufqueigen babe.

Was aber auch bei solchen, die souft Einstelt in das Wefen der Construction haben, das Misserstämmis hervorgebracht haben fann, das Constructen der Philosophie als ein Ableiten und sonach als ein durchaus bedinates Wert anzuleben, ift, das sie die ibei teellen Bestimmtseiten, welche blog ale folche bervortreten, um burd bie Conftruftion wieber in bie abfolnte Ginheit verfentt gu werben, filt bas Befen und bie Sache felbft gehalten haben. Es ift auch jur Darftellung ber Ginbeit ale realer Einbeit nothwendig, bie Totalitat und gange Doglichfeit ber Formen ju fennen, aber nicht fo, baft biefe eine Befenbeit an fic batten, und nicht vielmehr fur fich blog ibeelle Entwurfe maren, bie alle Befenheit erft burch bie Ginbilbung bes Gangen in fie erbalten, woburch fie aufboren Bestimmtbeiten ju fenn. Ueberbaupt aber fonnte, bak bas Berhaltniß ber Biffenfchaft jum Brincip ale ein Abgeleitetwerben ber erfteren aus bem letteren vorgestellt wirb, nur felgenbe Bebeutung haben, entweber, bag angenommen wirb, bas Bange, welches abgeleitet wird, fen in bem Brincip, ale feiner Ginbeit: in Diefem Fall tommt es nicht fowohl barauf an, bas Bange aus ibm abguleiten, ale vielmehr in ihm, ale feiner Ginheit, barguftellen; ober aber, bae, woraus abgeleitet wird, fen nicht bie abfolute Ginbeit felbft, foubern irgent ein aus bem Gangen berausgeriffener, nicht minber ale alles anbere Befontere bebingter Theil . fo fann tiefer mar ale ber bochfte Abfonberunge. und lebergangepunft ber Formen aus ber Ginbeit in ber fubieftiven Begiebung auf bas Biffen eine Brieritat bebaubten, wenn aber bas, mas blog Bebingung ift, jur Gache felbft gemacht wirb, und bas Mittel fo febr bas llebergewicht über ben 3med geminnt, baf es felbft 3med wirb, fo fann bierque nur ein burchaus bebingtes enbliches Philosophiren entfteben, bas jur abfoluten Ginbeit und Bieberberftellung bes Univerfume in feiner gottlichen Barmonie und gur unmittelbaren Erfenntnig bes Abfoluten nimmermehr burd. bringt und in ber Entzweiung und bem Biberftreit enbet.

Sierbei sollte ich nicht für unmig, bes Unterschiebes ber anathichen und funtheilichen Methode gu ermalftnen, ber, ungeschiefter Weife, von ber Mathematif auf bie Philiophysie übergetragen worten fil. Denn wie jene biefer zwieschofen Methode fabig fcp, wellen wir bem Lefer lefth fleetfallen, aus bem einzigheben, was wir (s.) 1 von bem Unterschieb bereiffen, aus bem einzigheben, was wir (s.) 1 von bem Unterschieb ber Erkenntniffart in ber Arithmetit und Gecontrie gefagt baken,

ber nur in gewiffer Beziehung Prioritat, 3. B. 3chbeit ale relative Einbeit.

woren jene bie zwar gleiche Einsteit bed Amblichen und Unenblichen im Unenblichen ober ber reinen Jeentilät, biefe im Endlichen ober ber Siffereng ausbrückt. Die Philosophie aber, da sie ihre Compitutifienen wocker in bem einen noch in bem anderen, senderen in ber an und für sich betrachteten Einsteit ober mmittelbar im Erolgen selbst ausbrückt, ann anch unr einen Rechber daben.

Ben tiefer abseituten Methere ift, wos man in ber festen Zeit is sputische genannt hat, war das wahre, aber in ber Restein auskinamter getzgene Bilt. Tenn was biefe als einen Bertgang und in ber Thesto. Annibes und Stutschled auskereinander verstellt, ist in ber wahren Methere mob in jeber John Contrustien verstellt, ist in ber nahmen. Die Theiß dere kaben Contrustien verstellt, was aber als Empleste vergestellt wird, ist nieden ist die Enisheit, die Antibestells vergestellt wird, ist nieden nie des Beitelst, was aber als Empleste vergestellt wird, ist nieden nie des Beitelstellt, was aber als Empleste vergestellt wird, ist nieden fin die Antibestelle vergestellt wird, ist nieden von der Einheit, von der Einheit und Bietzeit in Ausgegenstemm zu delfen wie er Philosophie fir sich den Unterverstellt, war der ist nie fode entwerten und vergreift, jede in sich wieder, daburch daß ihr Besonteres sich als Berm vem Wolfen treanen und in sich ertwesselle in. Emplet wird gestellt zu der leich in ziesen Weine eines der veitels zu sen. Embet und

Was der fenft von andem sich als analytisse und sputiestisse Weiere entgegengeset wirk, ist ein giefen nicht zie hollen der der die bei Bedürgengengeset wirk, der nicht in der die Konfen der der vernätist zestückten, fenere di sich bieste Ernlen edistit ein ausgeschie der kentigter, wie "2. "ich hoke A angenennure, mit ern ich der nichts anzusangen weise den B., alse ist auch B anzunehmen" — (welche Gürigens die größe Ungereintbeit feyn sonn — die Ande ist an sich aus gleich giltig und eine ziete gleich empirische und analytische Art der Philosophirus.

Sened ven mas dekn besferiebene, bedingte Philiophien hat lich lucke de weich sowiel geltend gemacht, dog inige auch dezu gefracht werden link, bie Germ gar zu verachien, und sich in Anselvung der Philosophie lieber als Nebulishen in der Schwebe oberald Naturalisten an zufällige Einidle zu hollen zieles find mit der anderen über dess Wieche ner Genoffentlien in der ganz,

aleichen Unwiffenbeit, und mas biefe fen, lagt fich einem jeben ichon an ber Beometrie barftellen, fo wie ber abfolute Charafter ber Biffenichaft. -Rannft bu in ber Beometrie eine Erfenntnig berausnehmen, bie nicht in fich abfolut und bas Bange mare? Steht nicht jebe Babrbeit als eine besondere Belt, und fannft bu von ber einen ju ber anbern eine Linie gieben und bie mechanische Stetigfeit nachweisen? - Bebe aus bem Universum welches Stud bu willft, nub erfenne, baf es von unenblicher Fruchtbarfeit und mit ben Doglichfeiten aller Befen gefcmangert fen! - Rannft bu bie Formen ber Ratur auf Linien . bringen, und erinnert nicht jebe beinen reflettirenben und bebingenben Berftant an ibre Abfolutheit? - Ranuft bu bem Detall gebieten, fich in ben Bunft ju ftellen, mo es in beiner Berftanbesorbnung liegt, ober ber Pflange, ba gu bluben, mo bu fie binreibft, ober überhaupt ben Befen, fich ju fontern, wie tu fie fonterft, und liegt nicht vielmehr alles in einer gottlichen Bermirrung por bir? Drangt fic nicht alles in eine und lebt friedlich gufammen, jebes freudig in feiner Art, mas in beiner Trennung fich bimmeliveit fliebt? Das macht, baf ein jebes bas Game und mit biefem auch wieber bas anbere in fich abbilbet. " Go gefchieht es auf bie gleiche Beife und aus bem gleichen Grunde, baf alles eine und boch jebes gefonbert ift.

Ich halte aber baffer, baff, fo mie fürrhaupt jeber eite Geteff unch bie Form ageht wird, so insbesondere eine so hohe Ertenntuß nicht ber zulätligen Einschei übernehmen Wie, und baf, nachdem sie einzeln und im mehr oder weniger allgemeinen Formen im wielen, hohen und vertresslichen Geistlern jeberzigt genessen ih, wir darund benten übsten, ihre öblite in der absoluten Form zu gestalten und von den beiten. Diese städener einzelnen Wissens zur zu zutaltät der Ertenntniß überzugehen. Diese stellter ich sin die wechen wenn nicht die neisten mit verschlichen Archeiten, wechen wenn nicht die neisten mit verschlichen einer wissen wechen. wenn nicht die neisten mit verschlichen einem siehen wir desen wechen wenn nicht die neinen wiedenen, und besten eine in, in allem meinen Werten leicht wäre zu ertennen, und besten ein, in allem meinen Werten leicht wert aben Bermeich und Stusse, dass nicht der Bermeich und wieden Erten ein gene Ertenntniß, sondern aus Bermeiten auf Stusse, dass nicht der Bermein wird wachte, zu theuer ertauft glandte.

Denn ich wollte bie Babrbeit in allen einzelnen Richtungen erfennen, um frei und ungeftort bis in bie Tiefe bes Abfoluten zu forichen. Go tann es ja auch nicht um eine leichte nnb flüchtige Ernbte von Gebanten ju thun febn, bie in reichem Dage bor und liegen, fonbern um eine gebiegene und bleibenbe Geftaltung, Die alle einzelnen Tone und Rarben ber Babrbeit jum Ginflang und jur harmonie bringt, und von bem. mas jeber im Theile fab, bas Urbild ausbrudt. Die vortrefflichften aller Erfenntuiffe merbet ibr leicht unter ben Bruchfluden ber alteften Beisheit entbeden; Die Lehre bon ben 3been finbet ihr fcon bei Bythagoras und noch mehr bei Blato ale Ueberlieferung. Die Ginbeit in ber Entgegensehung (3bentitat in ber Duplicitat) ale allgemeine Rorm bes Universums bat auch Beraflitus nicht gterft erfannt. Die geboppelte Einbeit aller Dinge, und wie jebes urfprlinglich in feiner Befonterbeit abfolut und in feiner Absolutheit befonter fen, merbet ibr leicht in ter Donabenlehre bes Leibnig erbliden, beren Urfprung ihr felbft wieber in eine unbestimmbare Gerne verfolgen tonnt; und endlich bie Lebre, Die bieft alles begreift, von ber Ginbeit, Die ungetheilt allem gegenmartig und bie Gubftang aller Dinge ift, werbet ihr von Spinoga und Barmenibes gurudgebenb, foweit bie Befchichte ber Bhilofophie und ber menfclichen Ertenntniß reicht, ficher antreffen. Diefe Quellen fliegen fur jebermann, und find boch in wenigen gur Ertenntnif geworben; weil biefe nur aus innerer lebentiger Form und im Trieb eigner Runft geboren wirb. 3hr merbet überhaupt, je bober ein jeber felbft in ber Ertennts niß gelangt, befto mehr einseben, wie alle verschiebenen Lebren, Die fich gur Form gebiltet baben, nichts anberes fint als nach vericiebenen Richtungen verschobene Bilber bes einzig mabren Guftems, bas, wie bie ewige Ratur, weber jung noch alt, und nicht ber Beit, fonbern ber Ratur nach bas Grite ift. Go fann alfo auch bas Beftreben, welches mit Ernft auf ben mabren und einzigen Gegenftand gerichtet ift, fein anberes febn, ale jenes in mehr ober weniger fichtbaren Abern burch alle menichlichen Gebanten und Ginrichtungen binburchlaufente Bange ber Erfenntnig jur fichtbaren Geftalt und feiner urfprunglichen Schonbeit berauszuarbeiten und zur Anerfennung auf ewig zu bringen. "? Coctiing, fammet, Berfe, 1. Abib. IV.

Wos einen jeten hierin am meisten bestärfen kann, ist die Betrachtung, wie es möglich gewesen, doß eine Artenstniss, welche von ver reinsten Erdenn, ja die Erdenny ields sit, und von welcher alle grundträssigen Gebanken ausstlichen, und in die sie gerichtebern, die sie gementsischer Schrechen ist einer mehre Urfache als, beig, wo in der Wildelpehe ein Grundssich der andere Urfache als, de, die Wilfenschaft zur Algemeinsteit durchgetrochen ist, das den Wildelpen der sie Wilfenschaft zur Algemeinsteit durchgetrochen ist, das den im Widbertpench gegen ihn ersistiet, daß mer die letzte Zelatifalt alles sieht und in sich trägt und allen Widersteit endet, und nur in ihr alles seine Steichner Ertlick fündet.

Siezu wirt verfligtic junischt bie Ambignität aller Restleriensestimmungen und Begriffe, die sich eben baburch in ihrer Alfonderung
als leerer Berstnadt zigen, den andlich, wos von ber einen Seite als
ein Reales der als entich ertscheint, von ber andern als ein Reales
ober als unrohlig gezigt werten sam, mit ungestert, wie in ber
magnetischen Linie jeder Puntt, je nachem er betrachtet wirt, possitio,
negatio ober indifferent ist, bann, daß in biesen wollenden und teden
bigen Gangen ein in des antere, wie figne ein Affret, spiett, bei den
bigen Gangen ein in des antere, wie figne ein Affret, spiett, bei den
in die Ratur, der Raum in die Geschichte, und alles, wos der Bersland siett, ohn Bestant ist, und micht in seiner Besprecht zugleich
und Alssautelt für erfant ift, der frast einer bis zur Castlet
undgeführten Gonfreglien, das Alles in Allem wirtlich begriffen, und
jenes sals gelities Espaso in seiner Einheit zugleich und seiner Berwirtung
bergestellt ist.

Welche Grenzen übrigenst auch menschlichem Bermögen gestedt sein mögen, und verliche in der Natur des Gegenstandes liegen miffen, wie ich dem voolf weiß, doß einen sommtularen Bericht fiebe des Universitätes der Belluterjum abzulassen unmöglich, so bege ich wexigstenst diese vollsommene Gemisseit, daß wenn diese Soften einmal in seiner Zealatifs wert, der gegenstet in der Gebaufte der Universitäte und erknut sie, die Geblute harmonie des Universitäten und erknut sie, die Gebuste der Welche und der Welche und der Welche und der Welche und bei Gestillsseit aller Welche in dem Gebanten der Welchseit auf woch gegründet sein werte, daß seines der alle gemeinen Ungewisseit ieten Geber sie ertigten werte, daß seines der jeden gemeinen Ungewisseit ieten Geber sie ertigten werte, daß erwiche jener wörerspricht oder sie mitstant,

baf fortan feine Befdranttheit aus bem reichen Borrath aufgenommen und geltenb gemacht werbe, bie je ber Armfeligfte und bon Gott Berlaffenfte aufgreift, um fie erft bis jur Speculation ju fleigern, bernach wieber in ihrer gangen Begreiflichfeit und Popularitat bem Bolf entgegen ju bringen: eine Cache, bie man immer baburch haben fann, baf von ben möglichen Reflexionspunften und relativen 3bentitäten eine berausgehoben und bie gange Daffe in ibre Form geworfen und alles nach ibr vergeret wirb, bie aber baburch für immer aufboren muß, baft biefe Reflerionspuntte in bem Umfang eines alles befaffenben Gpfteme bezeichnet und in ihrer burchaus relativen Babrbeit bargeftellt fint, womit benn auch ferner gewonnen ift, bag jeber, ber auf eine folde fich gruntet, felbft ale Erfcheinung in ben Umfreis bes mabren Cufteme fallt, und alle Doglichfeit befonderer Philosophicen, bie nur auf bie angezeigte Art entfteben tonnen, aufgehoben ift, bagegen bie Berricaft ber all einigen und triumphirenben Bhilofophie bon felbft beginnt.

On Betracht sowoht ressen, als weil ich glaubte wie sehen, dag, o viele auch, seit von Phissophen, als absoluter Wissenschaft bie Receifft und die Construction im sie eingestührt worden, daben seinen bereich und beit Construction in sie eingestührt worden, daben seigen die höhe bei wohre Erstenntis daben daben, beschafts is die einem anderen Eyelt, gelichfam zum eingang in das Innere vere Leiter seine, die fanden underen den daben die in dem Berefregehenken die Ein inn Aucht sowohen glanden ich in dem Berefregehenken die Ein inn Aucht sowohen glande, werde gestellt der Geschaft des Weisens und dem Wermittelnden der Erkenntiglie war der Aufglissesanden der Weisens und der Geschaft den der Geschaft den der Erkenntig mar der Aufglissesanden der Geschaft den der Geschaft den der Geschaft der

Dem bie meisten sehn in dem Wessen des Abselten nichts als eitel Racht, und bermögen nichts darin zu erkennen; es schwinde wie ihnen in eine bloße Berneitung der Berschiedensti gesammen, und ift für sie ein rein privatives Wessen, dage sie es fläglich zum Ende ihre phissephie machen. Und odwohl ich in bem erften Theil, dem ich als eine Bernauer gegen diesenigen gestellt habe, benen die erste Gertnamuss feht, und bie, weil sie den Eingang in die wohre Böffenichaft nicht fennen, sie felbst mit enblichen Begriffen und Bedingsteiten verfallen, von bent Einheitsverhältnig bes Absoluten und der Ertentnis im Alle gemeinen bindänglich gebandelt habe (S. II), se will ich dech hier noch bestimmter zeigen, wie sich jene Rocht bes Absoluten sier die Ertenntnis in Zaa vernombtele.

Rur in ber ferm aller Fermen wird bas positive Wefen ber Einheit erfannt, jene aber sie absolute Form ift uns als bie lebendigs Debe bes Mischaten einverseitt, so baft unsprec Ertenntniss in ihm und es felbst in unsperer Ertenntnis ift, und wir in ihm so flar zu sehen vermögen, als wir in ums solbs sehen, und alles in einem Lichte erbilden, gegen welches jete andere, besonders aber die sinnliche Ertenninis tiefes Dunkt ist.

Die Beneiffcalion ber Form mit bem Befen in ber abfoluten intelletuellen Anichaumg' enreift bem Dualismus bie lebte Entweinig, in ber er fich balt, und gefindet, an ber Stelle tes in ber erfdeinenben Belt belangenen 3bealismus, ben abfoluten 3bealismus.

Das Wefen bet Absauten an neb für fich offenbort und nichts, es erfüllt und mit ben Borftellungen einer unendlichen Berschloffenbeit, derer unerforischichen Sille und Berborgenheit, wie tei allteften Formen ber Philosphie ben Zuftamb best Universums fallbern, ese ber, welcher bas Leben ift, burch ben Alt feiner felbstanschauenden Ertenntnis

sber bie Ginficht, bag bas abfolute Biffen auch ein Biffen bes Abfoluten.

berverging in eigener Gestalt. Diele anige, tem Absoluten felbft gleiche Greit ist ber Tag, in neichen wir jeie Nacht und bie in ihr verbogenen Bunter begreifen, bad Licht, in bem wir bas Moseute start erkennen, ber einige Mittler, bas allichente und alles offendarente Auge ber Welt, ber Quell aller Beisbeit und Ertenutniff.

Denn in biefer Herm und durch sie werten die Ibeen erstaunt, bie einigs Wöglichtit, in der absoluten Einheit die absolute Rusch estendere im Alfoluten, aber eben damit auch ban Alfolute im Besonderen zu begreisen — seige Besten, welche einige die ersten Geschöpfenennen, die in dem unmittelkuren Anblick Gettes leben, von benden wir aber richtiger Gagen werben, dog sie stellt Getter sind, denn sebe sie fich sit absolut, nur den bed siede Segussien und der Germ.

Dem in ber absoluten Form ist alles, mas in ber Einheit bes Allgemeinen und Besenberen besteht, und nur bie Einheit; als Einsbeit, ist bie Form und bem Westen gleich; Allgemeines aber und Besonbere als Gutgagengelete find beten tesspogen, weit sie bieß Fatter fleter Foren, nut insser feine zur ellen fein fest bieder, ieres filt erst. Genen wie insser mit gener in and bieß ibeell unterschaften und, sich nie an eine westentliche (ausstätzier), sonerer immer mit mit minseientliche Art. ein sie Allgemeines unt Besonbereit mit gelicht, auch in fin Allgemeines unt Besonbereit mit gestellt, auch fann sie teur mit gestellt, bet also jet innere und netwentliche Art. auch sind sie Allgemeines unt Besonbereit gestellt, auch fann sie teur mit gestellt, ben als in bei Allgemeines unt Besonbereit gestellt, auch fann sie teur finisch zu, burch die Beischung auf den Gegenstand, aushören absolut zu sein, benn als absolute Form schließ sie bie absolute Besenbeit in sieh und ist selbst er absolute Gegenstand.

Befinalb and nicht gesagt werben tann, bag wir in ben 3been nur bie Doglichteit ber Dinge begreifen, aber lein reelles Ding

Woraus die tiest Ungereintsseit und eingenurgete Unwermunt bereinigen ersannt wird, die sich außer der Bee der absolaten Einheit
noch etwos Beinteres dazu geden lassen, mu zur Weitrüssseit zu gelangen, und die Eingelindeit, welche als slocke absolate Regation der
Allgemeinheit, gängliche Ausseheitung der Idee absolate Regation der
Allgemeiner, welches sie Eloss oder Waterie numen, ferrem wollen.
Denn die Materie, insseren fe absolut, d. h. reell und das Wessen ist,
is in der absoluten Form selbst, der die gleich, denn dies debarf zur
Resillän nichte außer ihr selbst.

Es ift aber nun leicht einzusehen, welches, nach jenem Berhaltniß ber absoluten Form zu bem Wesen, die einzig wahre, b. h. biejenige Methode ber Bhilosophie sehn sann, nach welcher alles absolut und nichts Absolutes ift.

an und für sich zu machen; benn nur des Universum sit wohrhoft und obsolut geschieden, weil nichts anger ihm is, dem es gleich oder ungleich wäre; sinmieberum könnt für die befondere Form nicht als Universum für sich begressen oder absolut benten, ohne sie eben doburch auch als bestowere im Absoluten zu versennen.

hieraus ift nun unmittelbar ju begreifen, baf bie mabre Dethobe ber Bhilosophie nur bie bemonftrative fenn tonne, jeboch weil eine allgemeine 3bee auch bon bemonftrativer Methobe felten ift, will ich biefe noch besonders auseinanderfegen, Der Demonstration geht bie Conftruftien nicht voran, fontern beibes ift eine und ungertrennlich. In ber Conftruftion wird bas Befontere (bie bestimmte Ginbeit) ale abfolut, namlich fur fich ale abfelute Ginbeit bee 3bealen und Realen bargeftellt. Denn ba es bie Ginbeit ale Ginbeit ift, Die in nichts und auf feine Beife aufgehoben werben tann, fo tann feine Conftruttion ber Bhilofephie fenn, in ber überhaupt ein Befonberes, ale folches, mitbin ein rein Enbliches ober Unenbliches, und nicht bie gleiche Ginbeit und ungetbeilte Bollfommenbeit bes Abfoluten ausgebrudt mare, und nur infoferu gebt bie Bhilofophie nicht ans bem Abfoluten beraus, Denn ba jenes fich ale Reales, biefes ale 3beales, in ber Form, verbalt, immer aber und nothwendig bie Ginbeit, ale folde, bie Form ift, fo ift bas Enbliche femohl ale bas Unenbliche, fofern es real, b. b. abfolut, gefest ift, jebes bie gange Ginbeit bes Enblichen und Unenblichen, feines alfo an fich und abgefeben bon ber ibeellen Beftimmung enblich ober nnenblich, fonbern abfolnt und ewig. -Boraus auch von felbft eingefeben merben tann, baf jene Einbeit bes Enbliden und Unendlichen, Die im Abfoluten und bas Befen bes Abfolnten felbit ift; eine reale Ginbeit fen, bie mir auch fruber icon (Beitichr. Bb. II, B. 2.1) ale eine Ibentitat ber Ibentitat bezeichnet haben. Denn fomobl bas Enblide an fic betrachtet als bas Unenb. lide enthalt jebes bie gleiche (formale) 3bentitat bee Enbliden und Unenbliden. Daber wir um jene, bie reale, ju begreifen, guvor biefe erfannt haben mußten (g. III. 5).

Dben G. 114 ff. D. D. D.

Diefe voransgefeis, so ift erftens Conftrution alberhaut Zurftelung bes Befonderen in abfoluter germ, philosophis of Genftrutien intsteienderer Derftellung bes Besonderen in der scheich bin betrachteten — nicht wie in ben beiben Jwedgen ber Malfematif felft mieter beid eber real, — fenetren an fis der intelletung angichanten Form. Wobei, um zu begreifen, wie in teiner Conftrution be abfolute Form aufgebeben wirb — bad Besondere Weglegus for (fill riectle Bestimmung) netfic der unerhild — vormänlich zu betrachten ift, bas bei ber gänslichen Melativikal jeuss, Gegeniques, da meter ein Anblides noch ein Unenkliches an sich , sondern nur im Begiehung ift, jeben, indem ob vod gang Abfolute in sich aufminut, das bad besondere (Untliche vor Unenkliche) vernichtet werte und mur in sich wiere Twellscha und Lunckliches verein.

Das andere aber ift bie Demonstration felbst, welche Gleichsehung ber Form und bes Welens in solcher Geflalt ift, baß von bem, mas in absoluter Form construirt, ober wovon bie absolute Bealität erwiefen jem, unmittelbar auch bie absolute Realität erwiefen jem,

Denn da die abschute Form die absolute Wesenheit unmittelser in sich ichtieft, so solgt hierans auch in Aufehung jeder Construktion die Judisserze berfelben, sosenn fern fie Form oder erkenntnis ift, mit bem Besen als dem Gegenstand b. b. bete absolute Evdeng.

Tiefet wird hirretifen bie Natur ber Demonstration zu erknuen, welch; gang barin sich gestuder, baß jeden Bestuder, indem es & bout, eben deburch im Abfalten ift, und umgelchet, und wir klimme weder jenes ohne biefes noch biefes ohne jenes begreifen. Mithin beruht alle Missischel und ber Erkenntniß und Glichschung ber gedopelten Einheit, der erstein, daburch ein Bestu an sich selbs, und der anteren, wodurch est m Abschuten ift.

So ift die Confrention burchaus eine Ertenntniss absoluter Artund Beseins, und hat seben babers mit ber weitlichen Welt als solches nichts zu schaffen, sondern ist ibrer Ratur and Brealismus senn 3bealismus Lebre von ben 3been]! Denn bieses eben, was insge-

1 Dieß ift noch nicht 3bealismus, ju fagen, bag bie Simmenwelt nichts fen.

mein bie wirfliche Welt beift, wird burch fie aufgehoben. Du nennt bie erfcheinente Welt bie wirfliche, nur weil bir bie Form etwas fur fich geworben ift. Du nennft wirflich bie befonbere Form, 1. B. bie Bflange, bas Thier n. f. w. Aber biefes eben wird in ber Conftruttion aufgehoben. benn in ber Conftruftion liegt (nach bem fruber Bemiefenen) nicht mehr ale bie Moalichfeit, 1. B. ber Bflane, ale Form bee Universume, aber biefes eben ift bie mirfliche Pflange nicht, und fie mare nicht wirflich fale Bflange], wenn fie jenes mare und nicht von ihrem Befen fich tremte, baber auch binwieberum im Abfoluten nichts von alle bem, was wirflich beift, febn fann'; benn im Abfoluten ift feine Form getreunt von ihrem Befen, und alles ift ineinander, ale Gin Befen, Gine Daffe, und aus biefem Ginen geben alle 3been ale gottliche Bewachfe bervor, benn jebe ift aus bem gangen Befen bes Abfoluten gebilbet. Daber tann bas Befen foat Un-fich] eines Dinges nicht wieber biefes Ding felbft febn; fuchft bu alfo bie Birflichfeit von bem Erfcheinenben in ber abfoluten Belt, fo finbeft bu es bort nicht, und mas bort in abfoluter Reglitat febet, finbeft bn bier nicht. Es tann alfo von ber erfceinenben Belt, als folder, auch infofern nicht, ale ibr Un-fich im Abfoluten ift, Die Birtlichfeit, fonbern vielmehr nur bie abfolute Richtwirflichfeit erfannt merben,

Das wir aber besamten: jede Conftruttion umd Erknntuß ber pliclophie fes, gließ abfelut, finnte nur barin einen Biberspruch ju haben icheinen, baß nach ber fierm ber bemonstrativen Methode Gine Ertemutig bas Mittel gur andern, umd jede Demonstration im Busammenhang bes Sangen nur bruch andere möglich ein.

Bir lofen auch biefen scheinbaren Wiberspruch auf biefelbe Urt, wie wir auch ben fruheren gelost haben.

Das, woburch eine jebe Conftruttion abfolut ift, ift met bem, was Princip bes Bufammenhangs ber philosophifchen Demonftration ift, selbst ibentisch und ein und baffelbe.

1 Denn bieß ift eben entftanben burch Trennung ber Form vom Wefen, vom Univerfum.

Denn die gleiche Alsfautheit aller Conftentionen ber Philosopie beruft denunf, daß die Bestimmung der Endlichteit und Unerdüßigkeit nicht, die Einheit aber alles und in allem biegliede ist, aber ehen diefe durchgängige reale Einheit ist auch der Grundh belf, was an sich ober der Fown nach abschut ist, in den der erlativen Augegraptieum ernlich eber unendliche, in einem anderen hat, mit den es, der flich der Unendliches, in einem anderen hat, mit den es, weie in belein der Besten und des Gleiche ausgeberücht ist, fich zur vereine Einheit verbindet, daß alles zurchgefts und purchfonungtel in dieselbe der bindet, daß alles zurchgefts und purchfonungtel in dieselbe der bindet, daß alles zurchgefts und purchfonungtel in dieselbe absolute wird und der diese Liefe abschlicher Einheit.

Rur also bas, was an jeder Construction ideell fit, gibt ihr übersaupe ben Gegensch mud dahrer auch en Busmunchang mit bem andern; aber beise rein itrelle Bestimmtheit wird in der Construction wieder vernichtet, da in jedem an und für fich die gleiche absolute Einheit dargestellt wiede.

Da biefe ibeelle Abbangigfeit einer Ertenntnif von ber anbern bei ber gleichen Abfolutheit einer jeben fur fich mit zu ber Form ber Bbis Lofophie ale Biffenfchaft gebort, fo erhellt bieraus bie Bichtigfeit, fic jener, und gwar auf eine Beife ju verfichern, bag man gewiß febn tonne, baf fein nothwendiges Mittelglied überfprungen fen. Biem mar vorzüglich mein Suftem bes 3bealismus bestimmt, burch welches auch blog bie Gine Ceite ber Bhilosophie, namlich bie subjettive und ibeelle, bargeftellt merben follte, und in welchem bas allgemeine Gerufte ber Conftruftion entworfen ift, beffen Schematismus auch bem vollenbeten Spftem ju Grunde liegen muß '. Denn ba bas 3ch in ber Bebeutung besienigen Ibeglismus, welcher von ber Bbilolophie nur bie Gine Seite ift, nichte anteres ale ber bochfte und gleichfam culminirenbe Buntt ber Trennung vom Abfoluten, bes für -fich -felbft - Gebne, que - und auf. fich felbft Banbelne, ber Form, ift, fo ift nothwendig, bag an biefen Ginen Buntt angleich alle ibeellen Bestimmtheiten gefnntht feben und augleich mit ibm bervortreten, um in ber Totalität wieber in bie abfolute 3bentitat jurudgutebren.

Brgl. hierzu bie fratere Arufterung in ber Einleitung in bie Bhilofophie ber Drothologie, S. 370, Anm. 1. D. D.

Es ift aber, bamit jene bon une behauptete burchgangig reale Einbeit geborig gemarbigt merbe', mefentlich ju miffen, baft mir fie in bem ftrengften und eigentlichften Ginne verfteben. Unfere Deinung ift, wie jeber, ber une bieber mit einigem Ginn gefolgt ift, von felbft merten tonnte, nicht, bag bie Begenfage nur überhaupt in einem allgemeinen Begriff gur Ginbeit gebracht werben, benn eine folche Ginbeit mare wieberum nur formaler Urt, fonbern baff in allem, mas fich ibeell entgegengefest ift, bie Befenbeit eine, und alles nicht bloft burch bas außere Band bes Begriffe, fonbern ber inneren Gubftang und gleichsam bem Gehalt felbft nach ibentifch feb. Bas bu g. B. in ber Ratur ale eine im Raum beichloffene Totalität beifammen, in ber Befchichte bagegen in bie unenbliche Beit auseinander gezogen erfennft, ift nicht blog bilblich ober im Begriff, fonbern mabrhaft baffelbe, fo vericbieben es auch ericbeinen moge, inbem bas eine unter bas Giegel ber Entlichfeit, bas anbere unter bie Beffimmung und bas Befet ber Unenblichfeit gelegt ift, und wie bie emige Form felbft, bas abfolnte Erfennen, meldes ale ben Gegenftant ibree Strebene bie Philofophie icon burch ihren Ramen bezeichnet, ber bem Abfoluten eingeborene Refler feines Befens'ift, barin es feine gange Bolltommenbeit in ben Bunbern ber Emigleit vorbilbet, ebenfo ift innerbalb ber Fulle bes Bangen jebes, mas von bem anbern verfchieben fceinet, wieber ein Bleichniß und Ginnbild bes anbern, und jene erfte Bleichheit bes Befens und ber Form breitet fich in ben Bergweigungen, welche bie Begenfate ber lettern bilben, felbft wieber in bie Unenblichfeit aller Wefen aus, bag nichte ift, bas fich ju einem anbern nicht wieberum entweber ale Begenbilb ober ale Borbilb verhielte.

Doch biefes swohl, als wie jene mefentliche Beentlich, das Eine Mum und Alles in Einem, in der Wiffenschaft und durch die Krein gur Ertenntnig fomme, wird durch de Anglichung felhs, und zunächt durch die Bergiedung des gangen Bliebe der Philosophie, als der Spillesphie, als der Spillesphie, als der Krein der Geffender merken.

## 8. V.

Bon dem Gegenfat ber reellen und ibeellen Reihe und ben Botengen ber Bhilosophie.

Die Germ ber Absolutheit ift Eine, untheilbar und ungetheilt, immer biefelbe, und wie has Einzelne bas Geprage bes Gangen tragt, so tann himviederum bie Borm bes Gangen feine andere sehn, als bie auch am Einzelnen ausgebeilcht ift.

Bir fonnen alfo, indem wir von der allgemeinen Form und Conftruttion ber Philosophie im Sangen handeln, das, was wir im Bordergehenten mehr von der Conftruttion im Einzelnen bewiefen haben, unmittelbar auf jene übertragen.

Die Gage, die im Aufehung ber letzen unmittelbar aus ber Jere Philesphie erwiesen worben find, laffen fich, ganz formul, schon aus bem Princip erweisen, burch weckel fich da Ufsclute in ber Bernuntf, fit bie Ertenntiff, ausspricht. Diese Beneistart habe ich in ber falbern Darfeldung Ceitifch. B. II, S. 2 ') gebrancht, die sich in bie gegenwärtige burch solgener Puntte aufolieft.

Die abfolute Unweienseit ber Gegenfige in ber Berm fpeicht fich schon in bem Cab ber Bentität, A. A. vollommen and; benn es wird in bemeldem feine Realität, weber bes A fiberhaupt, mob bes A, infolern es Zuhjett ober Objett ift, ausgefagt (es ist nur bie Einbeit als Einheit, bie in ihm lategorich gefett ift, und felbs bas Reale an ber Form ift nur bie Einheit (§. 6. ber angeführten Darstellung).

Ta A, sofern ed Sussist, wie A, sofern ed Bestelt, b. b. in ber breellen Entgegensehung ift, teine Realität hat, so tannen beite überhaupt nur Acalität erlangen, insofern sie auf ich weber Gussist nach Dejett, sowbern bie Einspit von beiden, nur in dem einen Fall unter der Bestimmung der Subjettivität, in dem andern der der der Destitution, find, mit Einem Wort, worn ein und bolffelde gange Alfslutte an bie

<sup>&#</sup>x27; a. a. D. D. B.

Stelle von A ale Subjett und von A ale Objett gefeht ift [jo tag alfo tein Subjettives und tein Objettives, sonbern nur Ibentitut] (§. 16. 22).

Siermit ift an tie Seldle ber ibeellen Enlagenstehung eine mesentide eber qualitative Einheit beiber getreten, ber Gegenste aber, das ein Meledung bes Bessens der zu fich in feiner Beziehung lattifinken tann, fann, insofern er auch statismehr, solls stiebe Bestimmung nur ein quantitativer sen, insofern als bie Bestimmung tur ein quantitativer sen, insofern als bie Bestimmung ber Guissteitung in tem antern Falle, bei gleicher innerer Einheit bes An-fich unter beiben Bestimmungen, als ein weckselsteilung lieberungen ber Guissteilung der Bestimmungen, als ein weckselsteilung lieberungen ber Guissteilung der Bestimmungen, als ein weckselsteilung bei bestimmter Einheit best An-fich unter beiben Bestimmungen, als ein weckselsteilungen lieberungen bei bestimmter Einheitsteilung unter Bestimmter beiben Bestimmter Guissteilung der Bestimmter bei bestimmter beiter Bestimmter bei bei bestimmter beiter Bestimmungen, als ein weckselbeiter Bestimmter beiter Bestimmter Best

ichieben werten, ober: alle quantitutive Differeng entsteht erft baburch, bag bie ibeelle Bestimmung als folde fich von bem Wefen ober Anfic trennt.

Da num bie Form ber Abssaltelt immer und nothwendig sich gleich gleich und diefelbe ist, so folgt, daß die Sphisfophie, als G ange, wie see einzelen Construction der Bhissophie, bie da nicht, wie ihre von die im Emblichen (Beswern), und der wecke im Unnenühren (dere Mageneitera) angeberückt ift, nud der Indigierung beiter Einheiten sen; und daß bemmach, wenn wir die ideelle Bestimmung (dei gleicher innerer Einheit des Bessen) als Potenz bezichten, die Form der Phissophie im Gongen, wie jeder Construction im Eingefenn, auf die der Indigierung der Endlichen, Unendlichen und Ewigen mit absolierter Geischlem dieser der Arbeitsen, und die Verligen mit ehspe einer Geischlem dieser der Verligen der Verligen und Ernigen mit absolierter Geischlem dieser der Verligen.

Denn, wod bas Legtere betrifft, so ift die Ensheit im Endlichen to gut wie die Einseit im Unendlichen nur für die beite Bestimmung, an sich aber ober im Alfelaten sind beibe absolut. Aur also auch für tie deelle Bestimmung bilben sie, jede sür sich, ertalite Indifferenzyantte, wie die beiden Brennpuntte ber elliptischen Bach [beren Befe den von biesem Punt ber Philosophie abgefeitet], bas Alfolate

aber ober bas, worin and biefe beiben Einheiten real gleichgefest finb, ift ber Central- ober absolute Inbifferengpunkt '.

Um daßer biefen Organismus bes Gangen aus bem Innersten gu entwickeln und in biefe Berwicklung so viel möglich Acapeit zu beingen, ist es nöhig, auf ben Puntt ber ersten und absoluten in eins Bilbung ber Form und bes Wefens gurcklyngeben.

Bir haben asso war bisher die gleiche Absolutheit der Form und des Weine durchauf von ausgeschtzt: aber inwiciern sonnten wir sie dem vorausstehen? — Rach dem, was die dem E. 19.1 Jean der Auftellung bes Beschweren im Absoluten) beniesen werden ist, sie der nich be alle Beschweren im Absoluten) beniesen werden ist, sie der nich des Beschweren im Absoluten) hendern werden ist, sie der nich der Beschieft absoluten besche in fie hincingstiltet ist, dere (nach den Beneisen Absolut, als das Besch in ist sincipatitet ist, dere (nach den Beneisen Absolut, als in elekten Beneisen der Eine Keinste besche der in besche Ernst in Eine Tenten wird. In absolute in der Auftre den der Absoluten in Anschung siener Sergu und Tenten ist sie Se Tenten auch Besch in Auftre in Anschung siener Sergu und Tenten ist Ses Tenten auch Besch in Bereich auf Besch in Bereich auf Besch in Bereich auf Besch in Bereich auf Besch in Besch absoluten in Eine Besch absoluten in der Schallferung Besch in des Weisen in des Besch auf der Absoluten in der Index in der Sech ein der Schallferung eines, wird der in der Einheit des Unsehnlichen mit dem Anschlächen gesche biefes, das Weisen als Einheit des Unsehlichen mit dem Unenblichen gesch.

Denn, mos das erfte betrifft, so wird bas Wefen in bei Form, do biefe (§ IV) für sich das Besondere (Endliche) ist, aburch geklichet, daß das Unenbliche hingulommen, die Einsteil in die Vielferen; ausgenommen wird. Was das andere betrifft, so wird die chaftliche) forem baburch in das Westen gefüldet, daß das Endliche in das Unenbliche, die Differenz in die Judifferenz aufgenommen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei ben Planeten ift ein Streit zwischen ber eigenen Indisferenz (wobung, bereicht) und ber ber Genne (von Mügenneimen). Benne man unn beibe Gimbeiten alse inns amabhen, 6 würten beibe in tran Gentschund ihr efführe zugämmensläßen, Girtel entheben, und ba Punkt wo Punkt nicht unterfichen, und ba Punkt was den wieden zu den den der den jeden.

Durch biefe beiten Einheiten, in berne einer burch bie Aufnahme ber Unenhüchfelt in die Genflichte tos Wessen jugticht in die Frent, ner antern burch Ausbachme ber Gmblichteit in die Unenktscheit die Form [bas Besent burch nerben (in der Tugenschung) wei verschiebene Vetenger bestimmt, an sich aber sind debe die volle gleiche Wursel. Der bestimmt, an sich aber find debte die vollig gleiche Wursel. Der Schleitung.

Son ber ersten abschauer Ein-Biltung (ber Einsteil in die Biltelie Unterklösen in Cantidos) fube in der ersteilnenden Maute die Libbiltungen, baber Rötur an sich betrachtet nichts anderen als siene Ein-Biltung ist, wie sie im Abschaten stellt (ungetreunt von der anderen) ist. Denne dieberg, der des all ineutödie in des Endliche, wird das Welen in die Germ inne dieget nicht gesten in der einzag fie fann das Welen, de ein die Ferm, ober daß (nach der Erstag), fo fann das Welen, de ein die Ferm, ober daß (nach der Bestand), beite gleicherweise in das Welen, eingebiltei ist, sich nur als Welgischtei dere Ernarb von Mealität, nich aber den Antiferen der Welgischtei und der Finner des Keichen, was sich sie Germ, nich aber Bellen, sie des Germen un Realität, alle zwar in die Horm, nicht aber simmiebernum die Grunt in es siehet eingekindet ihr, fie was sie als Nachte derschen die Fern in es siehet eingekindet ist, fie was sieh als Nachte dersche dasset die feried Band II., het 27. Als ist die Einselicht, method wir der Schiffe, und debut die finistung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die (biefe prod verfchiebens Beitragen eber Einheiten) find nur bie beibern unter fich vollt giefend Wungla ben Höstlunte, inderen ihm eller auf giefe. Die beute Befinnung beihet machfiebet ber Richattelt, neitunke trait einstellen bei bei Beitrag und bei Beitrag bei Beitrag bei Beitrag und bei Richatte nicht bei Beitrag und bei Richatte hiel bei Beitrag und bei Richatte hiel bei die Beitrag bei Richatte hiel bei Beitrag bei Richatte hiel bei Beitrag bei Richatte hiel bei Beitrag bei Richatte bei Beitrag beitrag bei Beitrag bei Beitrag beitrag bei Beitrag beitrag bei Beitrag bei Beitrag beitrag bei Beitrag bei Beitrag beitrag beitrag bei Beitrag beitrag bei Beitrag bei Beitrag beitrag bei Beitrag beitr

<sup>2</sup> Dben G. 145 ff., befenbers G. 151. D. D.

bes Wefens in bie Form gefest ift, überhaupt bas, mas fich ale Natur barftellt.

Berdünig fann Feigenets kemertt werken. — La — bei ber Serundfehung einer wirftlig absoluten Einsteil — bie gleiche Einsteil gefest ift, es sie nun, kog bas Unentidise ins Enklise voer bas Einsteils ein Unenklise aufgenommen werke, sie ift Nar, wie durch die vollstammen Oneinsbiltung beider die Natur in das Absolute zurächte, und wie sie nicht nur ein integranter Lybel siener Bolssummenkeit sp. sien der And die wie durch die Natur (in der sich die Einsteil des absoluten Bolssu in einer Untersfesiedungt in erkennen giet) in das Weisen bas Innures den Anders der die die eine Konfligen

Das Befen icheinet in bie Form, hinwieberum aber icheinet auch bie Form in bas Befen gurud, und biefes ift bie aubere Einheit.

Dies wird dahung gefet, daß das Emblick in das Unendliche aufgenemmen wird. Hiermit schlägt die Ferm, als das Besoderer, in das Westen ein, und wird sielht absolat. Die Ferm, die in das Westen eingebilet wird, kells sich im Gegenigd gegen das Westen, das in die Horm, das Grund ersteint, als absolate Thätigkeit und possive die Auflich der Die Kellstung ber absolaten Form' in das Besten iß, was wir als Gett venken, und den einer Wischen find die Kobilter in der ideelste welche die Kobilter in der ideelste welche das eine Kobilter und der ideelste welche das eine Kobilter ün eine Auflich welche daber in ihrem Au-sich die andere Embet ist.

Denn wie bie reale (ober natifiche) Wet burch bie Aufnahme bes Unenbidien in bas Embiche, so entlicht bie freale ober götliche burch bie gleiche Aufnahme bes Emblichen in bas Unenbidie. Im Absolutes aber ist bas Unenbidie in bas Ontliche, mir bas Enbidie in bas Unenbidie ohne Zeit, enig gestlangt, und in ihm fleche beiben Einenbidie, dene Zeit, enig gestlangt, und in ihm fleche beiben Einebidie, bei wecke beiten. Die necht von der Delen in bie Form, und jene, welche burch bie breit wie Besten gefeht, jeur als Wolstung bei ber Besten gefeht, jeur als Wolstung bei ber Berem, beide als Absolutheit ber Berem, Burch eins Gett, in gleicher emiger Durchbringung.

<sup>1</sup> Die erste und nothwendige Doglichteit bes Atie ber Gubjeft Dbjeftivirung. 2 Correftur: bie abiolute Ginbilbung ber Form.

Chelling, fammet, Berfe. 1. Moth. IV.

Diefes, wie wir es vorgezichnet, ift das allgemeine Bild ber Richlopbie, frech fit es hiermit nicht vollendet, benn da jebe Cinhoit, jonobil die, welche durch Allmadme bes Welfens in die ferem, als die, ochtebe nurch Allmadme der Gorm in das Welen geleht ift, numittelfoar als Einheit das gang Alfeltute ift, so ift nothwendig, daß in jeder wieder alle Detengen enholten find, mur in der einen unter bem gemeinschaftlichen Exponenten der Andreweite ber der ber ber gemeinschaftlichen

Die erfte Boteng, welche wir, ba in ber Reflegion bas Allgemeine an bem Befonbern hingufommt und gefncht mirb, nberhaupt bie ber Reflerion nennen fonnen, ift biefelbe in Anfehung beffen, mas mir bie reelle, und mas mir bie ibeelle Belt nennen. Denn fie ift in Anfehung beiber burch bie Aufuahme bes Unenblichen in bas Endliche, ber Einheit in bie Bielbeit gefett. In ber einen aber, ber reellen Belt, mirb burch bie relative Aufnahme bas in bie Form gebilbete Befen leiblich und giebt forperliche Beftalt an; in ber antern, ber ibeellen, wirt es burch biefelbe Einbildung Biffen und nimmt geiftige Beftalt an; jenes alfo, bie leibliche Ratur, ift eine Erfcheinung ober Abbilbung ber im Abfoluten ftebenben Einbildung bes Befens in Die Form, biefes, bas Biffen, ber im Abfoluten flebenben Ginbilbung ber Form in bas Befen, und barum ericeint bei übrigens völliger Gleichbeit (ba ein iebes fin feiner Epbare) bie Unenblichfeit ber Enblichfeit eingebiert) bas eine unter ber Bestimmung ber Enblichfeit, bas anbere unter ber Bestimmung ber Unenblichfeit, jenes als Gebn, biefes ale Biffen,

Reines von beiben hangt mit bem andern burch ibracie eder urfächliche Bertalbfung jusammen, weder bas Boffen mit bem Senn nech son Begin mit bem Boffen, soweren jedes ihr mit bem andern realiter Eins, jedes nämlich für sich die gleiche Abeildung besselchen in einandere-Scheinen im Abselutur, das eine bes Bessens in die Horm, das andere ber Germ in das Busseln.

Das An-fich beiber flehet in ben beiben gleichen Einheiten, bie im Misseuten find, so wie bas Princip ber Einheit beiber in ber abfelnten Ineinsbildung ber beiben Eingestaftungen bes Welens in bie Form und ber Form in bas Welen. Bisher tam es barauf an, nicht nur zu ertennen, wie in jeber bei beiben Einheiten biefelben Potragen gurüdlehen, bie in Anfebung bed Gangen burch sie felbst moburch bie Einheit, burch welche sie in eins verbunden sind, beziechnet werben, sondern auch wie jebe Poteng baburch, baß sie in einer anderen Einspit steht, auch andere Gestatt annehme, wie z. B. diesselbe in der einem seibliges Wesen, in ber anderm geftiges oder Wissen gester.

Das erfte mar unmittelbar baburch flar, baf jebe Ginbeit, infofern fie abfolut ift, nothwendig bas ungetheilte Game empfangt, jebe allo ber anbern vollfommener Spiegel und Begenbild ift. Bas aber bas andere betrifft, fo ift in jeber bas gleiche Univerfum, in jeber alfo auch alle Einbeiten, Die, welche burch Aufnahme bes Unenblichen ine Enbliche, bes Endlichen ins Unendliche, und bie, welche burch bie abfolute Ineinsbilbung beiber gefett ift, nur bag, weil bas Schema ber Ginbilbung bee Befens in Die Form (ber erften Ginbeit) Aufnahme bes Unenblichen ins Endliche, bas ber Ginbilbung ber Form in bas Befen (ber anbern Ginheit) Anfnahme bes Enblichen ins Uneublide ift, alle Botengen ber erften gemeinschaftlich wieber ber Beftimmung ber Enblichfeit, alle ber anbern gemeinschaftlich ber Bestimmung ber Unenblichteit untermorfen find - welches ber Grund ber Berfchiebenheit bes Erfcheis nens berfelben Boteng ift, je nachbem fle in ber einen ober in ber anbern Ginheit wiebertehrt. Bir haben aber ferner jebe biefer Botengen, fomobl fofern fie in ber erften, ale infofern fie in ber anbern Einbeit mrudfebrt, für fich ju betrachten.

 ber Form ausgebrudt fen, nur in jeber unterworfen bem Schematismus ber besonberen Boteng, in ber erften bem ber erften, in ber anbern bem ber anbern n. f. f.

Der besondere Schematibums der Restlerien (um jeht zu ber erstem gerchy zurüchziebern), wecher ber ber Aufnahme des Unendlichen ins Entliche ist, macht, bag in biefer Boten die agnie Einditum jeks Welens in bie Form, und badurch auch der Form in das Welen, im Besondern nur durch die Zotalität einer materiellen Gestatung im Runm (ten Weltdam), im Allgemeinen nur durch die Totalität einer ibeden Gestatung in der Zeit (im Wissen der Gestatung in der Zeit (im Wissen)

Beldes, wie fich von felbft versteht, in einem allgemeinen Grundrif weber bewiesen noch binlanglich erlautert werben fann.

Wir fligen also nur hingu, daß bie Phiolophie bas abfolut Eine, was fin als Zestalität eines reellen, und maß fin als Zestalität eines reellen, und maß fin als Zestalität eines freellen Univerimme derschlie zienes in ber im Ressutzun flehenden Einstiltung ber Westen als Westen als ihrem An-fich, und baburch seides, bie Beten ber Westen als ihrem An-fich, und baburch beide bie Beten ber Westen als wie allen und im Idealen, in dem abfoluten Indifferentpunkt conftruite.

Wie bie erste Boera bie der Einfallung des Wefens in die Form 187, so bezichnet die in dem Wefen leuchtende' und ihm eingestaltete Form die zweite Botenz, welche wir, da die Einfallung der Form in das Wefen durch die Allinahme des Einfallen in das Unentliche beitugt 187, im Gegenfel zegen die erste die der Guble die von die 187, im Gegenfel zegen die erste die der Guble unt in nennen werben.

Auch biefe Boten, wiederhoft sich gleicher Weife in ber reesten nur bereiten Weife, und um zusest vom ihrer Bebentung in Ansfehung der ersten zu reden, so ist, wie das Wesen, das in die Fern gediliert wird, sich auch vor Angele und der Verliegen der der die gestellt der bilder Grem das Licht, das in ere Finstenus scheinet 4.

. 1 Correftur: in bas Befen aufgenommene.

Das Weien, das in die Form gebildet wird, bildet fic ans der Nacht in den Lag, und in die Untergiebisdreite, aber verfollt in ein anderes in Differenz nicht als Identifik. Dagegen macht die dem Weien eingebildete Form jenes sethe als Identifik refenndar.

Das An-iich beiere im Realen ausgebeildten Einstiltung ber Grom in tase Wein ist im Abschuten in ber abschuten frünktung bes Weigens in bie Grom gegeindet, ben be beide alle ift, is begreift fie auch alle Prieugen in sich , nur alle untergeerdnet bem Schema bes Realen oder Endlichen überhaupt. Das licht alle, jenes, den weichen bes finntlig erknandere löch sich nur ein Weiserfein ist, und best ber ewigen Natur scheinet, wie sie im Abschuten ist, ist nichte anderes als die im Endlichen siehls burchtrechende oder in der finntlitung bes Weiferst in ib erem binwiederum in das Beste einerstängte Form, und in der Natur selbst das gettliche, wie die Schmertraft, weiche ein Schon in der Ratur selbst das gettliche, wie die Schmertraft, weiche ein Schen bes lienenlichen ins Emdliche, der Nacht in den Tag ift, das nattrische

Das An-fich bagegen bes im Ibealen ober Unendlichen ansgebrüdten Hierbeite bei Befonteren in das Wesen als des Allgaunius in die in Gott sehen der Grönt in das Wesen der geschen der Grönt in das Befon, wie dies die das dem Berbergebenden keide einzusesen jeden.

Bie bes Biffen tos in ben, Tag ber form gebiltre Wefen bes Affeluten fit, so in baggen bas handeln (welches als Mufnehmen bes Antildem ins Unentilde, in ber ibeellen Neithe besten ber Swiften ins Unentilde, in ber ibeellen Neithe besten ber Swiften in hand Wefen bes Affeluten, mit wie in ber rectlen Weld bie ben welchen bestelleite Hoem als Lich scheinet, so scheint in ber beellen Welden bestelleite Hoem als Lich scheinet, so schein in ber Genöbung ber Bert mit bas Wesen ber und gebrechten bestellen Welden in eigener Gehalt, ab ein ber Einsbung ber Andflich bie ibeste und recte Welde fich wieber als Gelchnis und Seinsbie vonlichmer verbalten.

Wie ferner bie im des Wefen eingebildete Formi in der realen Bett als Licht erscheint, in der ibealen Gott ift, fo ift die Einbilden gleich ber Form in des Wefen in der realen Bett der allgemeine Rechanismus, der, weil er nur ein Absild ift von der in der Einbittung des Wefens in die Form mitbegriffenen Einbittung bes Wefens in die Born mitbegriffenen Einbittung er Form in des Wefen, with ver Bestimmung der Volthund bei bei et gefept ift, biefelde Einbittung aber in der iberellen Welt das Pandeln,

welches als ein Abbitd ber unmittelbaren Einbiltung ber Form als bes Besonberen in bas Wesen mit ber Bestimmung ber Freiheit geset ift (benn nur in bem Besonberen als Besonberen fann Freiheit sehn).

Wobei noch ferner bemertt werden lann, big die hiensbitdung de Unendlichen in das Endliche sich in der erscheinenden Wett aus Kaum, die des Besenderen ins Unendliche als Zeit verstelle, voß aber ebenso und in dem Maße, wie diese Schinktung des Besonderen ins Augeneine) in jene Enklichtung des Augeneinen ins Besonderen nud jene üb wies spiecht, and Kann und Beit überall ungetreumt sind.

Die beiben Einheiten, bie in ber reffelturen Beit im Gangen mis mieber im Einglarin getreum fehren, flu in bem Am-fich einer jeben ineinander nnd eben barum beibe in bem abfoluten An-fich alse Eine Einheit. Demn da erstens jede Einheit, bie, burch wechte bad Befeir nib is Gerun, mu bie, bruth wechge bie Gerun in den Begein gefaltet ift, in ihrer Absolutieft neilweniste bie anderer in fich segrift, fo ift bad Am-fich in jeber ben felfest bie Einheit, woburch beibe tegriften finn, nur baß and biese Einheit in einer jeben ihrem Sejonerum Schamathemus, in ber ersten allo bem ter Aufnahme bes Unenbilden in End fich is, in ber ersten ab ber bes Einheim in Unenbilden in Endbelich einkergenvente

Ben ber ersten ift die im Endlichen ober Realen, ben ber anbern bei im Unenblichen ober Besellen ansgebrückte Innenstlitung der beidem Einseiten bos Abbild, weven jene in der realen, dies in ber idealen Welt die dritte Poteng bezichnet, neden wir, als Einstel ber Resperion und ber Sublumtion, als die Betan der abfalnten Gleichseung des Endlichen und Unendlichen und demnach der Bernunft bezichnen werben.

Die abschute Inteinsbildung ber ebbn Einheiten im Realen umf folde Beife, bag in biefem bie Materie gang form, die Grom gang Materie ift, ill ber Diganismus, ber bodfte Musbrud ber Matur, wie sie in Gott, nub Gottes, wie er in ber Natur ift, im Entlicken.

Das An-fich bes Organismus liegt im Abfolnten, fofern in ihm bas Befen in Die Form auf folde Beife gebildet ift, baf in ibm auch

teine Engegneigung mehr ber Horm und bes Welens, sondern absetute Indiffereng ober gleiche Absolutheit beiter ist, welche in der Bern nunft, als ihrem bolltommensten Abidto und dem absolution Indiffereuzyunt der ressell ihren Welt, auch in biefer gang die hülle ablegt und effender wirch.

Die abfeinte Ineinstollung ber beiben Einheiten im Jeaden, jo bag ber Stoff gang form, die Form gang Geoff ift, ift bas Runftwert, und jenes im Abfelten verbergene Gefeinnig, medies bie Burgel aller Realität ift, tritt sier in ber restelltren Belt felbft in ber böchfen Beren und böchfen Bereinigung Gottes und ber Ratur als Einhilbung alfrait berne.

habe ich von biefer wechselseifigen Durchtringung aller Einheiten im Absoluten nicht aufe Karthe geschrieben, so liegt die Ursache siewen geogentheils in dem Gegenthand sehn, desse ab und foß undurchtringliche Berwidtsungen nur mit Molde bezeichnet werden finnen.

## 8. VI.

## Conftruftion ber Materie.

Dit ben beiden Einheiten, bie in ihm, gleicher Natur mit ihm felbst und untereinander, begriffen find, bilbet bas Absolute ein brei-einiges Wefen, bessen inneren Organismus alles ins Unenbliche wieber barstellt und zur Erkenkarteit zu beingen ftrebt, am meiften aber bie Philosophie, welche im Absoluten selbst ift und auch nach seiner Form gebildet sehn muß.

Des guver Vicefandelte ift hierrichen jum Beneie, wie ungefeiglt von tem meifen verfalten merben, mos mir burch ein Genschaft von tem mich verben der bei ber berauf gegründeten der Anterphisfosphie und des Decelismus haben andreiden wollen, so wie bösse, die des Anterphisfosphie überhaupt keine Spissephie, d. h. Erfentusig und Büssenhoft des Alfoluten, bestehe, mit des sie ein netwenderen was messenhoften der der der der der der der methennigen und westenlisser Zeit der festen fest.

Aler wie fich feine Trei-Einheit im Sangen ber Philosophie andsbrückt, so ift sie auch wieder in jedem Theil, umb wenn mer bei eine ber im Mössluten kegriffenen Cinheiten als die einige Nature betrachten, so ift die Meinung nicht diese, als sey in dieser nicht wiedernum das gange Wesen des Absoluten als Natur und Gett, sondern daß das Princip der ersten Einheit sie die Begriffsdessimmung das herrschende sey und die andern in sich sogerese mit entwerte,

Es fonnte aber noch bie Frage entfteben, erftens; marum, ba in beiben Einheiten bas Bleiche begriffen, und, mas in ber einen, bem Wefen nach auch in ber anbern ausgebrudt ift, bie gleichlaufenben vber parallelen Botengen ber einen und ber antern nicht augleich und in eine, fonbern getrennt vorgestellt werben: hierauf antworte ich, bag nichts verhindert jenes ju thun, bag aber and bei biefer Art, immer in jeber Einheit bie andere, in ber realen bie ibeale, in ber ibealen bie reale vorgestellt merbe, ber angebliche Unterfchieb alfo ein gang une wefentlicher fen. Zweitens: marum bie naturphilosophie nothwendig vor bem anbern Theil eine Brioritat baben folle? Sieranf ift bie Antwort, bag bie Erfenntnig bes Abfoluten im Befonberen ber bes Befonberen im Abfoluten nothwendig vorangebe, und bag, wie nur mittelft Einbildung bes Befens in. bas Befonbere biefes hinwieberum ale Form bem Befen eingebilbet wirb, fo auch bie Erfeuntnig, als Befonberes und Form, nur burch bie Pforten ber Erfenntnig ber Ratur jur Erfenntniß bes gottlichen Brincipe eingebe.

Wit geben nach Beantwortung biefer verfünfigen Fragen mimiteldar jur Sache feltst und festen vernei: daß in Algemeinen die Ratur
als die eine Einsteit im abseiten Wessen, die durch Glubildung bes
Wessen in die Ferm gefehr fil, in diese überd aber (nach dem Appunt
best Mhssatten) miederum berie Einsteiten zu detrachten ind, die offe,
welche burch abseitun Aufnahme bes Migemeinen im Bestehener, die
juniete, nedie dem gesche Aufnahme bes Hilgemeinen im Bestehener, die
juniete, nedie dem gesche der des Besteheren im Allgemeinen,
wan die bei der, besche den die Michten Gelichfeung hiefer beiten Michten
beiten gesehr ift. Es verstehr fich, das in der Netur die zie Einbeiten gesehricht der der des der der der Generalschaftlich mieder im Bessenten der Generalschaftlich unter der

Was nun die Ur-Cinheit betrifft, in ber diefe bei Emheten entbalten find, so können wie, da in ber absolnten Eindibung des Welens in die Ferm die Materie selfiß wieder als diese Endiblung gurddtehrt', sie, als die ewige Natur, auch die ewige Waterie nennen, nur daß des Bild bessen, das inshemmen zu genannt wirt, ganglich enssern, werbe, da bieste von jener selbs, nur eine Bestag, ift.

Die ewige Natur asso ober bie ewige Materie halt alle Formen ebenso in sich, wie bie absolute Einseit iberhaupt alle Formen, nautlich so, daß in jeber für sich Einheit und Bielheit eins, jebe also für sich ein Universum ift.

Junaft aber begreift fie bie brei son befinunten Sommen, ober Betrugt ner Ginfeit, bie in ibere Weschubel jebe wieber bie gleiche Indifferens bes Befens und ber Form andbriden, feine also von ber anbern verfchieben ift, und jede nur im Reste fich fich als bie befondere Anheit verfleit.

3ebe bisfer Farmen ber Embeit fhisself wieber besondere Germen in fich, aber jede bisfer besonderen ift wieder abfolut und in ihr auf etwige Art ausgeborn, so daß weber im ber Geperlichen noch in der organissen noch überhauft ber materiellen Matur ein besonderst Bing filt, das nicht im Ausschung bergingen Enidete, die für is ere abfolung in besonder is für is ere absolute vorselbet, als Besonderes, Slaß Form, ohne-Realisti wäre, die stellein

Gorreftur: biefe Giubilbung felbft wieber, umb bann ale Materie gurlidlebet.

baburd erlangt, bag fich bie gange Einheit (ber Einbitbung bes Befens in bie Form) in fie einfentt und in ihr ausgeprägt wirb.

Doch biefest, so wie überhannt bie Art, wie in ber absoluten Einbeit ber Natur bie besonderen Einheiten begriffen find, und mie jede biefer Einheiten wieder fruchtbar an Einheiten sen, wird burch Darleaung einer ieben insbesondere am bestimmtelten erbellen.

Die erfte Beien; in ber absoluten Einbibung bet Wefens in bie Born ift, sofern be für bie ibeelle Bestimmung als befondere Einheit gefest wire, burch bie bloß relative Einbibung bes Ivesien ins Beste gefest. An fich betrachtet aber ober in ber Ivesien ins Beste gefest. An fich betrachtet aber ober in ber Ivesien iste fallen Einheiten, bie mit ihr in der ersten (ber ewigen Ratur) begriffen sind, eins sum fich absolute nicht beste eins gen Natur), da auch biefe in der Ives ober an sich absolut ind, jo baß, wie schon zwer gesagt, in allen nur Eine Civen Gindeit in.

Bir werben in Ansehung biefer erften Boteng Folgenbes gu beweifen baben.

Erstens werben wir zeigen muffen, daß die relative Einbildung bes Befens in die Form im Besonberen fich als Materie ausbrückt.

Zweitens werben wir die Materie in ihrem An-fic ober ber Bre aufzeigen, in welcher bie relative Einbilbung eine follechthin absolnte ift.

A. Betreffent alfo bas erfte, fo werben wir une, ba biefe Maetrie zu wiederschen unden und noch fliesst in bem Gesprach über bas göttliche und naturliche Princip ber Dinge ausführlich abgehandelt worben ift, bier auf bie wichtigften Buntte einschränken fennen.

Bas also vorzüglich zu wiffen nothig ift, ift, bag auch in ber relativen Bentilät ber ersten Beteng wieber alle Botengen recurriren, und bag nur aus beifer Ineinsbildung aller Botengen, auch im Rester, die Natur ber Waterie begriffen werbe.

1) Die erste Boteng also auch in ber relativen Einbildung best Unendlichen ins Endliche ift wieder biese Einbildung selbst, ober die relative Iventität ber Indiffereng und Differeng, best Ivealen und

Realen, fo bag jenes, bas Ibeale, nur ber unmittelbare Begriff bes Realen, biefes reine Differeng, reine Richtibentitat ift. — Solche relative Ibentitat wird ansgebrudt burch bie Linie.

Bur Ertänterung Sogenbel. Die Linie ist des erfte für-sicheithe Seen ber Grun fere Endlitung des Allgemeinen im Bedonder, sofern diese der Befen getrennt, insofern alle nicht absolut ist). — Der Naum kann nicht unabhängig von der Materie degriffen werden, benn er ist die erft in der retalieven Einstiltung best Inerden, beiden ins Endlich, d. h. in der Betan der Materie, wieder als restetuter Zosalist durcherchende absolute Einseit des Unendissen und Endlichen. Erden deswegen sieht die Vinie als das eine Schema der retalitue Einstilt der Judifferen, mit der Officern dem Aum, als Zosalist, von

Das Perifoenbe in ber Binie ift bie Differen), bie reine Andbehnung, in ber ins Unendliche ein Buntt anfer bem andern, seiner in bem andern ift — abfoluted Außereinanderfehm also ber Uniphelibarteit ober Einheit (und barim unendliche Theilfarfeit), vollfommene Richtibenitiät, die aber bach durch bie retative Einheit bes Begriffs gir Bentität verfatigft ift.

Da ber Ranm nicht von ber Materie getrenut werben tann und nur burch sie und mit ihr ift, so folgt, aus ber Unwesenheit ber Materie an fich, unmittelbar auch bie bes Raumes.

Diefe erfte Boteng ift in Anfehung ber Materie wieber (wie in Anfehung bes Gangen) bie Boteng ber Reflexion, ber erften relativen Einpflangung ber Geele in ben Leib [Bejeelziehn ber Materie], ber Inbiffereng in bie Differeng,

Rraft berfelben ift alles an ber Materie bem Gerablinigen, bem Schema ober Begriff ber absoluten Ansbehnung nuterworfen.

2) Die zweite Beteng in ber relativen Einfeldung bes Bessens in ich Grum fie bie in him niebes begisssten eine Dentille des Einblichen mit bem Unenblichen, Aufnahme ber Differeng in die Indiffereng. Diese jih bas Bestimmenbe ber zweisen Dimenston und an der Materie doss, wodung die im die Empf hin ich ein bei Empf find ich ein die Empf geiegt. Gestat annahm.

und ebenso für bas Urtheil, wie burch bie erste Boten, für ben Begriff bestimmt wird. Das absolute Schema biefer Einbildung bes Enblichen inst Unenbliche ift bie Breislinie.

Die beiben erften Botengen find in Ansehung ber Materie blof Form bestimment, erft in ber Gleichsehung beiber Botengen entsteht ein Rachbild ber absoluten Form, welche gugleich bie absolute Realität ift.

3) Die be litte Boten, ber erlativen Ginstilbung ber Indiffereng in ble Differeng ift bie Infection ber erleiten (1.2) Einheiten ber Bestein mit Sussignation. Die in ber relativen Cinstibung bes Unenstillen inst Endliche als solchen bereichten Ginstibung bes Unenstillen inst Endliche als solchen ber ihre Desklift erhöcht "met bei Kealist von fich getremt in den feren Ernstillen Eingen hat, in welchen ist die erhe Einstellen and bie andere, die Ernst Ginstillen mit bei Ernstillen in der in der Solge sinden werben, die Zeilist von fich getremt in den dere fie Einstillen mit der Einstillen mit der Einstillen werden der in der Fieden der Fieden der in der Fieden d

Das Gleichfelpunde ber beiten Einheiten (tenech wochse daher auch, wie aus bem eben Borausgelehren Nar ist, die Zeit in dem Raum, der Raum in die Zeit beingt) ilt das Seigenete der beitige Dimensten, worigt, als bem Identifien der beiten Einheiten, die beiten eften finstfeerte verben, dermach das Rediffiede Seiftimmente Mann, die Sedwerefert verben, kermach das Rediffiede Seiftimmente mit Raum, die Sedwere-

Die Schwere ift ein unmittelseres Rachfilb ber enigem Raturlelbt. ober ber absoluten Einbilmung best Unenbildes in Benbliche, bei aber auch die anbere wieber in sich begreift und in bem Absoluten in görflicher? Alarbeit und Darchscheigleit fleht und nur in bem Refler in ber erscheineiben Wett jene gerichte und ber. Eridenz untungbringliche Redellikt hervoorbingt.

b, b, ale reme bloge Form, weil er nur bie in ber ibeellen Beftimmtbeit burchbrechenbe Bentität ift.

<sup>2</sup> Correftur: abfoluter.

Die Schwere fann auch als bie Rater in ber Ratur bestimmt werben. Dem bie Ratur in iprem An-fich, als abfoltet Einkildung bet Bestem in bie Form, ift nicht bloß Grund von Seng, be fie auch die ondere Einbildung in fic fastigte und bielmehr absolute Racilität fie. Die Schwere als Grund vom Seng ift bober auch aur bie Erscheinung ben bem, was in ber emigen Ratur Natur, b. h. bloß Einbildung bet Bestem ist.

Bir fönnen bief britte Botrng in ber erften, melde bie beet Einbeiten ber Restreien, ber Subsumtion und ber, morin beibe eins find, auseinander gezogen und bech ibentisch, wie in ber form bes Schiefel barfellt, als bie Boteng ber Bernunft ober Anschaung bezeichnen.

Comie aus bem, mas mir bier und anbermaris von ber Ratur ber Materie gefagt haben, flar genug ift, erftens, baf bie Realitat ber Materie aus einem bloft einfachen Concurriren ameier entgegengefester Rrafte einzuseben unmöglich ift, bag es biegn einer potengirteren Conftruttion bebarf, beren Faftoren bie beiben Ginbeiten finb, in benen ber formelle Begenfat bes 3bealen und Realen (bie bier als Attraftiv- und Erpanfiofraft bezeichnet werben) ale qualitativer Begenfat bereits ansgehoben ift, wie in bem Buthagorifden Lebrfat unr bie Quabrate ber Ratheten bem ber Spotennfe gleich und mit ibm in eine gebilbet merben, ameitene baft wieberum bie Ineinebilbung ber beiben Einheiten an fich bas Erfte und Reale ift, an welchem erft iene beiben Ginbeiten ale ibeelle Bestimmungen bervortreten, enblich bak mabrhaft eine reine Attraftip- ober Erpanfipfraft fo menig ale ein rein 3beales ober Reales fen, und bag überhaupt biefe gang formellen Raftoren nur in ber Ericeinung eber burch quantitative Differeng (burch blofies Uebermiegen bes einen über ben anbern) bervortreten fonnen.

B. Aber bie erfte Boten; ift auch bloß in ber iberllen Entgegenjehung, nicht in ibrem Un-fich, bloß relative Einbildung best Unenblichen ins Einbilde, und in biefem wieder abselnt, so baß sie in die schehbin absolute Einheit gurudgeht.

Um es bier nochmale icharf ine Ange ju faffen, wie in bem Abfoluten alle Berichiebenbeiten ber Formen fint, ohne baf boch in ibm etwas anderes ale bie Gine abfolute Ginheit ift, und wie Philosophie in einem beständigen Gegen und Biebervernichten ber ibeellen Bestimmtbeit fortgebe, fo ift alfo, wenn bas Abfolute Ginbeit bes Enbliden und Unenblichen ift, baburch nicht bestimmt, bag es biefes burch Ginbilbung bes Enblichen ins Unenbliche, ober burch Ginbilbung bes Unendlichen ine Endliche fen; vielmehr, ba es abfolute Ginbeit ift, ift beflimmt, bag es biefe beibe Ginheiten [und bie britte] in feiner Ginheit begreife. - Dag von biefen beiben Ginbeiten bie eine burch Aufnahme bes Unenblichen ins Enbliche, Die andere burch Aufnahme bes Enblichen ins Unenbliche gefett ift, ift ihre ibeelle Beftimmtheit. Das Reelle ift, bag beibe abfolut finb. Die ibeelle Bestimmtheit tann im Abfoluten febn, weil fie bie Abfolutbeit nicht aufbebt, vielmehr biefe felbft in ihr befteht, und ba fie im Abfoluten fenn tann, fo ift fie auch in ibm. Firiren wir nun bie Ginheiten, Die beiben, Die wir eben bestimmt baben, und bie britte, bie wieberum ihre Ginbeit ift, jebe in ihrer ibeellen Bestimmtheit, fo faßt jebe unbeschabet biefer Bestimmtheit alle in fich. Die erfte alfo, um bei biefer fteben ju bleiben, welche als Ginformung bes Mugemeinen ins Befonbere bestimmt ift. folieft Diefe Ginbeit felbft wieber in fich '. Die ibeelle Beftimmtheit Diefer Ginbeit ift, baf fie in ber Ginbilbung bes Allgemeinen ine Befonbere felbft wieber tiefe Einbildung ift; und auch fie ift in biefer ibeellen . Bestimmtbeit abfolut und im Abfoluten mit ben anbern Ginbeiten als Gine Ginbeit, obne in Beaug auf ben Reffer bas 3beelle ju verlieren, welches an ihr bie Abfolutheit ift. Daffelbe gilt von jeber moglichen Ginbeit, ibre ibeelle Beftimmtheit feb welche fie wolle,

So ist also and die Einsteit ober Idee, die im Alfoliuten ber ersten Beten, ober der Moterie vorsiehet, mieder schichtstein absolute, nur man mag an ihr auf das Alfigemeine sehem (welches die absolute Einsteil felich fil) ober auf das Besondere (welches die dessenden frinktieung des Almenksssen im Kontless (H), ofte, innen jened des

<sup>1</sup> und tritt fie als biefe, b. b. als Boteng, hervor, bann = Materie.

Ben bifen Einsteine, bie in ber enigen Walur als fo wiel alsse uiter Ernöldere von ibe felch find, mullen auch in ber Erschaung bie Möllere fiqu, die im Meffer die Gelechfeit ber beiben Einsteinen iber abfaiten Einstlung bes Wesens in die Form in verschiebenen Graben ber Einsteile benahren, und mur jene absolute Unter andereit beiber in ber Einsteil, die der Ratur im Mösstaten vorfelch, ib das in diesem verfagen Brinzie) der allgemeinen Gesen, nach welchen sich Wuserfele wie ernen wir ummittelber durch ein Ersteile bei absolute Westelle in dem Anglich der relativen Einstlung bei Besteil in dem Anglich der relativen Einstlung der Besteile in ib Form oder der Mentelle grüßt weeden. Auch ver perclativen Erstentung ber absolute Erstentung bei der Gesteile ficht werden. Aus in der perclativen Erstentung beier Gelege bewiebt die Construction der Westerie ihre Bollenbung.

## S. VII.

Speculative Bebentung ber (Replerifden) Gefebe bes allgemeinen Beltband.

Benn andere bie von Johannes Repler entbedten Befebe bes Beltkaus mehr ihrer Wirfungen und ber aus ihnen gezogenen Folgen wegen bewundert haben, fo wird es uns bagegen ziemen, fie an fic

felbst zu betrachten, und ihre bobe Wirde baran zu erfennen, baß fie ben gangen Thpus ber Bernunft und bes Lebens ber Ibeen in fich als ben reinsten Rester ausbrücken.

Die Berunstaltung, welche biefe Gelese burch die Bendenische Abtentinoufelber und den Berinde, sie auf mechanische meiste Meiste meisten und eine gestellt den geschlichte Meistellen, erititten hoben, ift in Degele Mbhudung de orditäs Plesnekamme erfander und seine gemen gezeigt werden.

Die Anflich diese Gestes, wechse ich für vie abschiefe und vein speculative halte, ist in dem Gelpräch über das göttliche und natürliche Princip dangefiellt. Es sam hier bieß daran sandammen, theils überhaupt diese Intersuchung in stemperer Form anzustellen, iheils vod in jener Darsellung noch unbestimmt und duntel geklieben siehn kann, mit mehr Bestimmtsie in de Karbeit zu krigen.

Da unfere Anfgabe bei biefer Unterfuchung feine andere fit ale bie Geset bes besonderen Lebene und Schne ber Bellider per ju erforichten, fo baden wir auch bas Gesten alles besonderen gebene jurudigugeben, welches biefes fit, bag bie Art und Bortrefflichseit bestellen allein purch bie Art bestimmt fer, mit ber es bie beiten, in ben absoluten Dingen ummtresseicheten Eine fich vereinigt und barfellt.

Folgendes find unmittelbare Schluffe aus bem, was bisher bewiesen worben.

Die erste Einheit, die ber Einbildung bes Unenbilden ins Endiche, ist die, durch welche ein jedes Ding die Möglichfeit hat, in sich seine jeun, diezeinge also, wedernd os dieses Bestimmte ist. Entweber ist num in dem Entlicken, in welches das Unendiche eingekildet wird, mehr oder weniger die Rosslist anderer Dinge begriffen ober nicht, in jeuem Fall enthäll das in est eingebildete Unendiche auch mehr ober weniger die Wosssichteit anderer Dinge und ist der Begriff beider Dinge; im andern Ball enthäll est mehr ober weniger nur die Möglichfeit und ist auch unt der Begriff beise Endlichen.

In einem folden Endlichen wirb, ba es nicht Totalität ober

Univerfnut fur fich nut nur in ber Beftimmung burch anderes Sein ift, tie Einfildeng bed Unerbliden in fein Redice nur jum Trefe init andern Dingen eins ju feun, um mit ihnen guiammen eine Evalgität bargufellen: bad allo, woburch es in fich felbft ift, schiggi in bas Entgegngefete, namilich in einen Trieb in anbern, gu fepn — in ben Ergangungstrieb - aus, ber fich an ben erfceinenbem einzelnen Bufgen alle Erfe ibn anteren.

Der Weltferper aber veldt noch in der Erfchienung des Seen ber der, als solche, losst alle Idee nin siche, met Idee in ihre die Eine Idee, als solche sieht alle Ideen in sich, met alle Idees in in die, met alle Idees in die Geste Veltferper sich sie sich sie die Idees der Welten und die Idees der Welten und die Idees in die Idees der Welten figt, mer angenssie siehen Geschern Veren mut der Vatur seiner signen Einbeit. Und wie in der Idee teine ansprec solvent innere Vertragisque, und nichts außereinnaber, solveren ineinanter, als absolutionen, ist, sie sie außereinnaber, solveren ineinanter, als absolutions, ist, sie sie außereinnaber, solveren ineinanter, als absolutions ist, sie sie außereinnaber noch alles in der Vertragigung und zie die Auftragische und Leine in Saas gie debaum und mitäles von den und werde den die in Einer Erschelt. Die Einstitung des Unendlichen in Einleit, sogriff er, alle in alle in alle in alle in Allejung des Weltstoppers in keinen Tergangungstrieb aussicklagen, dem er bedarf nichts anger fist, um mit diesem gemeinschaftlich ist Zeachalist karzystellen.

Das Erfte ift alfo, bag er von allem Bufammenhang ober Co-

Es verfieht fic, baf wir in biefer Allgemeinheit noch nicht tie Befchrantungen in Betracht zieben tonnen, welche nur anf einzelnen Stufen ber Bollfommenbeit gemacht werben tonnen.

Das organische Welen, ba ber Grund seines Senns in ber wiegen Materie liegt, welche fich außer fibm in ber Einheit bes Gamgen, and bem es seich genommen ift, in bie Germ gestaltet, ift eben dar burch auch abhängig und hangt mit antern Dingen gusammen, von benen es selbst bie Wöglichteit ohne bie Wirslichteit enthält.

Bon bem Universum fagt Blato im Timaus, was wir auch von Schetting, fammil. Berte. 1. Abib. iv. 28

bem Beltserper fagen tonnen: es bebarf nichts von außen, weil et alles in fich hat; es verliert nichts ans fich und able; die fielb und verjüngt fich ans fichen eigenen Alter. Es ift nicht jener Ollifvorgane bedürfig, verch die es neuen Erff in fich aufnimmt eber veracheiteten von fich abfondert, micht ber Büse, de tein Gegenfand auf er ihm ist, un bem es fich bemogte, nicht ber dien der ihm ist, wert die auf die ben besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht bei die besteht b

Die Einbildung bes Unendlichen ins Endliche geht alfo in Ansehung bes Weltforpers bis zur mahren Ibentität und ber reellen Aufnahme ber Absolutheit in bie Besonderheit.

Die andere Einheit ift, wie befannt, die ber Submution bes Andichen unter bos Unenbliche. Dier muß fogleich bemertt werben, bas wie bie erine 'Cümbibung best Unenblichen ins Endliche, im ber Afferabiten von ibere entgegengefesten, also in ber beellen Bestimmtheit, ber reine Rahm ist, so biefe, die eutgegengefeste, in gleicher Abstraction, bie reine geleit, fen.

Denn in der Einkildung bes Endlichen ins Umentiche, ist alles dem Chema ber einen Denntilst mitrzgerednet?, ober — um und ongemessen zu bem gegenwärtigen Iwed ansthurtuschen: ber innerbliche Begriss (ber an bem Endlichen durch bie erste Dintusssen ausgewährt, ist) wird bekennts schrig, intern des Endliche in inn hinringsbliet wird, wir er zum reinen Erun, pur absselnten Rube wird, indem er in das Andliche eingebt. Dieser aftwose Begriss, die schrögeworden Limit sit die Zeit, die mur Eine Dimenssung der

Infofern nun ein Ding ben nnenblichen Bogriff nicht in fich bat, infofern ift es auch nicht ale Befonderes ab folnt eber fich felbft bod abfolute, foubern nur in einem anbern, welches ibm bas Abfolute ift.

hinviederum infofern ein Ding bas Unendliche in fich fetbit hat, infofern ift es auch als Endliches im Unendlichen, und biefe beiben Einbeiten find Eine Einkeit.

<sup>·</sup> Correftur: abfolute.

<sup>2</sup> weil immer bas berrichent, mas aufnimmt.

Bleiben wir bei bem erften fieben, so ift bas Ding, welches nicht als Enliches uncublich, mit bem, in welchen Andliches und Unenbiches und Unenbiches and Unenbiches eine Jifferengerbaltnis, so bas biefes (ba nur in bei welch ich Bedlieft if) fich zu ihm als Grund verfellt. Es ift allo nicht in sich, sondern in jenem, als feinem Grund, und nur insofern es in biefen mit, wirt bas Entliche von ihm in ben nuendlichen Begriff aufarnenment.

Da nun des Schema ber Einbilmung bes Endlichen ins Unenbilde die Zeit ift, do hat ein Ding, inselern das Endliche nicht in ihm seitst best aus und besteht aus Unendliche ausgenommen ift, uorbwendig auch die Zeit außer sich und wird ber Zeit verbunden, durch bas, worin Endliches und Unendliches, Raum also auch und Zeit, absolut in eins gebiebet find.

Die refatire in eine Bilbung aber bes Raums umd ber Beit ift Be twag ung, und ba ferner ber Ernbibung bes Endlichen ins Marchiege in Knichoung bed angeneument Dinge nicht in ibm felbft, sonbern in bem liege, welches ihm bas Welen ift, so ift jene refative in eine Bilbung ober Deniegung mothembig eine Bengung in ober gegen bas, welches sich zu ihm als Grund berhält. Diese Bengung, ober, mu mah mit einem Allen ausgubellen, biese nie gegen das, bei den killen unt bereicht.

\* Der leiste Baffus lautet im Sanbegemplar: Der Abrper, welcher fallt, und in welchem ebenbeswegen bas Unenbliche uneingebilbet bem Enblichen gefest

(traft bes allgemeinen Berhältnisse bes Endlichen und Unendlichen, als iberdler Gegeische, wie sie hier find, bes schieren nämich als der gweiten Botenz bes erstenn) jene Bewegung so, dog die geit nicht der einsachen Entierung gleich sehn und hier liegt der Grund bes Renkonlichen Gesegue, dag bei die her die berhalt im ungelehrten Berhältnis des Onadrats der Entierung gleich sehn und die die Berhältnisse der Entierung gleich sehn und die Berhältnisse der Entierung eine Berhaltnisse der Dissertat und die Berhältnisse der Dissertat und d

Es ift namlich, fo gewiß als bie Schwere an fich abfolute Ibentitat ift, bie feiner quantitativen Differen empfanglich ift, fo offenbar ungereimt, von ber Schwere gu behaupten, baß fie auf itgenb eine Beife, ober in welcher Begiebung es fen, jus ober abnehmen fonne. Dieg bat' bereite Begel in ber angeführten Abhandlung ermabnt, fo wie, bag es nur eine Berfchiebenheit bes Ginen Raftore ber Reit ift, mas Remton und feine Rachfolger fur eine Bn - und Abnahmt ber Schwere felbft gehalten baben, Die ale abfolute Inbifferent bee Raume und ber Beit (S. VI) mit gnnehmentem Raum weber verminbert noch mit abnebnundem vermebrt werben fann. Der Gafter ber Beit in ber Bewegnng, Die bem Rorpet in einem Moment mitgetheilt wird, verhalt fich aber gerate wie bas Quabrat ber Entfermung; baber fweil in ber groferen Entfernung ber Rorper langfamer fallt, ber Schein, ale ob bier bie Schwere vermintert mare, mas unmöglich: bagegen] inbem ber Rorper ftetig fortfabrt ju fallen, [muffen] bie Beiten abnehmen und fich nun vielmehr bie Raume wie bie Quabrate ber Beiten verhalten fbenn wenn ber Faltor ber Beit wie bas Quabrat ber

<sup>18,</sup> serbill fic ju bem, worin bot Unserblick bem Cachtischer cingebillet, auf genantlinder Differen, sie eine Arbichelet, bermoch ferbie, pie fich Beugel, min Clubrat. Ben bem, noch in jerum, ber Qbentisli, eine, jie en nur ber eine Father — bos Christics. Der abere biejen gließe gelter, bis Unserblick liegt mich in ihm. Die Obentisit alle, da fie kanchtische und Entisiçes in Beung auf der quantitative Officeren gließerte, ift dass Clubrat von jerum, es felch mar bie Burgel, Bun fann fich der bei quantitative Jeffreng ist mer in der Belgebong auf der Raum, bennach, da im Raum feine andere Differeng sie Griffennag, mer die Knieterung ausrerfiden. Allie geltsiche freit.

<sup>&#</sup>x27; Cerretinr: Diftang.

Difton zueimnt, so muß num vielmehr im Fell in bem Berbiftnis, wei bei Difton; abnimmt, ber gattor ber Zeit anch im Berbiftnis bed Dunbrats. ber Difton; abnimmt, ber Battor ber Zeit anch im Berne ber Körper im ersten Moment einen Namm = 2 burchfef, im zweiten Moment einen Namm = 4, im britten = 16 burchfaufen, so baß also im Batte als solchen fich num bei Rümme wie bie Dunbrate ber Zeiten werbsten,

Wir find in Anfehung ber andern Einheit ebense verschrete wie im Anschung ber erften, nämlich wir zeigten erft, wedurch fich bie blog relative Einhilteng bes Einhichen im Unnerkliche in Anschung eines Dings, das nicht fich seich Zotalität ift, auskreidte. Wir sahnen der Anfel als der Anwerend benet eines Mercan wir und splätze gurid- fommen werben, wenn wir in bem bynamischen Bestreben bes Eingegenstreben gagen bie Schwere, wie insserten der Seipers das Eingegenstreben gagen bie Schwere, wie insserten, wenn mit ber Angenetierten gagen bie Schwere, wie hiefen wir bei felbe Einheit in übere Absectraft finden werten): jest baben wir biefelbe Einheit in übere Absolutivet in Anschung bestjenigen nochzweiesjen, weches sich slehe, wie der Reichtsprer, die Gublann für.

- Und in ber Ehal fonnte man fich vertunnteren, wie nicht immer und allgemein bie nemittleben Beliebung, best Gefegeb ber Umfangfemit bem ber Ball-Zeiten eingesehen worben, mib wie bas eine burch
Enigegensteung aus bem andern gefunden und in seiner Bedeutung
erfannt werben sone '.

Daß sich im Halt bie geit überhaust wie des Onabrat der Diffun verhält, bernich, wie bewiesen werten, darauf, daß Endlüches und Unenkliches sich gang in ibreiler Enlegenisstung, also als (A.= B) und A' sienes als quantitative Differenz von diesen verhelten (benn wie werben und zu bem gegenwärtigen Jurest ver befannten und durch frühern Gebrauch geläufig gewordenne Formel bediepen,

Dagegen werbe ein Ding gefest, was auch in ber Erscheimung bie beiben Einheiten absolut in eins gebilben sem Sparafter ber Beenf tägt, so ift erstens jebe Einheit für sich absolut, und ba ber ersten, welche Smitbung bes Unenbichen ins Endliche in ber Relativität, ber

<sup>&#</sup>x27; Diefer Paffine ift im Banberempfar belirt. 'D: D.

Naum, der andern, weckse Einbildung des Eindissen im Unendiche, die Zeit entsprücht, so folgt, daß jede diese Einspeiten, woll sie, all absolut, die engagengesetzte begreift, mit der andern reell eins sen, weren wie, da in der Aussichtlung oder Onredderingung, deiber des Kisslaute ift, beide als die gleichen Lundrutuurgeln des Afspen, jo ift jede = I zu sehen, daß sie miteinander vertieslacht wieden, das sie gestem mehre der die bei gleichen Durgeln won I spen.

Run behaupte ich erftens: bag bas Brobntt jeber biefer Einbeiten in Ansehung bes Weltforpers nothwendig und gang basfelbe feb.

Denn es werte im der ersten  $\mathbb{A}^*$  ganz in  $(A = \mathbb{B})^*$  gebildet, so ist, de biefes, in deeclier Bestimmung gebacht. Dispens oder des ist, was den Weltsterper von siener Einsteil spenst, hier also, was ihm die Entstenung vom Centro bestimmt, indem ihm des  $\mathbb{A}^*$ , vediged von sich siehe wie Urterung was Urterung wird liefelz siehend wird liefendig wud Urtzieke alles Lebens ift, absolut verbunden wird, das Brodust biefer Einsbitung Lebendige Entsternung = Illmanf En werte zweizens bas  $(A = \mathbb{B})$  absolut in  $\mathbb{A}^*$  ausgenommen, so

Da mun jebes ber beiben fur fich absolnt, braucht nicht eines burch bas anbere integrirt ju werben, sonbern jebes foliefel für fich bas anbere in fich.

<sup>2</sup> Das Unenbliche ine Enbliche,

ift; ba biefe Ginbilbung in ihrer Relativitat [ale] Belt [erfcheint], bas. Brobuft bavon, bag ber Beltforber, als ein Bilb ber Emigfeit, bie Reit in fich felbit trage und faffe, ober, ba (A = B) = Diffang, A2 in Bezug auf (A=B) Sependes ber Beit ift - Diftang, Die gur Beit wirb. Boraus nun vord erfte erhellet, ba jebe biefer Ginbeiten bas Bange ift (jebe nämlich als U mlauf fich barftelle) 1: baß gwifchen ben beiben Ginheiten ber formale Begenfap, ben gwifchen Centrifugalund Centrivetalfraft bie Bopfifer und Aftronomen ftatuirt baben, nicht ftattfinden tonne; etwas, mas fich in ihrem eignen Berfahren fogar beutlich anefpricht, und Begel in ber angeführten Abbanblung vortreff. lico fo ansbrildt: Revera ubi de vi centrifuga, de vi centripeta, de gravitate loqui sibi videntur, de toto phaenomeno semper verba faciunt, unb; per vis centripetae, centrifugae et gravitatis quantitatem unum idem totius motus phaenomenon ita determinatur, ut perinde sit, utrum ex vis gravitatis, ex vis centripetae, an ex vis centrifugae quantitate problema aliquod solvas.

Bore andere folgt, bag, da bie Belt in beiden Einsteiten in ben Raum, ber Namm in die Belt untermdar gewachfen ift, beie mit bem Namm funtheferte Beit (verlied Um fan fûsgelt ist) fein unmüttelkaren Berbältniss (mebr) jenn Vannn als Namm (ym Osbany), fondern mur yn benn ha. den fonne, in Africhung besjin diese unternadus funthe, wediged wach die ben fonne, in Africhung besjin does unternadus funthe, wediged wach die

Da ferner bie Beit abs Umfaufe Beit, b. b. abs Beit, bie mit bem Ramm absolut hauthesfert ift, in beiten Cinbeiten — nicht alle ein Theil, sondern abs ab absolute Gange fieth, beite Einheiten aber fich jum Alefuten (A) abs bie gleich absoluten Darbenburgefin verschitten, fo tann and bie Beit als reelle oder Umfaufe Beiten blotten Einheiten, fich zum A mr als bie Dandratpungel verschlern, bie jum A mr als bie Dandratpungel verschlern.

Run ift aber bie Diftang = D gefest, VA auch = VD.

<sup>&</sup>quot;Eine erhalt bie andere. Rein Beliffeper wird bom Centrum entfernt ober min verbunden, als baburch, bag er bie Einfeit felbft ju bem, woburch er abgefendert ift, und binwiederum bas, woburch er abgefondert ift, jur Einfeit felbft ju machen weiß.

s welchem beibe eine finb.

Denn ba (A=B), weddes, iveell geracht,  $= \mathcal{N}^*A^*$  wie kenielen), auch = D, und bemnach and  $\mathcal{N}^*A^* = D$  ift, fo feigt, bag  $D^*$  and  $D^*$  and  $\mathcal{N}^*A^* = \mathcal{N}^*D^*$  for G if following allows by G if is the limitan agreemen, bag filed bie ilmian faction in Anthomy allow Beltferper wie die Onabrathonzeln aus dem Guble ihrer Gutternungen wom Gentro verfallen, wedes das erfte ter Refericken Gedere in.

. Deutlicher murbe biefes gange Berbaltnift vielleicht fo ausgebrudt, Die beiben Ginbeiten find nur ibeal verichieben, real aber eine, b. b. es wird in ber einen burd Gingeftaltung bee A' in bas A = B, in ber anbern burd bie entgegengefeste bas gan; Gleiche gefest. Daf nun bie Beit fich nicht mehr ale Quabrat bee Raume ober ber Diftang in ber burch bie Berbinbung bes Raums mit ber Beit gefehten Bemegung verhalten fann, bavon liegt ber Grund eben barin baf bie Beit in beiben Ginbeiten bas abfolute Gange ift, inbem fie auch ihr Entgegengesettes begreift, und bie Diftong ber Beit, bie Beit ber Diftong absolut verbunten ift, welches in bem gall nicht flattfintet, mo burch bie Beit (b. b. bie Aufnahme bes Enblichen ins Unenbliche) bie Diftang, und umgefehrt burch bie Diftang bie Beit ausgefchloffen wirb. Dag fich aber bie Umlaufszeit als VA3. und baburch ale VD0 verbalt, bavon liegt ber Grund barin, bag bas absolute As nur in ber abfoluten 3bentitat ber beiben Ginbeiten liegt, biefe alfo, fur fich abiolut, von jenem wieber Die Quabratmurgel finb.

-Borcarf wie sieher allein gelejen weben, ift des Beckfe in der Ancienbeltung des Raums und ver Zeit in Anfehung des Welterferpers, welche des Undanscheit ift; wir poden noch des Fernallen zu erwähnen, welches immerbalb der reellen Einheit die wellige Geleigferung des Anzum und der Zeit ist, daß nämltig in gleichen Zeitrag gleiche Räume beschreiben werten, welches bei dem Hall welterem nicht faltsfindet. Wir werten sinden, wie auch in Anfehung vieler Geleigning in der Ercheinung des Angeweich eines Verleigenig inder Weichenung des Angeweich Geleigenig in der Ercheinung des Angeweich Geleigenig in der Verfehrung in den geleigen in der Ercheinung von geleich eine Geleigenig in der Geleigenische Geleigen

<sup>&#</sup>x27;s alfo mit ber reellen Einheit bes Raums und ber Beit, auch bie formale gefest ift.

Betrachtung ber 3bee bes ron uns aus ben erften Grunben entwidelten Gelebes.

Es ift offenbar, bag burch bie Demonftration bicfes Gefetes gugleich bie Conftruftion bes Umlaufs gegeben ift, wobon in ben medaniiden Borftellungearten auch bie 3bee aufgehoben ift. Go eingewurzelt bie Borftellung ift, ale fen burch bie Remtonifche Lehre jene Dechanit fo gar mathematifc conftruirt, fo offenbar laft es fic machen, bag bie Mathematit babei ein gan formales Beidaft verabt bat, und baf jene Dechanit, weit entfernt, es mit bem Umlauf jur Conftruttion, es nicht einmal gu bem, mas insgemein Erffarung beift, gebracht babe. Die beiben gang ibeell entgegengefesten Rrafte haben in berfelben feine andere Bebentung ale bie einer Spothefe; Die Dathematif muß, was jur Doglichfeit, aus ihnen felbft bie freieformige Bewegung ju begreifen, fehlt, burch bie Runfte bes Unenblichfleinen und ber Gleichsetung bee Berfchiebenen in ben erften ober letten Berbaltniffen erfeben; allein was fich in biefem Formaliemus in Bezugauf ben Umlauf Bernfinftiges quebruden fann, ift eben bie abiolute und reale 3bentitat ber beiben Einheiten, Die burch bie Reflegion in Centripetal. und Centrifugalfraft getrennt und burch bie gleichsam fich felbft verbeffernbe Refferion mittelft Burftdführung bes aus ibrer Entgegenfetung conftruirten Barallelogramme auf ben Buntt ober bas Unenblichtleine (mo bie Bogen ale gerabe Linien, und biefe ale Bogen angufeben finb) fur bie Reflerion wiederbergeftellt wirb. .

Herigens ist es wenig zu vernunkern; de in Anschung viefer Gegenstänte alle Empirei burchans ungnlänglich wirt, ebenje wie fler, bas in ber Erfcheinung das Gepräge ber Iveen trägt, nur daß, veil in Anjehung der Wettlörper sich biefer Sparafter rein als Beiwegung ausspriecht, jenes nur and ben Teifen ber Speculation begreistliche Serchlinig zu einem Gegenstand rein mathematischen Detrachung gegignet zu werben scheint.

In ben Beltforpern ichließt fich guerft bie Breenwelt auf, wie in ihren Bewegungen bas gedoppelte Leben aller Dinge, bas erfte, woburch fie im Absoluten ober im Centro, bas andere, woburch fie in

fich felbst find, aus welchem burch Differengirung bas erscheinenbe Leben berborgebt.

Ueberhaupt aber find bie Gefete bes Beltikaus bas allgemeine Bild ber Philosophie, umd ber Lehrling tomte erimnert werben, fich in tinen zu vertiefen, um recht im Besonbern anzuschauen, was in ber Philosophie im Allgemeinen eber intellettuell angeschauft wird.

Diele Gefete feel Belifane) verhalten fic unter fich vieder wie abfolute Glechfeit bes Allgeneinen und Bespierteren (woom jenst im Anziehung des Belifareres bas ift, wodurch er im Wefen ebes im Alsfoluten ift, biefes, wodurch er im fich felbft ift) — Differenziumg bes Allgemeinen und Bespierten burch Differenziumag in ber Form, — und Biederberferfleilung or Ibrentität burch Gleichfepung bes Allgemeinen und Bespierten in ber Dentität burch Gleichfepung bes Allgemeinen und Bespierten in ber Dentität.

Denn um uns jur Betrachtung bed aubern Gelebes zu wenden, jo ist die aligemeine Ellipticität der Bahnen ber Weits förper nichts anbreis als Offierenziirung ber in bem ersten Geleb ansgedichten Gleichfeit. Die beiden Einheiten erscheinen als relative Bestuffien geternnt in ben zwei Breunpunften, die absieute in-eins- Bildung beider, die sich noch in dem ersten Gesey durch das Berbalten ber Unstanfa-Ziel als Inabratungst der mittle een Enstrumg ausbrichtlichten die in dem Gerbandunkt der much jo ist die Ellisse nichts auberes als das allgemeine Schom der in der Alfreitung ausgebrückten in-eins-Bibung der beiden reassen Einseiten, nur die plei übentität nur in der Germ der relativen Vernung der beiden absoluten Einseiten der ersten mut diesen der dann (s. V).

Rraft bes erften Gefehes waren nicht nur reell bie beiben Einbeiten, sonbern auch formell. Raum und Beit absolut gleichzeseht. In jener Rudficht war burch absolute Coinciden, ber beiben Ginbeiten

Differengirung ift nothwendig als allgemeine horm ber Erscheinung, und wei Beliffoper von Beliffoper eben nur erft burch ben Grad berfelden verschieden erft beien dam. Die Differengirung ift nicht Aussehaben ber Identität wied nur als afficiet burch bie Differeng geseh.

bie schiefte Bigur; ber vollfeinmenste Andered ber abssellen bei Beschetzen im Ausgemeine und Magemeinen in Abspeker, in biefer absolute Geichherte in Aufgemeine und Leiten innerhalb biefer Einheit gefeht, so daß im gleichen Zeiten die Benegung nothwendig and geliefte Allemme beschieden.

"Much auch die Offfenny in biefer Bezichung ift nicht mur fleter) dauntst leich für die Erfcheinung, sondern auch in eer Erfcheinung selbst wieder zur Bentität gebracht. Die absolute denfisser im Anteinun bes Weltstepers wäre die, wenn die Einhelt, wedurch er fich selbst, mehr ist einhelt, wedurch er fich selbst, mehr ist er fich selbst, mehr die Fich selbst, mehr die Fich selbst, mehr die Fich selbst, wenn die Einhelt, wedurch er fich selbst, mit ben, werden der just einem Charlette fich fich selbst, mit ben, der biefer im eine plantensplich. Much bieß ift frast bes Griebes der Erfcheinung numbglich, welche immer Differenn zeine unmbglich also auch baß er die Bentität andere als in der Differenn zeiner als in der Differenn zeiner als in der Differenn zeiner die finder die Fich eine Bentität

Was bie fermelle Gleichfequung ber Mamme und geiten in ber Benegung betrifft, so kann bele, da bie Entfernung bem Centre fich im Umdanf nicht gleich Steich, and ber Differenz mer babruch berge fiellt werben, baß im gleiche m Berhältniss, wie mit ber größeres Kriterung bie gelt, als bezienige fabrte ber Bernegung, wecher bie Einbildung bes Entlich im ihnenbilde Sezeichart, gunimmt, bagegen mit ber geringeren ber Namm als Galter ber Einbildung bes Unterbilder ins ihnenbilde Sezeichart, genimmt, bagegen mit ber geringeren ber Namm als Galter ber Einbildung bes Unerbilder ins einbilde zumehme.

Und biefes ift ber Ginn bes britten Replerifchen Befetes.

<sup>1</sup> Der Sonne.

<sup>2</sup> Correftur: als aus ber Differeng reconstruirt barftelle.

Bir baben in ber gangen Rolge biefer Demonftration niemals nothig gehabt, weber ju ber Sppothefe einer befonderen Rraft, welche bie Beltforper jum Centro triebe, unfere Buflucht ju nehmen, ba aus ber Conftruttion erbellt, bag iebes Befen in ber ewigen Ratur icon von [fich] felbft im Centro feb, wie es in fich felbft ift, und bag Diefes Genn in ber abfoluten 3bentitat nicht nur ein Theil ober eine Bestimmung feiner Ratur, fontern fein ganges Wefen und feine Realitat fen (bagegen ber Begriff bon Rraft bier ein burchaus blog empirifder Beariff ift); baf ferner, weil bie Gubftang Gine ift, ungetheilt, untheilbar, einem ieben Befen in einem jeben anbern fein Centrum in bem Dage fen, in welchem biefes felbft bas Centrum als bas Allgemeine in fich als Befonderes aufgenommen, und baf eben barum, weil bas Centrum ober bie Gubftang an fich untheilbar und ichlechtbin abfolut ift, ein jebes Diug, inbem es gegen bas ichlechthin Gine, gegen alles, und indem ce gegen alles, boch fur gegen bas ichlechthin Gine gravitire. - Roch viel weniger bedurften wir ber Borausfegung einer befonderen Rraft, welche ben Beltforver vom Centrum ablentte, und bie in ber formalen Entgegenfetung gegen bie Centripetalfraft wieberum nur eine mechanische febn tonnte. Richts tann eine tiefere Robbeit in ber Erfenutuik ber Belt beweifen, ale in bas, mas unmittelbar Abbrud bes absoluten Lebens ift, mechanische Borftellungearten einzumischen, bie vom absoluten Teb bergenommen finb. Es ift offenbar, bag Remton, welcher alles Reelle in feiner Dechanit ber himmelsbewegungen ben gottlichen Erfindungen Replers verbauft, in Anfebung ber Centrifugalfraft nur barum Anftand genommen bat, fie gleich ber Centripetalfraft ju einer allgemeinen Gigenschaft ber Rorper (b. b. ber quantitativen Differeng) ju machen, weil fie fich au biefen nicht eben fo bestimmt wie jene burch bie Schwere auszusprechen. ichien,

Bahrent er es baber bei jener zweifelhaft ließ, ob fie nicht vielleicht burch Stoft ober Drud irgend einer Materie, bie, bon ber gewichtigen verschieben, gleichwohl biefe fewer machen tonnte, erflarbar mare, mar er über biefe infoweit gang entichieben, bag er über ihren mechanischen Urfprung feinen Zweifel begte, und inbef mehrere feiner Rachfolger, welche einigen feiner Meuferungen gufolge bie Schwere in Anfebung ber Materic fur mefentlich und abfelut hielten, felbige nur aus einer unmittelbaren gottlichen Impreffion auf bie Daterie, bie fle in ber erften Ausgebarung erhalten', begreifen au fonnen meinten (eine Borfiellung, welcher nur ber richtige Ansbrud fehlt), fo fant bagegen Remton, bag, einen auf bie burch Schwere ichon gebilbete Daterie im Unfang ber Beit geschebenen Geiten . Stof von Gott berguleiten. fich mit ber mathematifden Raturphilosophie vollfommen vertrage; und wenn jene erft berührte, uoch gewiffermafen bewuftlofe Einmifdung . bes Dechanifden in bas, mas unmittefbar aus ber abfolnten Quelle bee Lebens, ben 3been fromt, Robbeit ber Erfenntnif beurfinbet, fo beweist biefe Unfabigfeit, Die, mit Bewuftfenn, auch an bas Abfolute nichts andere ale auf mechanifche Art fnüpfen tann, ben allertiefften Berfall ber mabren, b. b. aufe Abfolute gerichteten. Erfenntnift, ber mit Remton und feinem Beitalter recht eigentlich begann und fich in ben barauf folgenben Beiten nur immer volltommener ausgefprochen bat.

Anf gleich empirische, obischen wenigstens consequenter verständigen Art sind andere späterhig zu der ältesten mechanischen Anschet zusäter, indem sie den Zuell der Genetrsspasskendigen in dem empirischen Ghaos suchen, das sie der Weitbildung verangeben liesen. Wir sind nicht der Meinung, das sied von ich einer Anschen der Anschen auf der Anschen auf der Anschen aber, aber auf ein gang anderes, als biese erhannt haben, innes, in welchem is absoluter Verantität alles als eine liegt, mit auf

<sup>&#</sup>x27; Correftur: bie fie burch bas Eine. Seyn Gottes mit ber Ratur heffanbig erhiefte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Co Rant, ber eine allgemeine Auftölung tes Weliftoffe ber Elemente einander Seitenbewegungen mittheilen läßt, die fich bann ju Einer gemeinschaftlichen fummirten.

bem bie Dinge auf andere Beise entspringen umb hervorgeben als aus jenem gang endlichen, welches nicht in ber Ewigfeit seyn tann, und in ber Reit vorgestellt ein Biberspruch in fich selbst ift.

Das Chaes, weiches, in bem absoluten Erkmuen vom Empigeit begriffen, in teiner Zeit ift, ober in der Zeit seinen Jankand in eines anderen verändert, ift nicht jener formissen, unverminftigen und vergen Wasse zu vergieichen, weiche eine latifee Phantalie als vom Arbeitentungtung dieset. Denn dies ist Gase, weil in ihr alle Greun und Besenderpiet vertiget, jenes aber ift Durch die Greun sich vom eine Arbeiten Durchrimgung des Besonderen im Chaod, weil in ihm tein Besonderen und biede Frem eine Form ihr, in die nicht jedes andere Besonderen und jede Frem das Edos füget.

Die 3bee eines jeben Beltforpere ift in bem, mas von Emigfeit, ohne Reit, ift, mit abfoluter Berfnftpfung bes Unenblichen und Enb. lichen, fo bag er alles, mas er in ber enblofen Beit fenn tann, wirtlich und ungetheilt auf einmal ift: - aber es find ibm noch überbieft, ba er eine Einbeit ber ewigen Ratur ift, alle anbern Ginbeiten eingefenft, fo baf er in bas Befen gurudgeht, barin alle Einheiten als Gine Ginbeit finb. In biefer Ginformung aller Ginbeiten in Gine ift bas Befonbere ber letten wieber bas Allgemeine, in welches jene ale befonbere gebilbet morben !. Je mehr nun bas Befonbere einer Einheit auch in ber Ericbeinung noch ben Charafter ber Allgemeinheit behalt, befto mehr tounen auch bie in ibr beariffenen Einbeiten fich in bemfetben barftellen und abfolut und für fich felbft fenn. Je mehr bagegen bas Befonbere jener Ginbeit fich icon fur fich vom Befen entfernt. befto mehr unterliegen bie in ihm eingeschloffenen [begriffenen] Ginbeiten ber befonberen Form und tonnen nur in biefer fich barftellen.

Im ersten Fall geben bie Einheiten aus ber, in welche fie eingebilbet, als selbstänbige Einheiten, wie aus ihrem Centro, und als

<sup>4 3.</sup> B. bie Sonne ift in ihrem Spharenfoftem eine befonbere Ginbeit. Diefe Befonberbeit in Bezug auf alle Planeten wieber bas Allgemeine.

Beltforper hervor, wie bie Planeten aus ber Sonne, wo bie in bas Befen eingebilbete Form als Licht leuchtet.

In andern Hall fommen sie in der Einfeit nur als Scienters Ding, als Medalle u. f. v. verbermungt dem siererden sie nur in der siesten fle nur in der befondern Forur, nicht in der absoluten gestaltet. Das Gold' p. B. ift auf allen Jünarten in anderer Danstillät gestiller, breit est im allen vere berefichmende Pollimmung unterversel num gelässism unterversief zijn in seinen Bedart ift es als absolute, frei und gelich einem Bedarter ist est der absolute jeden gelichter, frei und gelich einem Bedifferer, nicht tot sowen schendig ausgeberen.

Am ber abssatut "Dachanderstibung ber Einheiten in dem ersigen Erfennen begreift sich allein auch, wie, indem jede Einsteit als bespacher sich sie fünfeit als bespacher in ein Ausgerichandere übergeitz, und wie, indem gleichnehm Amelienander übergeitz, und wie, indem gleichnehm in die Gesen sich mieber die gange Einheit sent, die abssatut Demailtä sich in die Tiefgegebiltet, in welder, als dem sichtsens Bich des Ausgerichte im abssatut Bich aus abssatut Bich aus die Einmenstenen als Eine find, mit beine von der aubern unterfolden wird.

Se ift also bas Universium in ber abfeinten Jeentität, nicht use in einem erbungsfelen und unsernlichen Chaos, sontern in absoluter Schabeit und Green, bennoch als im Chaos begriffen, nämisch im absoluter Jehrennber, ohne Ramm, ohne Brit, ohne Universichtsbestelt und bennoch geschieben, auf eicht als Einfelt und Mightit.

<sup>1</sup> Correftur: Bebes Metall ber Erbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In bem absoluten Raum ift jeber Punkt für sich absolut, weber nach noch jern, und boch alle nur in bem Einen Raum, teiner burch ben andern bewirft und boch teiner ohne ben andern.

Aber eben biefes, daß in dem Alsselmten die Einheit angetrennt und untransder jugleich als Alleit flecht, und ungefehrt, und daß, genn wir ein Cathpringen de Univertume aus der er weigen Eine und Alleit annehmen, biefes Entspringer gang unabhängig von der Zeit, in jeder Zeit, in dem Augenklic vole in der nennblichen Bolge, ein zieches estspliedes Entspringen ift, ohne successive Entwicklung, weil überbauft zu dem Alsselmten nichts ein zeitliches Berhältniß haben fann - eben diese Aufgeliche Begrift des Ehras ein gänzlich unglatischer und here lächt wurdenbarere Begriff, few, und daß vor genestigt find zu fagen, daß ewig, b. b. mitten in der Zeit ohne Zeit, das Universum als das Bit der götlichen Weisengericht und gewapptel ans dem Daupt der ewigen Wacht eint geringer.

In ber That sollte man benten, daß schon mit ber bynamischen. Anssight ber Natur, neckse für bie Empirie ber Ausbernd ber specialisen in ber Hhidespie ift, ber ungereinte Begriff bes missen und ergleisen Espas aufgehöben wier. Denn ta das Chaos in biefem Sinn ansbericklich als Regation aller Form gelegt ift, wie foll es Durck ber Form, ber Benegung, ber Gehaltung sen? — Die uralien Konten außer den aller hem Spass das Lich, aus die Emanation bes

göttlichen Werte ben Reuern sällt es mit ber auseren Mactere inr eins zuseamen. Will man selbst, orgen die Atomistis, Anziehung und Jauranten. Will man selbst, orgen die Atomistis, Anziehung und in Kröften bepositisten, jo find, die das Eduard als Anziehung und Sentate bericht und in Kröften bepositisten jo find, die des Eduard aus gegen und gestellt die Bunkt, wo zuerst bereit gleich, nitzende als ein Lunt, we zuerst bereit gleich, nitzende als eine Willig gestlich unrecht finntt, die dem der Anziehung der Genater, die dem Genateren Littungen in dem Kann fagen fünnte. Um als ein von andere der Genate gestellt der Genate gestlichen Bestellt gestlicht gestlich ausgeziehnen Kröften gestlichten Erchfiglicht ausgeziehnen führ, in Weiten, die vordent zu gleicht zu gestlicht zu fillig sind, auszustrend; mit Einem Wert, es ist nochwentig, wie auch Artenischt zu fellen gestlicht zu fellig sind, auszustrend; mit Einem Wert, es ist nochwentig, wertend

And in bem blogen Biberfchein befiden bie Dinge noch ihre Art aus, im Abfoluten gu fenn, und alle Gefet magig teit ift nichts

Ebenn bas materität Chose bas Erfe, weder bis Gefgmößight? Zeife ihr une in ber absjutent Dennist, nerder des afsettes Gefgmößight? Zeife ihr gemeßight of the Rich puntefiller fis für bis Gefgeinung, inbem fie fis fiels jum Ebie, jum Berntern mach. Die Geffgeinung in bem fie fis fiels jum Chie, jum Berntern mach. Die Geffgeinung in der Seife in der Seife in der Seife in der Seife in gemeint, bei Effect in jume.

aubered als ein Chiegel ber emigen Einheit und ein] unveränderlicher Resse von der bei bei bei ber ewigen Harmonie siesen. Das Abssellute ist also die Daussel aufer Gestes. Dur in ihm ist jene Ineinhöltbung, welche die Weltsforper um ihr Centrum bewogt, und macht, das die Jeit sich als die Wurgt vom Eutos, b. h. ber Gusch sang und der Resellität, verschlet. Anr weil in ihm bie seiten Einheit ten, die sich in der Erstellung in zwei relative Einheindpunste treunen, absolut inrinanter gestüter sind, komen sie in dieser sich and der Alfrecun zur chieset recently den

Das Leben jebes Beltforpers, welches in ben unenblichen Gucceffiouen bestanbig in fich felbft gurudfebrt und in ber bestanbigen Rudtehr ju fich felbft niemale aufbort fortgufdreiten, ift im Abfoluten ale Ein abfolutes Leben. Die Beit ift nicht ale Beit in ibm, aber fie bat ale eine relative Ginbeit bee Enblichen und Unenblichen ibre Burgel und Moglichfeit in ber absoluten Ginbeit, Die in jenem ift. Bas in bem raftlofen Etrem ber Reit fich aus iener Ginbeit berauswirft und im einzelnen abfest, und mas er icon wieber verichlungen bat, ift in bem Abfoluten als eines. Bas bie Erbe und jeber anbere Stern geboren bat und ferner gebaren wirb, ift in ber Ginbeit, Die ibm im Abfoluten vorfteht, jumal: feine gange Möglichfeit in ber Birtlichfeit ausgebrudt und erfcopft; jebes Ding rubt alfo burch feine 3bee in bem Choof ber emigen Befriedigung, obne Mangel, obne Bebreden, und bie Befehmäfigfeit ber Bewegungen' und ber Rhuthmus ber Spharen ift nur ein Rachbild und Rachflang ber abfoluten Geligfeit und Barmonie, in ber bie 3been feben.

## §. VIII.

Betrachtungen fiber bie besonbere Bilbung und bie inneren Berbaltniffe unferes Planetenfpftems.

Auch die besondere Bildung und die Berhaltniffe unferes Planeten instend find ein Gegenstand ber philosophischen Betrachtung. Ju beut Borbergebenden construirten wir die Ibee bes Weltsörpere in ihrer

Absluthfeit. Her werket wir ihn als Wick eines erganischem Gangen betrachten. Um zu ber speculativen Anschaumg des fehrener zu gedungen, werden wir burch die Bellimmungen der Restjerien hindurchgehen millien, terft welcher ein Welffebrer als einz einer zesen gleist ist. Diese Bestimmungen gehören nicht zu seinem Wesen, sondern allein zu seiner Friedeiumg, allein sie sind die beitre Welfelimmungen, allein sie sind bei Vertingungen, unter welchen ber Welfelimmungen, indem er Welfelimmungen, indem er Welfelimmungen, indem er Welfelimmungen, indem er im sich absletzt ist, zugelich sich als Wilch dem ganzen eranischen Erde der Unternach und aufdliefet.

Co unyweistsbift bie Cabe find, welche tie Raturpfleiephie über bie Resteigenschesimmungen ber Materie aufgestellt bat, jo ift boch bie Almentung, bie wir bavou bis jest auf bas Blanetenissen macht baben, nicht vollständig genug, um andere als fragmentarisch bargelet zu werben. Daher wir und zu bem gegenwärtigen Jworf biefer Berm befeinen wollen.

Bir geben auf Die erfte Couftruftion ber Daterie gurud.

Die brei Grundeinheiten, bie in ber Materie ber Beteng ober Boglidfeit nach enthalten find, find bie ber refativen Einblidmung best Unenblichen ins Enbliche, ber gteichen bes Enblichen ins Unenbliche, nub bie Einbeit biefer beiben Einbeiten.

Siefe brei Ginheiten ober Betengen trein, in ber erften Beien, ber ber Refferien, die erfte als etative Benetitat ber Enlight und Differeng, bie zweite als relative Aufnahme ber Differeng in bie Einheit, bie beitte als Shuthefis biefer bei-ben auf.

Das relative Sehen ber Einheit in bie Disseren prodet sich an ber Materie burch Magnetismus aus. — In ber magnetischen Linie ist fein Juntt bem andern gleich, es giet alse burchgänige Dissernzitung bes schechtlich Einen, ber Materie, sofern sie Westen und Sunstang ist, aber biefe Disservag als Besouberes ist ber Einheit als bem Allgemiene verdunden.

Rraft biefer relativen Gleichheit bes Befonberen und Allgemeinen

ift bas einzelne Ding fich felbst gleich und damit abgesondert von audern, aber eben durch die Absonberung wieder bestimmt, sich in sich felbst und mit andern zur Einheit zu bringen oder zusammenzuhängen.

Die Cobaffien, ober, was baffelse, ber Magnetismus, ift bie Impreffion ber Selbst ober Ichgiet in ber Materie, wodurch fie zuerft als Befonderes aus ber allgemeinen Brentität heraustritt und fich in bas Reich ber Form erhobt.

Die relative Aufnahme ber Differeng in Die Ginheit ift, mas an bem forperlichen Ding bie zweite Dimensten bestimmt, mas ihm Gestalt, Untrig, Busammenhang nach ber Breite gibt'.

Mile biefe Cape werben als andermarts bewiefene bier nur in beu befondern Bufammenhang biefer Untersuchung aufgewemmen.

Die Incinstitung ber relativen Einpflaupung ber Einheit, in bie Differeng (Olifferengitung ber Einheit) um gleichen Einpflaupung ber Oliffereng in die Einheit (Indifferengilitung ber Differeng) ift burch bie vollfommenfle Probuttion ber britten Olicaciffiem und, da bief in Kfluffigen ift, am vollfommenflen burch das fildfiffe bergeftelt, welches daher als das, werin Länge und Breite burcheinander verrichtig, best reinfte Bilt und gleichjum ber Westehup ber Matriei für fligt, best reinfte Bilt und gleichjum ber Protubsp ber Matriei für

Die eben angegebenen Bestimmungen find nun aber blof ibrell "und reine Formbessimmungen, ba fie fich gemeinschaftlich wieder ans Cobision. beziefen. Sie find bemnach gemeinschaftlich wieder ber erften Einfeit untergeebnet, und bestimmen jusammen bas Befondere (bas A = B) eines Dinges, bas, wodurch es in fich felbft ift.

Das Allgemeine, welches unter ber Form jener Bestimmungen ins Besonbere gebilbet ift und biefem ibrell entgegensteht, ift bie Schwere, woburch ein Ding in bem Besen als feinem Grund ift,

' Correftur: mas ihm Gefials, Umrig und alle empfindbaren Eigenschaften fo wie überhaupt bie Relation auf andere mittheilt.

und bie in ber Entgegensehung gegen bas Befondere als Schmere biefes Bestimmter — specifisia Schmere — erigient: Das Specifigie in Angelen bei Bestimmter und finder bei Bestimmter Beiter und bei Bestimmter Differenz empflänglich fit, sondern im Ding, als Besonderen; auch fit biefes nicht als Waterte, sondern uur als Quamtum in bem bestim bei ber ber bei ber ber berfeiten Bertsfältlig jur Gemere.

Cobafien, infofern wir barunter all jene freellen Beftimmungen ber erften Boten begreifen, und fpecififige Schwere briden alfo an eine einzelnem Ding bie Gegentlige tes Befenderen ober ber Form und bes Allgemeinen ober bes Befens — alfo fiberspapt in Bryag auf bas einzelne Ding be beiden Einheiten aus, in teren Berein bas Cefer eine jedern Dinns fleche

Da Chhöfien und frectifiche Schwere fic als solche bleß an einzeinen Dingen verfiellen, so find fie Bestimmungen, die im Ausgenien der Schwere bei nech in der Ersteinung des Gepräge der Geder, die nech in der Ersteinung des Gepräge der Geden tragen, überfaupt teine Bedeutung haben. Sie find als teine Attribute des Weltforpers als selchen 'denn unter biesem verstehen wir nicht jene äusgerliche forzertigte Masse, sonwer eine immere Einheit. Aur selren er nicht anderes als wie ein Welsse der irgend ein einzeln Erstein auch betrachtet wirt, sann er nach Chöfisten und specifischer Schwere betrachtet werten.

Die schieste ferm in der Bree des Weltsberes versiert fich an dem einzelnen Ding in die besenvere form; Centrispaltraft wird hier Cobssson, und ungesteht die Gobasson des einzelnen Tuges ist auch eine Centrispaltraft tiese Dinges (das, wodurch es aus dem Centro gest und von ihm gesondert ift), aber nicht ungesteht ist das, was man an dem Bettsberer als entrispale Tendenz bestimmen sann, aus der Gobasson pur begreifen. Jene ist absolute Form, dies unter

<sup>1</sup> Der Meliterper als folder bat teine Cobofion; er manbelt wie ein Gott burch ben freien Arther. Aber auch feine fpecifische Schwere; benn and bieje gebt mur bas befondere Ding als Befonderes an.

Smpressien 'ter absoluten Ferm am Beimbren als solchem. Genig and verhalt es sich mit ber centripealen Toptem, Bas Gentrippagle und verhalt es sich mit ber centripealen Toptem, Bas Gentrippagle in einem Angleit in sich eine Albeitusset Centripealität in sich eine nichts kam absolut in sich sicht, fich sein eine, sie eine vor verhalt sich ebenjo mit Cohasion und perifissiere Schwere, in sich harven bei Beimer bei Beimer bei Beimer bei Beimer bei Schwere, in sich harven bei Beimer Bei

"Cobfflon und hercifiche Schwere find bief Bestimmungen ber Michael bei gene felen fie als einzelne betrachtet werben", bie jift Refultat bed Bisferigen. Die gegenwärige Aufgabe ift aber eben, an bem Blaneten-lyftem bie besondern Bestimmungen aufgutigen, eber biejenigen, woburch in ber Totalität feiner Glieber bas eine von bem anbern unterschieben und als einzelne bezeichat ift. — Bei werten und alfe vorzuglich mit ben Bestimmungen ber specifischen Schwere und ber Cobfision und bem Berbaltuffer befer Bestimmungen generalet in eine ber Gebalion und bem Berbaltuffere, sofern fe nicht abstellt, sewern als besondere Tinge betrachtet werden, ju beschäftigen baben. — Mit Kinem Bert bie Migabe ift: an bem Planetenlystem bie Beten ber Refterien bergefleden.

Die Beftimmungen, welche wieder ale Botengen in ber Boteng ber Reflexion enthalten find, betreffen blog bie Form; ihnen fieht bie specifiiche Schwere ale Allgemeines gogeniber. Die zweite Boten,

Beprage . Mustrud.

<sup>2</sup> nur bag bie beiben Formen bier nicht nicht abfolut finb.

Benn bas Schema ber Differen, und ber Ginheit in ber Differen, welches am Wagnet ansgebrüft ift, allgemeines Schema ber Einfelbung ber Einheit in ble Beitheit ift, so ift est nothwendig auch Schema ber allgemeinen Einbildung, burch welche bie Einheit ber Mateire in ben Kerpern ber Erbe in Bileheit und Unterfachbarfeit ber Formen übergeht, und biefe können bemnach auf eine Linie jurückzebrucht werben, welche ber magnetischen vergleichbar ist.

Gefest, bofiebe fes in Anfebung ber Simmelsteirper möglich, is wird bie Riebe, welche biele burch bie Berschieben ihren ihrer Cobasionstgrade bitten, gang ber Reibe ber Erbetzere gleichen', und umgetehrt, da überhaute fene une in ber Mesclutzeit und gleichfam als in ber Jebenmel zigen, was biele einglen und bie em Mebiltern barftellen. Die Metalle ber Erbe haben bieste Bewirten barftellen. Die Betalle ber Erbe haben bieste Bewirten mit bis wie die Schitmer; nur baß sen bie 3bee in ber Einformung in eine berrischen Einfehr, biest biestelle au fich seigen.

Bir fonnen also, um jest gang vom Magnetisnus als Proces ju abstrahiren, und ohne gu bestimmen, ob biefer ein Bestimmungsgrund ber Bilbung und Fortbaner bes Planetenlystems sen, vielmehr

<sup>&#</sup>x27; parallel geben.

biefest felbst einem Magnet vergleichen, ber feine bestimmten Pole amt

Die Schwere an und fur fich mare bloft ein emiger Grund von Reglitat obne mirfliche Reglitat und perichloffe in fic alle Formen. aber in ber ganglichen Ungeschiebenbeit, blog ale Reime, ohne bie anbere Einheit, welche alle Bericbiebenbeiten gleichjam ale Bewächse aus ibr aufbluben macht und entfaltet. Da nun ber Ansbrud biefer Ginbeit am Befonderen bie Cobafion ift, fo ift es biefe, welche auch in bie Einheit bes Planetenfpftems bie Barietat und Unterschiedlichteit bringt, Es fteht aber bei ber Bilbung biefes Cufteme nach bem Schema bes Dagnets frei, es im übrigen eutweber unter ber form bee Bebels ju benten, mo bie Bewichte im umgefehrten Berbaltnig ber Entfernung bom Rubepuntt fteben, indem bie frecififd bichteften Daffen in ben Blaneten biefem Bunft am nachften find, bie bon geringerer Dichtigfeit ale Rometen fich in unermefliche Fernen verlieren, ober unter ber Form bynamifder Cobafion, mo nach ber Ginen Geite bie Contrattion, nach ber aubern bie Erpanfion übermiegent ift, ober ale ein organifcbes Gemache und in ber Form organifder Detamerphefe. Das Babre ift. baf biefe brei Formen nur verfchiebene Musbrude einer und berfelben Form find, bie am Blanetenfoftem ausgebrudt ift.

Schon bie nadfte Anficht bes Sonnenfpftems geigt uns auf ber einen Seite etenso mie bie Erbe einen in seiner Cobafiou verminberten Bei, ber burch bie Rometenmett, und einen in seiner Cobafion erhöhten, ber burch bie Banetenwelt beziechnet ift.

Eenso mie die ersten Produtionen der Erde die specifisch dichteften und indisperentesten Körper, die ebten oder Aequatorial-Wetalle sinch, so sind im Planetensystem die gediegensten Wassen junachst um die Sonne gelagert, gleichsam als so viele außer ihr gesethe Echnerpuntte.

Eeins wie die Ratur auf ber Erte die schwerften Metalle, als flating, Gold u. f. m., am selkensten und in den geringsten Massen ausgeborn hat, well beise Berschwendung mit ber erften Perhertion ber Erte sich nicht in die Lange vertrug, und wie sie baggen die unvblen und specifisch einstern, ale Gifen n, i. w., in dem größten Onautitäten vertveilet, -fe verschwindet and im Sonnensphen im Gangen ver eilere Zbeil, beschen bei planetarische Bell bibet, gegen den und elleren, den die Sonnensselt, von Seiten der Masse derendsett beinahe in nichte, im einstenen dere ummt auch die Masse ern gegen in nichte, im einstenen den ummt auch die Masse ern gegen hechte Schwere abnimmt!, nad die nauchen Entreckningen zeigen, die nach bie bichtelten Wassen mit Jummet, wie die Platina in der Erbe, nur in Rentern berechen

Diefe an fich vagen Analogien tonnen in Gefete und bestimmte Berbatmiffe nur burch Ertenutnif ber allgemeinen Gefete, welche bas Berbaltnif ber fpecifischen Schwere und Cobaffen bestimmen, verwandelt werden.

Die Ginflicht, boff fich biefe beiben als bie gweit Ginheiten verholen, bie als Mugemeines und Befeniberes in jedem Welen in eins gebilder find, wirte es hinlunglich vechfertigen, wenn wir bie Ci in beit beiber zum Peinich machen, wovon bos augefliche umgeschese Beraftling beiber mus abgeschiet flie. — 3ch werbe in einer besonderen Abbandung (in bem folgenben Peft biefer Zeitschrift?) mich genaute bieriber alleinen, baft beifunch vie Meichgeit als bas umgefehrte Perkliftlig biefer Ginchieten abs Gefch fen.

In Folgendem find alle möglichen Berhaltniffe ber Schwere und Cobafton erichoft.

Entweber find jeefifige Schwere und Ceberen, Wesen als und Borm gleichgefert, biefes braift bie bichfte Ibentital ber Mitung in Anschung bes einzelnen ferperlichen Dings aus, und fit bas Bofitiee, aus bem alle andere Barielli nur burch Beichfuntungen und Berneinungen antifelt.

Ober ift ein Uebergewicht ber Form fiber bie Substang, Des Befonderen fiber bas Befen ober Allgemeines gefeht, fo ift mit betrachtlicher Cobafton geringere specifice Schwere gefeht.

<sup>1</sup> Jupiter.

<sup>2</sup> in ber unten abgebrucken Abbanbinng über bie bier eblen Detalle. D. D.

Ober es findet ein Uebergewicht bes Befens über bie Form, bes Allgemeinen über bas Besondere flatt — bennach betrachtliche specififche Schwere bei geringer Cobareng.

Ober endlich, die Form ift ebenso innvolldommen in die Endstang als die Substang in die Form gebilder — hier nährer fich die Materie ber ganglichen Aussessign ber ersten Identität, das Brobust ift weber burch Cobolision noch burch Schwere andagezichnet.

Bir geben auf bie erfte 3beutitat jurud,

Die Gledhich ver Cusplany, und herm und dabunch ber Comere und Cobasson ift der Centraspuntt, wedere schlechtin unteillar, einst fit; erft aus bem entschieren Sieg der Distreunjurung in der höchsten Gebien Cobssien and hier eine Geiter unter der eine Geite mit beständigen entpringen, in welcher sie auf der einen Seite mit beständigen Buuchune ern ragativen oder individurienten Betaug jur redativen Cobssien (da die absolute nur in dem erften Cuspliniensbernift der Dissrenissien herr ichen ist,), auf der anderen mit beständiger Zunachne des Positions, auf det en Aberbaitung, zur Arpanssen fersteget, auf der der Keiterstrechnen ber Individuriung, zur Arpanssen fersteget,

Ich werte in einer folgendem Abhaudtung ziegen, bag bie ebein Metalle fich alle burch jene Indifferenn bes Befens und ber Ferm, insjelen also auch ber Schnere und Cehaffen, gleich finde, obsiden, abeit anderer biefer Einheiten (tie ber form) fich auch finute, de fichat, das bei ab eine nacher Bestimmungen abhanft (moben nacher erft bie Rebe fenn wirb), und es also nicht wedersprechend ist, daß mit jener gleichen Winhelt des Welens und der Berm gleichwecht verfeiteten, won den Berfischenstelten der specifigen Schwere mach bangige Grabe der Keußerung ber form als Cehafion fatte finden. So ift 3. B. die scheinere Cochilomofichen feigeten den Nacet für der Mangel, obnen wielnicht verblammens derifferen ber derem, der im Nacet feinen weichen verblammens der bifferen ber derme, der

fich fortjegen.

Magenreinen.

eben besmogen auch eine gleiche Indiffereng von Seiten ber Schwere entspricht.

Die eblen Medalle, indem sie bie gleiche Indissifereng von Befand und ber Germ anderelden, fletten eben besposen, iedes für fich, den ungefrennten und sidechisin Einen [abfeilufen] Schwerzpuntt vor und lallen in der Gohissionsline nur in den Indissiferenguntt. Das erste, wood and die Punt herandsberietet und bien in der Cochsisonsline des Listereng und den nicht ber ab Beraffereng und dennte des Eines der Berafferen und den ter de hier den der Berafferen der Bestehen ber absoluten Cochsison, dos Eisen, den diese und vertilert sich die Westehen der Bestehen d

Richt anbere verbalt es fich in bem Connenfpftem mit ben eblen Blaneten, und alle find fich baburch gleich, baf fie jene Inbiffereng ber beiben Einheiten an fich auch als Daffe ausbruden, obgleich auch bier wieber, baft fich bie eine jener Gipbeiten unter ber beffimmten Form ale Cohafion außere, von anbern Beftimmungen abhangig ift, bie wir in ber folge naber bezeichnen werben. Diefe Beltforper, bie man vorzugemeife Blaneten nennen fann, wie bie eblen Metalle gleichfam bie Detalle ber Detalle finb, machen bie Centralregion bes Connenfofteme aus, und find ebenfo viele unter vericbiebenen ibrellen -Bestimmungen außer bem absoluten Inbifferengpuntt gefette Bilber ober Darftellungen bicfes Inbifferengpunfts, und bezeichnen baber mabrhaft auch in ber Cobafionellinie bes Bangen nur gleichsam einen Bunte. Die aftive Differengiirung und, mit ibr, in bie Ginne fallenbere Meugerung ber Form ale Cobafion tritt erft ein, wenn von ber einen Seite bie relative Cobaffon an ben Douben ober Rebenplaneten bas Uebergewicht erlangt, auf ber anbern in ben Rometen (an benen Cobafion mit ber Genne burch bie Ercentricitat ibrer Babit und bie auffallenben Bolaritätericheinungen bei ber Annaberung und Entfernung von ihr ausgebrudt ift) bie ber Inbivibuirung wiberftrebenbe Boteng bas llebergewicht erlangt und bie Auflofung ber Cobafion beginnt.

Diefes ift ein allgemeines Bild bes Planetenipftemes, welches uns belehrt, baf fo, wie in der Erte und jedem Melliterer bie verschieden. Andereim nicht gehendert, sowieren in Berneirung fint, denso auch am himmel alles eher in einer dynamischen Bermengung als in einer mechanischen Debnung zu sehen so auch am himmel alles eher in einer dynamischen Bermengung als in einer mechanischen Debnung zu sehen sen, Webend nicht erhebet wird, hab find; ein ber bei ebel flaten bestell beitrachtet seine bestimmte Setelle in einer Reihe habe, in ber die Offereng finnisch sehen wird bei die Bermeine Setellist im Gangen nicht verschiede, ausfpricht; so wie die allgemeine Setellist im Gangen nicht verschiede, aus die mie Sonnensystem und ber einen Seite die Waterie sich cauch im Sonnensystem nach ber einen Seite die Waterie sich cauch im Sonnensystem nach ber einen Seite die Waterie sich cauch im Sonnensystem nach ber einen Seite die Waterie sich cauchtragiert, nach ber andern expandirt zeine

Herefpant sim alle Unterfciebe fos quantitativer Art. Die Gobisson ein im den Berglietungen ber Monden und Bennten fich thatig erweist, bricht boch nur ans ber From bes Gangen herver, innerhalb bessen unt vie besondern Bedigungen erfordent werben, damit jiene, bis Grenn, sich all Gemben aufgre.

Damit wir nun biefe befonderen Bedingungen tennen lernen, und wie bei ber gleichen Untrennbarfeit bes Wesens und der Form die Blaanenten gleichwohl auch durch ber benteren Bestimmungen als einzelnte unterschieben sein fonnen, haben wir uns im Mügemeinen zu erimern, daß der Grund aller ibeellen Bestimmungen ober Peteingen der Merten unt in den Fatheren ber Westeln Bestimmungen ober Peteine der Westeln unter in den Fatheren ber Gebergien und Gubbination), die sich, wie bewiesen, au bem einzelnen förpertiden Ding als absolute und retative Gobasion ausbrücken, gefundt merben senne, da biefe das Ibeelle, Fermbestimmenbe au der Materie sind. Dierand 'erfollt im Mügemeinen, das die ein der Mittellich gerand betreit geben der der Bestimmungen ober

<sup>&#</sup>x27; Da nämlich jede biefer beiben Einheiten für fich wieder eine Einheit bes Magemeinen und Befonberen ift.

Botengen gebe, welche allgemeine fermen ber Ausgebarung aller Dinge aus bem Schoof ber Materie aub nethrendige Impressionen find, bie file in ber erfen Absorberung bom Bangen und Ausbildung gur Individualität erhalten.

Diefes weiter einzufeben, wird folgende Betrachtung bienen.

Wer vie ersten Göge beier Unterfudung begriffen bet, wirt auf eingeficht haben, das wir ab seinte Cochfien vie Einsplangung ber Ingefrüh aben, da bas Ding durch biefe wahrhoft in sich seisteren wir sehr sein ab bas Ding durch biefe wahrhoft in sich selbs, nur mit sich seibs justemmenshagene, fich seith gleich semmed auch gan a das sein aber tem Anfammenshag mit andern ift sebsseich im einzelnen Ting das, was der Intention nach were an sich wirtlich abs feste der in sich wirtlich abs feste der in sich wirtlich abs feste Gingheit außer ihm unterfügst, wieder zur refativen Gehöften wie im Gifen 3. B. Anfammenhang mit andern wirtlich bagegen das sich in einer Misselverung am B and vielbt in das feste ab feste unter der bertretten de and darf sie bedingte Aufnahme des Beseinsteren am Ding in das Allssemeine die estatie Gehöften nennen.

Die vier Betragen find, nicht nur üftlich, ben viere Weltgegenben vergleichfer, welche Ban der ichen als "pptbageraliches Onnbrau" fo icon in die Physifi etagnifipten fudie; benn ta bie abschute Cehiffen bas ist, wedurch der Richtferper, auch fefern er als lingefinds und nicht in seiner Orve betrachter wirt, in sich felch ift, und die fie

Da, wie aus bem Biberigen erhellt, allgemein und aus ben erflen Bedingungen ber Censfruttion einzuschen ift, baß an jedem eoncreten Ting ein Ambrund ber vier Beltgegenben fepu millie, fo felgt, baß biefer Thus fich über alles und felds ibs dahin erstrede, wo die Maerie mit einem folden Urbergemicht ber einem Bottag geteit ist, daß sie dem Gemitter, ber sie zum Stoff mocht, mit bem Schein ber Gindabeit täuscht, wo ihr aber auch eben diese Urbergewicht ben Ghenit ber Tindabeit täuscht, wo ihr aber auch eben biefes Urbergewicht ben fartfen Trieb gibt, ihre besondere Dualität in ber allgemeinen zu vertifgen.

Da ferner offenkar ist, dog, je gediegmer, selfssäniger und eencreter ein Ding ist, desse mehr an ihm ein Ausbend aller Potengen
angetossen werben mußse sum gegenn alle indisserent, ein Universum für
sich zu sehn], so ist offenbar, doß am meisten im Planetenspliem jeder Planet von allen legter? sein mußse, und sich den neberr nure entweder vonch das Elebergewicht ber thätigen oder seitsdenben Cochssion
und in desse des einen oder des andern Fathers unterssichen Konne.

<sup>&</sup>quot; Correfture relatio

tingirt.

Die Berichlungung aller Potengen im Gemache bes Planetenfpfteus insbesondere um zu entwieren, ift nicht unmöglich, obzleich es schwer ift, die Gründe im Einzelnen und Gangen fo zu concentriren, daß fie biefenige Ubergeugning bewirten, bie fie bewirfen fonnen.

Bas uns ein jeder ohne Zweifel von felbft gugeben wird, ift: daß ibe ein allmäßiglich Seeriglion von der Sonne nichts alle ein allmäßiglich Seeriglion von Monters all der Nochnität ein junchmendes im fich-felbft Seem der Planeten — bezichnen. Es ist aber in dem Berefregehenden zu wiederschleten Walen bewiefen werden, daß das mehr oder nemiger vollkommene im fich-felbft Seyn des Berefre der murburch die mehr oder weniger vollkommene und flochlich Seyn des Berefrenteren nur burch die mehr oder veneiger vollkommene Kinkildung best Allagemeinen in has Befeindere geftel. see.

Wir verben alse als sicheren Grand veranstigen können, daß, eine fich in ber ampartichen kind in den angentlichen finde nicht aus biesel für erfise Einestagen des Aufgeneiten im Belfeinbere auskricht, so and bie Keitse ber Phaneten durch eine solche fineessiese die findelbung der Aufgeneiten im das Besondere geitbet les, nur mit bem Unterschiede, daß in der ersten, der magnetischen Knie, ein Pantt etwa für fich siehe

benn bie Detalle find bie Planeten ber unterirbifden Conne.

<sup>2</sup> Eingeben.

ift, bagegen bie Reihe ber Blaneten eine Linie von abfoluten Gauten vorfiellt, bie, weil Ganges von Gangen nicht wahrhaft verichieben fenn fann, boch alle nur Ginen Buntt abfoluter Inbiffereng bezeichnen.

Wir haben uns noch genauer als im Borbergebenben liber bie Bogriffe bes Allgemeinen und Besonberen zu bestimmen, ba es eben bie Berwidlungen bes Migemeinen und Besonberen find, welche uns bie innern Berhaltniffe bes Manetenlyftems undpurchzinglich unden.

Es ift (um bis zu beiern Punts gundingschen) überkampt fein Allgemeines und Besenders als sichcie, es ift mur Eines, nund beseich giet als Allgemeines eber unter der Bestimmung der Allgemeines eber unter der Bestimmung der Allgemeines, ist als Bessenders der unter der Bestimmung der Allgemeines in im filt mit Einen Best nur quantitätiere Gegenspie beider, wie ein Einstellung anderuden: es gibt nicht ein Subsetiebes oder ein Obsetimes, sowern eine Subsetimist und Obsetimist als entgegengeseite Bestimmunge eines und bessellschaft als entgegengesete Bestimmunge eines und bessellschaft auch der Bestimmunge eines und bessellschaft auch eine Bestimmunge eines und bessellschaft auf

Die Cobafion verhalt fich ju ber Schwere ale bas Befonbere ober Form jum Allgemeinen ober Wefen; aber in ihr felbft wieder ift MIgemeines und Befonberes, und gwar ift infefern bie abfolute Cobaffon wieber bas Allacmeine, Die relative bas Befonbere. Aber auch biefe mieter fint bloft quantitatio verfcbieben, fo baf burch ein Hebergewicht. bes Befonderen bie abfolute in bie relative, Diefe burch ein bestimmtes Uebergewicht bes Allgemeinen in Die abfolute übergeht. Denn es ift nothwendig, bag, indem bas Allgemeine in bas Befonbere gebilbet wirb, biefee mehr und mehr ale Befonberes abfolut werbe, bagegen aber auch, bag in bem Berbaltnig, ale es abfolut' wirt, bas Befontere ale Faftor (ibeelle Bestimmung) fich aufbebe und ber Muflofung in bas Allgemeine ober bie 3bentitat nabere. Go bat 3. B. in ber Erbfpbare bie aftive Cobafion ale folde nur bei einem beftimmten Bunft ber Gittpflangung bes Allgemeinen (ber 3bentitat) in bas Befonbere (ale bie Differeng) ihr Darimum; baber bie Gape, bag bas Eifen in ber Detallreihe nothwendig felbft nach ber negativen Geite gu

bem Mugemeinen ibentifc.

liege u. f. w., die Beobachtung, baß ber eigentliche Mittelpuntt der aftiren Cobafton im Magnet nicht genau in der Mitte, sondern gegen ben Nordpol zu befindlich ser,

Dem Renner wirb es nicht unbemerft geblieben febn, baff mir. wie in ber erften Conftruftion ber Materie, fo auch in ber gegenwartigen Unterfudung, une ber Ausbrude und felbft ber Begriffe ber Attraftiv . und Erpanfiofraft niemale nothig gehabt haben ju bebienen. In ber That bruden biefe Begriffe nichts anberes aus ale ben Gegenfat bes Mugemeinen und Befonberen, ber als gang formeller figirt wirb. Allein fo wenig es ein rein Allgemeines ober rein Befonberes gibt, fo wenig fonnen Attraftiv- ober Erpansipfraft quantitativ gebacht werben. ba fie vielmehr ale absolut ineinander verwachfen und folechtbin nicht und in nichts trennbar gebacht werben muffen. - Bas 1. B. in ber magnetifden Linie formell ale Attraftivfraft beftimmt werben fang, ift reell mabrhaft bas Gange mit bem Uebergewicht ber Befonberbeit ober ber Differengitrung, etwas, bas fich auch in ben gewöhnlichen Bebauptungen über bie Attraftivfraft ausspricht, baf fie uamlich . nicht in Continuitat, fonberg in bie Ferne wirft, woburch eben nicht nur unendliche Theilbarfeit, fonbern - wirftiche unendliche Differengurt- ober Getheiltheit ausgefprochen wirb.

Unternehmen wir, nach biefen Erfabretungen, die Berwieffung ber "Bebeingen im Planetunipftem zu entwirren und darzulegen, fo ift offenbar, daß im Alfgemeinen, wenn die zurehmendem Tiftangen vom Eintre ein almaßtiches Einditum vos Algemeinen in daß Defanbere iss guspflichen Millefung des Belgeineren im Alfgemeine anderen, in der größten Rabe vom Centro das Befondere, also die relative Casifion, until der relative Casifion, wieder das Befondere als societation ber relativen Casifion in vieder das Befondere als societation in der relativen Casifion in vieder das Befondere als societation in der meiften verberfelden beim mille

(das Besondere als Besonderes) — gebildet sehn können. Die Planeten, welche ber Ausderuf dieser Ein-Klidung sind, werden also nur durch ihr Allgemeines absolut, durch ihr Desenderes aberinneh besonder web der Verlagen (ober Sussamition) unterworfen sehn.

2 (Wir bitten ben Lefer, bie Aufeinanderfolge, die wir jest entwicken werden, gang in abstracto zu betrachten, ohne Anwendung aufs Concrete, und fein Angenmert vorerst bloß auf die formale Richtigkeit zu wenden).

Durch bost angegebene Berhöllniß, im wedehen der Klanet dos Milgemeine in sich unter der Form des Besonderen sehr, ist die Wösslichselt bereitet, dem Allgemeinen des Allgemeine und Besondere zu nedmen, oder durch das Allgemeine wie das Besondere absolut zu siehen, d. h. die Wösslichselt der abs siehen des höhrtere absolut zu siehen, d. h. die Beschieder der absolution der der die Beschiedere in welchen diese Berhöllniß ansgedenstt ist, werden also im Planetenspsken den Indistrict angenant der ihreite Gohälton, das Nazimum best in sich sieher Germa anderiden.

Da mit bem vorhergebenden Berhaltnis ein Mazimum erreicht war, so sonnen wir jum voraus erwarten, daß von biefem Puntt an nach der entgegengefebten Richtung die ersten Berhaltnisse in innteren, und daß, nachvem ber höchse Durchtreupungspuntt bes Allgemeinen und daß, nachvem ber höchse Durchtreupungspuntt Besonbern gefunden ift, dieses Benjällnis fich so weit unwerern verde, daß das Allgemeine jest jum Besonderen, das Besondere jum Algemeinen wirt. — Die Betene, wedige biest Unschiagung des Allgemeinen zum Besonderen und umgekehrt ansbrücken, werden ihr Besonderes von der absoluten, ihr Allgemeines von der absoluten ihr Allgemeines von der absoluten ihr Allgemeines von der absoluten.

Durch bas leigte Bergalfing ist die hincindidung bes Allgemeinen in da Besplauter fo meir vollende, bas ber Allgemeinen wie vom Besonderen das Allgemeine abs den Bestimmung nehmen kann, und also vom Seiten ber relativen wie ber obsoluten Cohasse das Allgemeine mich gestibet file.

Es ift noch biefen nur noch Ein Berhöltnig mehrlich, nämigten nochem is dem Borferzgefenten bes Befondere licht zum Allgemeinen geworden ist, das Allgemeinen wie das Besondere vom Besonderen zu nehmen, wodurch dem endlich bie Indifferenz des Allgemeinen und Besonderen gang im Wes nachten beargefellt ist,

In ber jest entwidelten Aufeinanderfolge von Berhaltniffen ift es leicht, die allgemeine Bemertung ber in ben beiben Richtungen fich entsprechenben Onrchfreugungspuntte zu machen. Es entsprechen fich nämlich

- 1) bie beiben Pautte, ber, wo bas Allgemeine von Allgemeinen, von Befonderen genommen ift, und der anderen Seite, wo das Berfallniß so weit umgelehrt ift, daß vom Allgemeinen (der abslatten Cobsision) das Besonten, vom Besonderen (der relatioen) das Allgemeinen vorkersschaft in der Verlatioen.
- 2) bie felben Bantle, wo auf ber einen Seite vom Algemeinen und Besenberen bas Besonbere, auf ber anderen vom Algemeinen und Bestanderen bas Algemeine serrischend ift. Es ift offenbar, daß bas Maximum ber relativen Cobalion in jenem ban Minimum in biefen entfpreche;
  - bie 3bentification bes Allgemeinen und bes Befonberen.

Es ift vorlänsig schon bemiesen worten, das burch die Botengen bes Allgametinen und Besonderen als Botengen ber abschen abschauft wir Weltigsgenden bestimmt sepen. Wen mir die beiden absoluten Weltigsgenden burch E. und R. (Sid und Word), die relatione durch B. und D. (Bieft und Dif) bezichnen, wo immer das erste dem Allgametinen, das andere dem Besonderen entspricht, so werden wir die entsprechenen Beentilätepuntte als

SO. und NW.

692. — D93

bezeichnen fonnen, fo wie bann ferner bie Berwicksnugen ber Potengen im Planetenfpftem nach ber Ordnung ber Diftangen vom Eentro in folgenber Reihe ausgebrudt werben fonnen, ber wir sogleich auch bie entsprechenben Blancten beiligen wollen.

885 - .. 692 9293 DB. Mercur. Mars. Jupiter. Saturn. Die außer-Rometen-Ballas. Benne. Branue. ften Blanemelt. Ørbe. Ceres.

Allgemeine Betrachtungen laffen fich über biefe Reihe folgenbe anftellen.

1 Correttur: in bem entgegengeseinten 3bentitätspunft ber ganglichen Auflöfung ber absoluten Cobafton fich verliert.

und ber form, die in ider Pilanet andrider, it eine Seifens und ber form, die ein ider Pilanet andrider, it eine Seife bes Spstems einen contradieren. Justand und ein Utdergenicht der erfest item Cohlifen geige, die in dem refatiten Indisferenzymit bes Gongen upra offoliuten mirt, daß die entgegengeseigte Seite dagegen sich durch Indisferenze und der Verläuffung der Gobsstem annährer. — Wan kann in bester Aussinandersolge eines session annährer. — Wan kann in bester Aussinandersolge eines bestimmt bei Wemente des bedamidigen geocoffe ertennen, mb die Gehfere des berrichenden Magnetisenus, der herrichenden Estricität, und des herrichenden Magnetisenus, der herrichenden Estricität, und des herrichenden mentigen Froessies unterscheiden, wooden in der Folge noch meterere.

3weitens, bag in ben Bestimmungen biefer Riche bie gureichenben Gründe ber verfchiebenen Sichhigteiten, Massien, Geentrieitsten und banit gesammenhangenden Cobsisonsiende angestroffen werden, etwas, werüber man bis baber auch nicht eine Spur bes Wissens auch negister mate.

Drittene, baf bie Reibe ber Blaneten mit ber ber Detalle folechthin coincibire, ein Sas, ber gwar nach bem, was im Borbergebenben verbantelt worben ift, allgemein binlanglich bewiefen werben tonnte, bon bem wir une aber ben Beweis im Gingeluen vorbehalten. Sier wollen wir nur bemerten, baf bie Blaneten, welche in einer faft gemeinschaftlichen Chene um bie Sonne laufen, fich bierin nicht anbere ale bie Mequatorialmetalle verbalten (wie fie Steffene nennt), Die fich ebenfo in ber gemeinschaftlichen Ebene um ben Mequator gelagert baben, und wenn bie jungft entbedten Planeten anch in biefer Rudficht Die bieber allgemeinen Unnahmen ber Aftronomen überichreiten, fo verbalten fie fich bierin nicht anbere ale bas entfprechenbe Detall ber Erbe, welches ebenfo fenen Rreis ber eblen Detalle überichreitet. -Darin, baf bie Rometen vielmehr in allen möglichen Binteln gegen bie gemeinschaftliche Cbene ber Blanetenbahnen geneigt Teben, haben bie Aftronomen eine Abficht ber Ratur ober bes Schöpfere erfennen wollen, als ob nämlich burch biefe Reigung ber Bahnen bie größte Dannich. faltigfeit in bemfelben Raume geworben mare. Allein wir werben in

ber Folge noch bestimmter erflären, wie die Rometen eben daburch, daß sie die allive Cobstion nicht im sich felbt saben, der Cobstion mit der Gonne unterworfen sind, welche ihren Bahnen alle möglichen Reigungen gegen dem Ben Acquater der Planetenbahnen gibt.

Bir geben gur Betrachfung ber einzelnen Regionen bes Planeten-fuftents fort.

Die Betrujtung der Pflaneten, die sie in der allzemeinen Durchbingung fortnächren brichten, reicht sich die Sylf aus, die sie ungist, denn sewohl die vollkommene Eindöldung des Allgemeinen in des Besudere als des Besuderen im Allzemeine stellt fich als Auslöfung in die Bedruitst, dermach als Cochssandssische der die Auslöfung in die Bedruitst, dermach als Cochssandssische der

So erhicht fig auch ider die Erbe eine Buft von Joidere Bofhaffenbeit, als ihrer allgemeinen Dualität angemeisen ist, wie Aren ber Luft, die dog incinander sind, wie die Vestruge, die sich in ihr durchderingen, von der östlichen und siddichen Art. Denn ich will die Bedentung der dymissisch Erfeis sowohl unt Allgemeinen als im Eingelaen als hinklinglich bekannt und anderwärts, besonder wos die der aftiven Cohasson unterscheiden betrifft, von Ertssen des dein dermassegen. Es ift micht zu zweifeln, baß die (nach Beobachtungen) bichtere und gemichigere Luft bed Mercunins, ber von mus bestimmtein Ordning gemäß, fic durch das Uckregemicht bes Sauerschiffe, als des Befanderen ber resativen Cohallen, ausgeichne, wie die Erer, als der pflitise Pol, burch das Uckregemich des Sichfielfe, als des Aufgemeinen der absoluten Cohallen, dagen das die Aufgemeinen der absoluten Gobalien, dagen daß des Aufgemeinen der absoluten und Cohallen, dagen daß der Aufgebien in bolltommerrem Gefächzeichte bezriffe.

Anf die Frage, warum sich die Genjuntionen von Polengen am Jimmel durch mehrere Gestirne, in ver Erde aber (nach unseren un nahme) nur durch ein Medall ansbrüden, erwiedere ich, daß, weil jeder Planet selbst nur Ein bestimmtes Berbättniß der Conjunktion anskridtt und alle Fernnen aus sich selbst nur semäß diesem alle einzelen geltert, von seden erhöttniß auch nur Ein Abbruck in der Erde, gemäß ihrere Seson aberere sindset, erstitten senne.

Die Planeten, wedie bie näcften nach ber Erbe fur, briden bie Conjuntion bes nerbsstlichen Princips ans, und find, weil sie von der absoluten und retativen Cobisson der Besenere, alle am menissen vom Magemeinen alle bem Wessen in fich aufnehmen, pugleich die härtesten und bie fleinsten Wassen, gleichsam die Platinationere, bes Planetensplenne.

Es ift ju erwatten, daß biefe brei Planeten untereinander wieder baffelde Berhältniß beschäften, welches die brei ersten, und die beise städigt sich and, inwen auch sier wieder der mitterte beiseinigen Gigenschäfter, welche diefer Conjunttion von Potenzen gemäß find, da er diese in der größen Indifferen vereinigt, in der höchsten Eminenz zeigt, und unter biefen breien sowohl die fleinste Masse als die größte Erentricität der Bahn hat.

Die beträchtlichen Ercentricitäten biefer Sterne überhanpt und bie ber Ballas insbesonbere anlangend, welche bie größte im gangen Planetenfustem ift, so trifft biefe mit bem Culminationspunt! ber relativen Cobation gendan unlammen, wie es unferer Ansthi-nach seun ung, wedige fich hinnieberem went biefe Butreffen, wevon wie beist am Mercurius ein Beispiel hatten und noch sener an andern Gerenen haben verben, auch benjenigen bestätigen muß, bie sich nicht zu ben allgemeinen Gründen crheben, aus benen sie mit unmittelbarer Eriben, bervorgebt.

Die befendere Berickraftung, weiche sig polifiem den beime Maneten, Nallas und Geres, and der Bericherung einger zigiet — intenipre Bahnen sich schwieden — und woson zwar nicht im Blaustensplanten ald des delle ausgeschet von sieme berichten wildt, woch abere im Bettipstem überhauft zeiter von sieme beröchten wildt, woch ober im Bettipstem überhauft zeiter von sieme beröchten wildt, woch aber im Bettipstem überhauft zeiter Verliebe gesieder wildt, woch aber im Bettipstem überhauft zeiter von sieme der Verlieben als die Gegend der jedigten Controllien an, sendern weist auf ein bestimmtes Gohlssinsbestreten, zwi is den die Western weiter auf ein bestemmt nach underer Ausläg nicht unerwartet seine kann, verliede weieren nach underer Ausläg nicht unerwartet seine kann,

Wenn einige, wie versichert wirt, hierand haben schiegen wollen, ach viele beiten Sterne nur Bruchftute eines und versichen Klaneten stenen, so liegt zwer sierin, wie and unsprere gangen Anerdrung bes Mantentpflems erhellt, ein sehr allgemeiner — nicht bloß auf biefe Weltforper — sich erfrechaber Siun -, es ift aber zu vermuthe, wei beiter Gedaute junen sich vorgäglich nur durum entylosien abe, wei ihre Begriffe von Dagitikt meistens von Größe und Wasse bergronsmmen sind, und sie mit dies Wegriffen die Gesondere Rieinheit der Kallas nicht zu reinnen woßten.

Nach Entbedung bes einen jener beiben Planten ift von Seiten ber Afternomen gerühmt vorben, baß fein Dolfqu von ihnen gum verans, und zwar and ber besamten ariftmetischen folge ber Distancen, bestimmt gemeden, umb es medigte wolf, dier und de Mutmittigisg geben, bie ihnen hierin Glauben beimäßen. Allein unmöglich taum nann fich

The Table Com

rahmen, das, gleichson a priori, gewustt zu haben, was wan an einem falschen Grunde — and, Gleigens ber Suche und richtig — gemeint hatte. — Denn die fielter erfolgte beiten Affrenunen ginglich unerwartete Entbertung ber Pallas hat die angektige arithmetische Folge wällig geriffett und in füere Nichtgeitet geseigt.

Die Empirie, fo oft fie etwas allgemein aussprechen will. fann bon ber fortgebenben Erfahrung immer nur Biberlegung erwarten, fo wie bie Theorie, welche mittelbar ober unmittelbar, niehr ober weniger bewuft, von ben 3been ober ber Conftruftion abgeleitet ift, bon ber Erfahrung immer nur beftatigt werben tann. Bie vortrefflich bie neue Ballas in bie bieberigen Deinungen ber Aftronomen baft, ift icon bemerflich gemacht worben, bagegen barf ich (ba es boch von felbft flar ift) verfichern, baft meinen 3been von ber Conftruition bes Blanetenfofteme feine grokere Beftatiaung, ale fie burch bie Entredung biefes Beftirns erhalten haben, ju Theil werben tonnte. Es ift benen, melden ich feit mehreren Jahren meine Ibeen mitgetheilt, ober bie meine Borlefungen befucht haben, belaunt, bag ich ans Grunben, bie ben meiner Lebre von ber Cobaffion und ben Cobaffioneverhaftniffen im Blanetenfoftem bergenommen maren, nicht nur überhaupt bas Dafein eines Blaneten mifchen Dars und Jupiter behauptet, fonbern biefe Stelle beftimmt ale ben Buntt ber booften Dichtigfeit im Blanetenfuftem bezeichnet, alfo wirflich weiter gefeben babe, ale jene, benen bie befonberen Eigenschaften ber nenentbedten Blaneten noch fo viel umunt zu benten machen; und ich ermabne biefes nicht meinetwegen, fonbern um ber Sache und ber Biffenicaft willen, gegen bie unn auch unter ben Aftronomen bie gewöhnlichen und von anbern fangft verbrauchten Ginfältigfeifen vorgebracht werben, fo wie auch um bie Giteffeit bes Triumpbaeichreis zu geigen, bas einige unter ihnen über Die Entbedung bes querft gefundenen Blaneten erhoben haben.

Die Empirie gibt zwar vor, alle ihre Lebriage von ber Erfahrung zu nehmen. Wenn aber eine auf biefem Weg gefundene vermeintliche Barteeit eine gewisse Beit gegotten hat, vergift fich gleichfam ihr Urfprung, und fie wirb, im eintretenben Sall, felbft wieber gegen bie Erfahrung, ibre Mutter, gefehrt.

Co batten bie Aftronomen auch fich abftrabirt; baf ein Blanet, außerbem, bag er, wie fcon bemerft, eine gemiffe Grofe und Anfebn-. lichteit babe, auch noch feine Babn innerhalb ber gemeinschaftlichen Ebene ber Blanetenbahnen baben muffe, baf feine Babn weber aber einen gewiffen Grab ercentrifc noch gegen jene gemeinschaftliche Ebene unter einem ju großen Bintel geneigt febn mliffe. Rachtem fich tief nun mit ber Ceres und Ballas gegen Erwartung befunden, fo folgt nach einem Coluf, ben, öffentlichen Rachrichten gufolge, Br. Berfchel gemacht haben foll, bag biefe Beftirne nur faft- ober gleichfam - Beftirne - Afteroiben - finb. Es tann nichts forbern an fagen, baf biefe Sterne ein Mittelglieb gwifden Planeten und Rometen vorftellen obgleich es allerbinge ein abnliches Berhaltnif ift, mas ben Babnen biefer Blaneten und benen ber Rometen bas Ausgeichnenbe vor benen ber anbern Planeten gibt (eine Mebulichfeit, bie in ber Folge biefer Untersuchung noch genauer berührt werben foll) - benn es fragt fich num immer wieber, mas benn nun bie icafften Untericiebe ber Blaneten und Rometen feben, und es mußte gleich in ben erften Begriffen tein folder Siatus gmifden beiben ftatuirt merben, baf Blaneten, Die fic burch einige Befonberheiten ben Rometen nabern, nur ale Dittelglieber amifchen beiben begriffen werben tonnen.

Ge felget ber König ber Pfaneten, Impiter, welcher bas Siegel ber Antartie in ber allgemienen Eggirung daburch empfangen, bas sein Allgemeines um Besenberes bas Allgemeine ober Wessen ift. Er subret bas Maximum bes in sich-seihi-Seigns als Indisferenzumat in fich, und wirt eten baburch far bas gange Gonnensystem ein bopaamischer Keichgemischepuntt.

Dag im Planetenspftem ber Culminationspunft ber thätigen Cobaffou in ben Jupiter salle, folgt zwar offenbar genug ans bein allgemeinen Entwurf ber Auseinanversolge, welche für die Einbildung bes subisiden

Da Supiter von S. nub R. bie abschaft Ernbifferen; in sich right, 
m.m R. aber das Augemeine und Defendere vom Allege meinen 
ift, so ist nochwendig, daß er als eine solche Einheit auch die meisten 
andern Amschein in sich degreife, mu die franchsasse von Allen ist, 
mud die am meisten die Taschstätt barftellt. Daher, wenn er ben
mit die am meisten die Taschstätt barftellt. Daher, wenn er ben

<sup>1</sup> Oben G. 172.

Magnetismus am vollkemmensten in sich jeldst hat, dorums nicht folgt, baß er in seiner Sphire nicht ben gannen denamischen Breces, die dettrieicität u. f. w., am lefendigten begreffe (de auf allen Bedtfoppern durch dem Magnetismus der Grund aller andern dwamischen Proeffigselegt ift). Ben seinen sind der andern dwamischen Proeffigselegt ift, Ben seinen find der mit dem dertreiberungen, die auf ihm betrößschlicher als einem andern Planeten vorzugehen scheinen, und nicht ohne besondere Energie der Elektricität möglich stude, eine Spur. Dieter Inpiter halt also noch die Doumetelie in seiner Sandt.

Man fannte vielleicht erwarten, dog uach Art ber ambern Conjuntionen auch bie des Jupiters sich durch mehr als ein Gestirn ands erfeicht und Inpiter noch unbekannte Begleiter hade. Allein es sist mehr Grund zu benfen, daß er auch bedurch sich als Reinig der Wiesen sieter erweise, das er ein zig ju nu die Regenstichel mit feizenn sieste. Es ift anzunespanen, daß das große Uebergewisch ber absoluten Cohässen bei Etrenen siener Emplantten zu ihm fein anderes Berfalting als des ber re feat irven Esphälten, da b. der Rombe falle, und die Sorstellung, daß er die Naneten, noche mit ihm von gleicher Beteupirung waren, sich als Rebenplaneten untergeverbart habe, mus un so begrindetter ericheinen, da auch in der Ersphäre die Weckalle, welche von der Conjuntion des Eisens sind im der Ersphäre des Weckalle, welche von der Conjuntion des Eisens sind much is wer entiren Gohäfen am nächsten gleben, als Arder, Robalt u. f. w. gleicher Werfen mit als de Wegleiere des Circus ersicheren wie die Reneb um er Geschlich finde

Jeboch biefes wird burch bie allgemeinere Untersuchung fiber bas Berhaltnig ber Monte in ein weiteres Licht gestellt werben.

Bir wenden uns zu der andern Seite bei Ranctenissens, vo., nachtem in ber berfragsfend "Seithirbung in Bedenteres um Rigemeined das Allgemeine gefalbet worden, das Berhaltniß sich so weit unmirft, daß jetst das Befondere das Allgemeine, das Allgemeine das Besondere wire.

Gorceftur : feibenben.

S fell fich als erfter Aepsissands beiser Sesjuntion, melde wir bewissenschaft hard AB. andersiden finnun, Satur nu d dar. Was in Golffen betrifft, die diese Sesle Golffen berüfft, die diese Sessionals die Golffen begrifft, die diese Verfatung der won W. ander als die von WB. Tommen finne, die siehe von WB. demmen finne, die siehe von WB. demmen finne, die fich weiser die von WB. demmen finne, die fich die Verfatung der Weiser aus die die Verfatung der Weiser die Verfatung der Weiser die die Verfatung der Weiser die Verfatung der Verfatung de

Zogleich aber ist estender, daß, weit das Algemeine in beier Eschen puntien von der relatiene Cochision begennemme ist, diese Estelle von Betallreiße im Planetenspstem fich am meisten durch ben Streit ber absoluten und relativen Eshiften ausgeichnen werte, woven wie in der Koche ten weitern Beweis anderingen werten.

Den Saturmal indefendere anlangen, so ift ibm felft, ale bem tiefften Stern seiner Ordnung, mit bem Uebergenicht bes westlichen Brinches wechdes an sich ber altiben Cobssison weberstreten) bie größere Executivität ber Sohn und die geringere Dicktigsti gegeben, in welcher ihn Uranus, als ber mittlere und ber Indissiperingungst von 1825, sierrifft, wie er ihm in Ausbumg jener nachselb,

Es ift nicht unmöglich, bag ber britte noch nicht erblidte Planet biefer Ordunng and ben Uranus noch burch bas Uebergewicht bes nördlichen Brincips an Dichtigfeit übertreffe.

Jum Saturmel, partidjutchren, so ift die hinneigung ber absoluten Cobstison gur relativen und ber Streit biefer beiben, ben wir and anberm Grünkren sorgebigig ber Berbindung von R. und B.) im Anseigung seiner anzunesmung genothigt find; pagleich auch bas einzige Brincip, aus bem begriffen werben faun, baß sich vierer Gern nicht nur mit einer so beträchtlichem Angabi von Mentben, sopheren auch mit ber elesthäuslichen Bilden angabi von Mentben, sopheren auch mit ber elesthäuslichen Bilden Angabi von Mentben, sopheren auch mit

Bas bas erfte eteriff, fo liegen in bem Berferegeinben bie bislänglichen Gründe des allgemeinen Gefete, bag nicht nur bie Angaft ber Monbe, foudern auch die Riche, in der fie unter fich und mit ben hauptplaneten fich befinden, in dem Berhalfenig junimmt, in welchem bie in ihrer größten Energie Rebente aftive ober obfolute Cobafion fich zur relativen neigt.

On Anfejang ber allgemeinen Bertheilung ber Membe famt es bennach 3. B. fein Rathfel mehr fenn, warum besenigen Gensinntion, bie 'bas Ma zi'm um ber redativen Cossison ausstraft, be Mondiblung nicht begünftigen fann, warum außer ben burch aftive Geschiften am meissen ansgezichnerten Berthinungen nur bei schießlisse des Bethjele innes Mondb — und auch biese nur Eines — gist, weil nämflich bie Berkintung von G. umb D. außer jenen bie einzige ift, weil nämflich bie Berkintung von G. umb D. außer jenen bie einzige ift, weil nämflich bie Berkintung von G. umb D. außer jenen in bos Bespienter — ber (aus anderen Grünken) gerade bei Allgemeinen in bos Bespienter ber (aus anderen Grünken) gerade bei Gere alse erreicht vorausstelle gefest werden Annum — eine geniffe Größe ber abiren Gespien ung geben fähig ist, die boch nicht aus dem Streit, mit ber refativen teit (welden fähig ist, die boch nicht aus dem Streit, mit der refativen teit (welden fähig ist.) Dan Darbert füßt fetten sollschem Schiffen im Darbert füßt fetten sollsche Schiffen zu Darbert Gespien unter sollsche Schiffen und Darbert füßt fetten sollsche Schiffen und Darbert füßt fetten sollsche Schiffen zu Darbert füßt fetten sollsche Schiffen zu

ber Moudbilbung ju, als ber ift, burch welchen Saturinns und Uranns ausgezeichnet find [in welchen beiden bie absolute Cobafion schon wieder mehr zur relativen geneigt ist — bas Maximum überschritten ift —].

Die Entferungen ber Wonde vom Samptskanten betreffend, foift ber Nond ber Erde um 60 ührer Salbmesser wir entstent, hogegen ist schon ber erfte Nond bes Supiters nur um 6, ber nächt beSaturnus sogar nur um 3 seiner Jakmesser von ihm entstent! In
Antichung ber Distangen ber Nonden unter fich ziegt sich ein ebenfo abnehmendes Berhältnig. Nach Sassinis Angabe ist ber erste Wond bed
Jupiter von ihm ensternt um 6, ber zweite um 6 + 3, ber bei bei tein
2. 6 + 3, ber beitet um 4. 6 + 3 (nach ber nobes sichtlich sich
tigern Neretonischen Berechnung natre ber erste um 5, ber zweite um
5 + 5, ber britte um 5 + 2. 5, ber vierte um 6 + 4. 6. Salbmisse
Saupstancten enstern! Dei bei ber Monden bes Sautsplaacten enstern! Dei bei ber Monden bes Sautsplaacten enstern! Dei bei ber Monden bes Sautsplaacten enstern! Dei bei ben Monden bei Saturnus deb

beitten = 5, bes bierten = 6 gelützen; ist bei bes zweiten = 4, bes
britten = 5, bes bierten = 6 gelützen; bei Saturnus &

Die größte Gebrängischt aber ber mit bem Quuptslaneten in refativen and absoluten Cobffion in jeiner bruftigfen Aengertung, geigt ber Ring bed Saturmus?; benn, um uns fiber jenes jureft gu geftaren, o ift die Größe befieben, wolche bie bei Gre nm 23/,imal fibertiffit, beträchtlich germg, um anzunehmen, baß er ans mehreren unter fich cobarrieraben Monben bestiebe, bie mit ben Danptplaneten in telbender, unter fich felbft in blaificer Goobfion führer in

Insbefondere aber Die Form bes Saturnusrings betreffenb, fo tonnte teine fprechendere fur ben Streit fund bie Sunthefe] ber

<sup>1</sup> hierin eben brildt es fich aus, bag bie absolute Cobifion wieber mehr gur relativen geneigt ift.

<sup>2</sup> Es geschieht bier baffelbe, mas in bem Pflangenprocest geschieht, wenn bas, was borber succeffie producirt wurde, jugleich und auf einmal producirt wirb, in ber concentrischen Stellung ber Anospenblatter und uoch mehr ber Blathe.

absoluten und relativen Cobafton in biefer Gegend bes himmels gefunden werben, indem, ba fene auf die Lange, biefe auf bie Breite geht, in biefem Rampf gwischen Lange und Breite nortwendig ein Rreis-entfiebt.

Doer, um die before Bedeutung dwen zu enthütten, de ift, de ite feiben Einheiten ber absoluten Cohlien, ber Einpflanzung des Alle gemeinen im Beleubere und der etzeiten, der Aufmahme best Besteren im Allgameine, im Concreten ober der Bester Schot beiten absoluten Allgeiten im Besten der Maneten des hen Umfand vorfleten, entsprechen — der Ring des Gaturnus gleichsam die concrete Bahn — die in der Allgeite oder Schotler dangestraften Umfand vorfleten der Allgeite oder Schotler dangestraften Umfand vorfleten Einheiten, den Einheiten, den im der Kontienklichung der deimen Angelien, der im der Möscharbt die Lekendig Sereislinis Schümmen.

Dag überhaupt in tiefer Region bes Planetenfpfteine bas Coucrete bas Berrichenbe febn muffe, erhellt ichon aus jenem Umichlagen bes. Befonberen jum Allgemeinen und Allgemeinen jum Befonberen, welches nach nufem Bemeifen biefen Bunft andreichnet, und mir tonnen baffelbe einfeben, wenn wir auch nur auf bie Conjunttion ber Bo. tengen Rudficht nehmen wollen. Es find biefelben, welche burch Roblenund Bafferftoff - ibre domifden Ansbride - ben Berameigungen bes Pflangenreichs, in welchem bie Form und bas Befonbere burchans . bas Allgemeine und Berrichenbe ift. - fo wie ben Denbritenfpielen bes Gilbers und Rupfers vorfteben. Dieje Betrachtung, welche zeigt, bag allgemein ber Streit ber relativen und abfoluten Cobaffon fich in concreten Formen ausbrude, lagt une-ben Saturnnering ale eine benbritifche Bilbung und Berergung im Großen betrachten; fo mie fiber. baupt aus biefen Reflegionen bie allgemeinere Bewifbeit bervorgeht, in welchem Theil bes Blanetenfpfteme ber Animalismus, und in welchem ber Begetationeprocen ber überwiegenbe feb.

Die Bejiehung, welche zwischen ber Erbe und bem Saturnus erstirt, indem sie die einander entgrechenden Bentitätspunfte beider Seiten find, fann zu ber Frage veräussisen, ob nicht anzumeswen fen, beach wie im Abertrich passen das Allgeniese berricht. bağ bie Erbe ju irgend einer Zitt gleich bem Schtrenns von einem Ning umgeben genechen, ber mit dem — anch nach andern Sporen — erft hister eingetretenem Uefergenücht ber aftiven Cobsilion fic aufgefest mus iheits in die Atmosphäre vertinanbelt haber, tiefile, mit dem Buruchlinten der refativen Cobsilion in Indifferenz, als Wasser niederstutten Bereichten fein, Wirtlich hat, wo ich nicht irre, schon Kant die Weimuthung eines eigensche Gebrieben fie unter allen Bellern erkalten Uefersteglerung von ber allgemeinen flauf angefnührt; ingentlich empfindente Bister nieder in der fleichen Begen, der sich durch die trubige Armosphäre spannte, nm so gewisser wie With der verfissenten Gertheit gefehn haben, als er sie an die Gesabren des dunten Ringes erimierte, an desse eine Erleich paken, als er sie an die Gesabren des dunten Ringes erimierte, an desse eine Erleich schaften erleichen.

Do bie befannte Beebachung bes Don Ullea von einer naße bem Rande tes Mends bestindigen Dessungs vorch wurch welche er bie hinten waggegende Sonne als einem Etren erblicht baben will, auf Spuren oder Riche bieser Mitwag am Mond-beute — ob andere, später noch zu berüßgende Erscheinungen mit einem vormaligen Ming ber Erebe in Bertindung siehen, wollen wir sier uich weiter unterlucken.

<sup>.</sup> in beuen ichon bas Beionberg pordereicher

Schetting, fammti. Berfe. t. Abth. tV.

und burch vermideltere, bie einfachen Berhaltniffe ber Form jur Daffe überichreitenbe Bilbungen ausgezeichnet barftellen.

: Es folget bie funfte Conjunttion, in ber von bem Allgemeinen wie bom Befonderen bas Allgemeine berrichend ift, und bie fortmabrenbe Einbilbung bes Allgemeinen in bas Befonbere in bas Entgegengefette, Tilgung bee Befonberen, auszuschlagen anfangt. Die Sterne biefer Orbnung, obgleich fie noch zu ber eblen Blanetenwelt geboren, find mit Rometen verwechfelt morten, welchen fie baburch gleich find, bag bie Form fich an ihnen nicht ale Cobafion angert, indem es bie beiben ber Cobafion wiberftrebenben Botengen (G. und BB.) fint, bie fich in Anfehung ihrer verbinben.

Der lette Schritt jur Darftellung bes Befonberen als folder fann nicht anbere geschehen ale baburch, bag Allgemeines und Befonberes, wie im Indifferenabunft ber abfoluten Cobaffon im Allgemeinen, fo in bem ber relativen im Befonberen bargeftellt merbe, aber biefer Schritt ift nicht ohne bie Aufbebung ber absoluten Inbivibualitat mog. lich. - 3ch fage tieß in abstracto; benn es ift nothwendig, bag, wie in bie Sphare ber abfoluten Cobafion (als welche wir nun wieber bie Blanetenwelt im Bangen betrachten fonnen) bie Botengen ber relativen, fo binwiederum in bie Belt ber relativen bie ber abfoluten frielen, und baß aus biefem Streit in biefer eine nicht geringere Mannichfaltigfeit bervorgebe, als wir aus bem in ber Blanetenwelt bervorgeben feben.

Bir fegen ale eine bewiefene Babrheit vorane, bag ber Inbifferenzpuntt ber relativen Cobafion ober bie Berbinbung von D. und 2B. in abfoluter Indiffereng burch bas Baffer bezeichnet feb. Bir wollen ebenfowenig wieberholen, mas wir anberwarts von ber burchaus relativen Bolaritat als berjenigen gefagt haben, ber bas Baffer allein empfänglich ift (fiebe vorzuglich Zeitschrift Bb. II, Beft 2, g. 95, Bufat 4, Erlauterung '), weil felbftanbige Bolaritat nur burch Ginpflangung 1 Dben G. 169.

bes Allgemeinen ale Allgemeinen, nicht aber bes Befonberen als Milgemeinen, ine Befonbere möglich ift.

Es tann bier einzig barauf antommen, aus biefen Grunben ben Gegenfat ber Planeten- und Rometenwelt ju beftimmen.

Da &R. und D'M. bie beiten entsprechenden Indistructupunte find, so ist nothmentig, doß, wenn jener sich zu einer Welt, der der Mancten, ansgebildet hat, diese nicht minder der Indistructupunt einer andern, also der Komstenselt, sen, und das all bise Weise — der Indistructupunt der Indistructupunt der Indistructupunt der Indistructupunt der Indistructupunt der eines Weschere, mitse Genne der ernetzist gasten Tenden, der Indistructupunt der relativen dasgen der der Ansichander des Besonderen ins Absolute, mitse Gennetulpkim im Gaugen wieder nach dem Gestema der Elisse, mit zwei sich entgegenschenden Verandpunteren werden der Elisse, mit zwei sich entgegenschenden Verandpuntere und der absoluten Centralpuntt, welcher hier die Gome ist, constructif en.

Dag nun im Blanetenfoftem bie aftive Cobafion bie berrichenbe fen, icheint nach bem Borbergebenben feines Beweifes mehr an beburfen; inbeffen wollen wir jur weitern Erlauterung gleichwohl Rolgenbes bemerten. Es ift von felbft flar, bag außer ber abfoluten Cobaffon überhaupt und nach beiben Richtungen nur relative fenn tonne, nothwendig alfo auch, bag, nach beiben Geiten bes Inbifferenzpuntte bon iener im Blanetenfoftem, relative Cobafion bervorfrete, nur mit bem Untericieb, bag nach ber einen ber Saftor bes Befonberen. nach ber anbern ber bes Allgemeinen (in ber relativen Cobafion) bas Borberrichenbe fen. Rach ber erften Richtung wird baber bei ber blok quantitativen Differeng ber relativen und absoluten Cobafion bas Berbaltniß, bas jener ju Grunbe liegt, burch bas lebergewicht ber Boteng bes Befonberen fich immer noch biefer annabern (immer noch Cobafien fenn), nach ber anbern Richtung wird ber Uebergang jum Inbifferengpuntt ber refpettiven Cobafion (welcher ans ben angegebenen Grunben nicht auf biefer Seite liegen tann) nur burch einen Rampf ber

absoluten mit ber relativen geschehen tonnen — es wird also burchans im Planetenfpftem Die aftive Cobaffon Die herrschende fenn.

Es ift bemnach hiemit zugleich bewiefen, bag ber Inbifferenzpunkt ber Rometenwelt ber woftoftliche feb.

Alder bie innere Berfossung und Denung des Kometensstensig sich sau aufern Grundssgen nur das Allgemeinste einschen, nämlich daß der össtliche Sol (die Sphäre der herrschauben Despation) mach innen gegen das Kantensstensten. Der weckliche (welcher die Sphäre des berrichenden Wasserbessiss) und das aufen getecht se, so wie, daß nach der innere nach bließ ananitation Tifferung der Kometen son den Banten — der Gedanke, als od die meisten Kometen eines geleigenen wurd selben der der der die Banten in die Kometen in die fen Kometen in dieser Richtlich sich die fich vie die flüchtigeren Wetalle nub diesenigen Köpper, die sich sich sich sie flüchtigeren Wetalle nub diesenigen Köpper, die sich sich sich sie flüchtigeren Wetalle nub diesenigen Köpper, die sich sie flüchtigeren Wetalle nub diesenigen Kopper, die flüchtigen und Köpper, der sich sie flüchtigeren Wetalle nub diesenigen Kopper, die flüchtigeren Wetalle nub diesenigen zur gestallt und Vergeber gertraßten.

Dag bie Rometen burch ihre Ungabl ben bei weitem überwiegenben Theil bes Conneninftems ausmachen, ift nothwendig, ba in ihnen bie Allgemeinheit fich in bie Befonberbeit bis jur Bertilgung ber feb. teren ergießt, und bier alles in bie Bielheit und Differeng, wie in ber gebiegeneren Welt in bie Ginbeit geht; im Allgemeinen aber, mas Beftimmung nach Babl betrifft, fo wird, ba biefe nur burch ben Gegenfat ber Battung (bes Allgemeinbegriffs) und bes Individuums möglich ift, ba, wo Gattung und Judividuum in eine fallt, alle Babl ausgefchloffen, wie bieg im Gangen bei ben eblen Blaueten ber Rall ift (indem jeber zugleich Individuum und bie gange Gattung ift): in biefem Fall - in Anfebung ber Blaneten alfo - ift fonach bie Angabt, ale Birtlichfeit, nut ber Doglichfeit in ber 3bee eine (es gibt fo viele Blaneten, ale es Doglichfeiten in ber 3bee gibt); bagegen mo bie Möglichfeit von ber Wirflichfeit, ber Allgemeinbegriff von bem Indivibuum getrennt - nicht mit ibm felbft eine - ift, bie Beftimmnng burch Babl eintritt, Die ibrer Ratur nach feine Grenze bat, ale bie

Digital by Goos

ihr burch ben Raturlanf gefett ift. In ber organifchen Welt fann bie Ratur iene fabiolute] Embeit bes Individuums und ber Battung nicht und ebenfowenig erreichen, ale fie mit organischen Raturen fiberhaupt bie Unverganglichteit und unverweltliche Dauer erreicht, welche bie Beltforper auszeichnet; allein es findet infofern wenigftene eine Unnaberung flatt, ale bie Ratur in Anfebung ber bodften Individualitaten, wo bas Eingelmefen icon fur fich eine Gattung ausbrudt, immer fparfamer mit Inbivibuen wirb - in ber Rlaffe ber Gaugthiere g. B. in Bergleichung mit ber ungeheuren Berfcweibung, bie fie in Anfebung ber Rifde und bes abrigen Beeres ber Bafferbewohner fund noch mehr ber Infufionethiere] ubt - unter ben Caugthieren wieber in ber Rlaffe ber ebleren Thiere, bes lowen, Glephanten u. f. m., in ber Dene identilaffe, welche fur fich eine Belt bilbet, in ber Brobuftion bee Exemplarifchen in jeber Art, wo bas Inbivibuum allein fur eine Battung gilt, mabrent fie ben gemeinen Saufen mit freigebiger Sant ausmirft

In biefer Radifich fann bie Behauptung wohl nicht ihremartelst aben, baß bie Ratur in ber Kometemedt wie in ber Pflangemedt' bie Individuen gablich vervielstligen fanne, baß es ibr, bei beier Gleichgiltigfeit ber Gattungen felth, nichts toften fanne, son bertieben Onttumg ein Wongen Mobried eben bereihverlich au productren als von ben meiften Gattungen ber Wolferbeiter, und biefe Ansicht ift auch bie, medie allein bie unermeßliche August ber Rometen begreiflich machen fann.

Außerbem also, baß wir jagen werben: tie Panetenwoll fep die Buelt der Göstlingen, die der Bonneten Er Isdvibiven auß sleicher, werden wir nach überdieß anmehmen mülsen, daß Entstehen und Berzeichen, Bernamblung und Wecksie uns gegriffe, wechse in Anschung bet Vancten keine ober nur eine indesfahrente Beberatung baben, im Anschung ber Kemeten viel allgemeiner seinen, umd daß also, venm seine das Beisende, Allgemeine, Kuchende — im Gangen also wieher die Sphäre der Kestellen darsstellen — bisse dagen das Schonbere, Wandelssen

Gorreftur: wie in Belt ber unterften Thiergattungen.

bie Sphare ber Broceffe und Beranderungen — im Gangen alfo wieber bie Sphare ber Subjuntion — barftellen.

Richt minter ale burch bie bieber angegebenen Begenfage ift bie Rometenwelt von ber ber Blaneten burch bie berrichenbe Ercentricitat ber Babnen in ber lettern untericieben (benn baf auch in biefer Rudficht amifchen beiben eine bloß quantitative Differeng fen, ift fcon fruber bemerkt worben). Da nämlich in jener bie erfte Ginbeit, bie ber Einbilbung bes Unenblichen ine Enbliche, in biefer bie anbere, ber Mufnahme bes Enblichen ins Unenbliche, Die berrichenbe ift, fo ift nothwendig, baf bie Rometen (außerbem bag burch ein befonberes Berbaltnif jur Coune ibre Babnen unter allen moglichen Binfeln geneigt find) mehr ber centripetalen Tenbeng unterliegen, fo wie felbit im Blanetenfuftem mit einem Uebergewicht ber relativen Cobafion über bie abfolute (wie Mercurius zeigt, Mars, Ballas u. f. m.) größere Ercentricitat eintritt, welches nothwendig ift, ba fic bas, mas in ber 3bee ober bem Abfoluten bes Weltforpere Centrifugalfraft (im fruber bestimmten Ginn) ift, an bem Concreten ober ber Daffe als abfolnte Cobaffion quebrudt, obgleich, ba bie Concentricitat ber Babnen auf bem Gleichaewicht ber beiben Ginbeiten berubt, bieraus nicht folat, baf mit bem Maximum ber abfoluten Cobafion bas Dipimum ber Ercentricitat coeriftire.

<sup>!</sup> bem Minimum.

mit bem Centro, ber Regation bes in. fich . felbft . Geone.

nir haiter mit mehrerem handeln merben). Dagogen bie Konnten zeigen, mit saft feinen bisher beodochteten Annahamen, allgemein durch Eicherscheinungen ihres Schweifs bei ber Annaherung zur Sonne ein slocke rechtiese Cochflons oder eleftrische Polatistäsverbältnis zu der Sonne. — Es ift lar, daß biese Bedauptung hier aus einem allgemeineren Besammenhang und einer über bas Gauge sich erftreckwen Ansicht werder ihren bei das Gaunge sich werden der ficher bei das Gaung fich erstreckwen Ansicht werden ben bei ben bei den Gebanken eines fichen Schweiter im beiter Bedauften eines Absauften den bei der Bedauften eine ber inzige unter ben neueren Aftronomen, ber den Gedauften einst frem boar), so wie berfelde Aftronom auch durch seine Bedauften icht fremd boar), so wie berfelde Aftronom auch durch seine Bedauftungen das mellte beigetragen gat, solch Berfeldnissen auch vereigen web weiter Schweiten und betwecht unterfelnung in besonder unterfelnung und betwecht unterfelnung in besonder eine Geschaftungen das mellte beigetragen gat, solch Berfeldnissen auch weiter im größern Univerlum in besonderen Ercheinungen nachqueneisen.

Bir haben nun aber, um biefes befondere Berhaftnig noch inniger ju erforfchen, unfere Betrachtung hauptfachlich auf biefen Theil bes Planetolpfteins — gleichem baf imere Planetolpftein in Auferen ju richten; beun es ift ju cemarten, daß bas Cohffinnsberfchlinig, nochches auf ihm in Brays, auf die Honppfaneten ertemikar ift, uns zur Ertemtralij bes gleichen aber foberen ber Hönppfaneten zur Gennte ben Bug abgenn werbe.

Es ift allgemein einzeichen, doß, wenn überhaupt bie allgemeine Fore Einbiltung bes Endisien ins Unentliche Zeit ift, die besonderte Andermeine Sendigen ins Allgemeine, welche bereite Eschälme tes Endigen in Mugentie, welche von ereinte Cohallon einer Sphare mit spem Gentro bestimmt were, die ab. solnte, jener eingepflangte Zeit sie Unisalgezit in eine besondern werenwahrten aber einer besondern Zeichssehen würder, oder eben die ist auch der Endlich mit Muschaus ber Mont der Endle im Anschause den Benehm ber andern Kaneten, benein bed Ingelen und pan den Wenden der andern Kaneten, benein bed Ingele und gemachte Beschauftung, das fie ihren Dauptstaneten immer dieselbe Beschauftung, das fie ihren Dauptstaneten immer dieselbe Geite aufespren, essentich die bet Bewogaung um sich selbs, ber dunden ist, oder daß fie in derfelden Zeit, in welcher sie sink auch der mit geschicht der internation, sie in der der in der eine nur deber sie sien aber den gegen, sich and einmal um ihre Are berban, oder unsachtet.

Bir jaben gejeigt, die beieb Bereftlinis eine nothnendige fielge bes voransgefeiten besonderen [redativen] Bisummenhangs einer Sphäre mit dem Entre lift; aber simmeiherum auch läßt fich des beständige Butefrein berielben Seite gegen den hauptfameten nicht obne ein benderen bereichen Seite gegen den hauptfameten nicht obne ein bendere, den manifiche, dermach Cobssiensenschlinis beier Seite umb daburch des gangen Rebenplaneten mit seinem Centre begreifen, so das biefes Berfalltnis, ohne des, was mir vom der Berthelung der Monten auch dem Berthelfung ber um erfatienen fich sinnergenden abschaften Seiten geden, allein sich wir bei Bende mit ihren hampt-planeten geben, allein sich mirchigend ift, ein wirfliches rectatives Cobssision von allein sich mirchigend ift, ein wirfliches rectatives Cobssision von den finnerich und begründen.

We ift fener theujo allgemein einspfeben, baß ein refatives Esbilder bei Berte gu ihren Daubtfannetn ben Wagnetibungs
und baburch ben allgemeinen begannlichen Berech ber eitzten instinction
werbe; aber auch biese besindet sich so in Ausgiung der Erte; beun
was das Legte betrifft, so such die allgemeinen meteorologischen Berniberrungen, um nieche die Berchtstilligte bestweibe unseugsb and
werde bei einstelle die der die der allgemeine den mich bei bei
treite in niefes anderes als der allgemeine den mich ber
Grebe ben diereten Einstig aber des Wends auf den Erte agiertiele
Grebe ben diesen Gignite Betradsquagen noch mehr ausger Reiseist (epen.

Bir haben ju biefem 3med etwas weiter gurudzugeben. - Daß bie Inclination ber Erbage im lauf ber Beit gugenommen und erft allmablich zu biefer auf febr enge Grenzen ber Beranberlichfeit eingeschloffenen Große gelangt fen, ift eine Behauptung, Die weber neu ift noch unbeweiebar aus befonberen und allgemeinen Grunben. Bollen wir auch nicht bie Gagen aller Boller von einer Beit, in ber fein Unterfchied ber Jahreszeiten auf ber Erbe mar, in Aufchlag bringen obgleich nothwendig ift zu benten, bag bie Revolution, welche burch ben eintretenben Unterfchieb entftanb, groß genug mar, um fich bent Aubenten ber alteften Bolter unauslofdlich einzupragen -, fo find boch bie bleibenberen Dentmaler, bie Refte fublider Gefcopfe in nörblichen Begenben, Gibirien, Rorbamerifa u. f. m., fprechenbere Beweife eines folden Beitaltere, und - ba Gleichbeit ber Jahrezeiten mit ber ietigen Stellung ber Erbe auf ber Efliptif fich nicht vertragt - eines Buftanbes, in welchem bie Inclination ber Erbare, wenn nicht gang = 0 (was nicht glaublich), boch wenigstens bochft unbeträchtlich mar, obngefahr fo, wie fie fich noch jest an bem Jupiter geigt. - Befanntlich bat icon Buffon biefe Beweife mit ber gangen Rraft feiner Berebtfamteit geltent gu machen gefucht.

Wie haben wir uns aber bie Ursache biefer. im Lauf ber Zeit eingetretenen größeren Inclination ber Erbare ju benten? - Es ift offenbar genng, baß bieruber bis jest mur unbewiesene und unbempischare Oppelhefen griftiet haben. - Die mechanischen Erflärungsarten tonnen fich auch bier nur zwifchen bie beiben ans ber Attraftion ober bem Stof (auf welche Beife nun biefer gebacht werbe) theilen.

Da fein ihritmeifen Enftheine de Nanntenlystems gebacht werben tann, mab is Meirang ber Gebenere in jebem Bommen absfatt in fie, ho diß ein Körper burch bie serbauernbe Wirtung berselben nicht schwerer wirt, als er in bem Wement ift, so fann in ber allgemeinen Alttatilion fär fich fein Bestimmungkzum ber Incination liegen, der enfb burch bie serbauernbe Wirtung hitte eintreiten seiner; felst bie gemöhnliche Erflärung ber periedischen Beränderungen ber Inclination ruft bie erst dunch bie Nemberchung enthandene Erhösung ber Erbe un ben Neganter zu Hille, und fest noch übertieß tie ungleiche Eugenesche der größer Durchschmit best Nematren Bogene best limatiere Erke am die Sonne und bes Nember mit bie Erbe gegen biese ber ihre Erke am die Sonne und bes Nember mit überbengt ihne vorant.— Daher es, meines Wissens, die jest von niemand verfindt worden ist, bas erste Emissen bei Gestang der Erbe auf der Estigat auf bie algemeine Kittenlies zurschlegtüngen.

Die mechanisse Erklärungsart hat, um ben Stoß, mecher die Age neigte, zu begreisen, zum wenigsten einen Kenneten and ben sernen Rämmen bed Sommenhisstens bendesjunzisen; wann dies Diposhesse in Zusammenkang der allgemeinen Ansist Buffons, in der die Kometen ohnelsen eine so große Rolle spielen, einige Annehmlichkeit haben somnte, so müssen wir dagen, daß mit der unspiegen solche unruchige und regelsche Wirkungen sich mich vertragen:

Die schöne Dichtung bes Dem sterbnis über bas Ende bes goldeuen Schlattes ist befannt: er sindt ben Grund ber veränderten Inclination ber Erhape in einer mehjneendigeren Birtung, ber bes Monds, ben er als einen spätern Ansommling bei ber Erbefelt. Wir sind ber Meinung, bag biese Besistellung sich der Wohrfelt um ein Beträchtliches mehr als bie anderen nähere, indem wir behaupten zu utiffen glauben, baß bas Erbefisionsberefältuig bes Monds ju ber Erbe und bie größere Reigung ihrer Are aus einer und berfelben Urfache begriffen werben muffe, beites nämlich aus der Junahme ber attiven Cohafion bes Erbtörpers ober bes Erbmagnetismus.

Da se' viele Spuren bosite [prechen, bog bie leste Bestimmungen blöglich erfolgt sen, so werben mie uns nicht irren, indem wie Bei ben Michael von 3,00 mehr eber wienen plüßich erfolgt sen, so werben wie und nicht irren, indem wie fe in den Urment seinen, in weichem das Cashlienwerhölltniß vor Art, wie es setzt sich von den die bei ber Arthitus in der Arthitus der Art

Das Bisherige gehgt allgemein — was bei mir langt ausgemachte Genisseit batte um, wie ich fee, auch von Eteffenst angenment worden ift ..., daß die schiefe Stellung der Erde auf der Etstiptif eine Golge bes Wagnetismus ift, und die Erde auf der Etstiptif eine Golge bes Wagnetismus ift, und die Erde fig in die Kleiche und anders als eine niedlirte Wagnenade terpfält. Ere Reigung der Erdoge, das jetzige Berfältnig des Wonds, die gestigere Senkalfien des Kords und die Erdenfalfien der Kords und die erganische Gestigen von die erganische Kords und die erganische Kords und die erganische Kords und die erganische Gestigen von der eine die bei erganische Gestigen und die erganische Gestigen und die erganische Gestigen und die erganische der und die erganische Ursahe.

De unn bei biefer offenbaren Abhängigfeit ber Inclination ber Erbare vom Erdmagnetismus und bem dynamischen Berhältnig, welches biefer sowohl zur Soune als zum Moub bat — bie periobifden Beranberungen ber Inclination bon einem anbern ale eben biefem Berbaltnig abhangen - ba, mas bas jahrliche Burudweichen ber Aequinoftiallinie fowohl als bie neunzehnjährige Rutationsperiobe betrifft, bie ungleiche Stellung bes Erbaquators gegen bie Conne und bes Monbes gegen ben Erbaquator, wenn fie nach ber Meinnng ber Aftronomen Grund einer ungleichförmigen Angiebung bes abgeplatteten Erbfpbaroibe ift, jum wenigsten ebenfo bestimmt, ben jureichenben Grund einer bonamifden, mitbin ben Daanetismne betreffenben Beranberung enthalt - (inbem ebenfo, wie feine bynamifche Beranberung ohne veranderte Raumverbaltniffe, binwieberum auch feine Beranberung ber Raumverhaltniffe obne ben Erfolg einer bonamifchen Beranberung gebacht werben fann) - ob, fage ich, bei biefer Beichaffenbeit ber Sache bas Borruden ber Rachtgleichen und bas Banten ber Erbare nicht vielmehr einen Being auf bie Cobaffoneverwidlungen bes Blanctenfufteme ale bie allgemeine Attraftion habe, wollen wir bier ans bem Grunde nicht untersuchen, weil biefe Untersuchung uns in viel allgemeinere - bier unmöglich zu beenbenbe - Unterindungen verflechten murbe, bie fich nothwendig auch auf bie burch bie angeblichen Störungen. ber Planeten bewirfte vorläufige ober öftliche Bewegung ber Rachtgleichen. - bie nach ber Meinung ber Aftronomen von ber fpbaroibiichen Abplatfung bee Erbforpere unabhangig fenn foll, inbeg biefe gur Erffarung ber entgegengefetten weftlichen Bewegung berfelben burch bie Birfung ber Conne und bee Monte gleichwohl gebraucht wirb -. fa wie ohne Zweifel felbft auf bie alternirenben Ungfeichheiten ber Bewegungen bee Jupiter und Caturnus und bie einer noch viel größeren Beriobe folgende - feit ben Reiten bes Sippardus eriftirenbe - Abnahme ber Schiefe ber Efliptit erftreden mußten: baber ju bem gegenwartigen Zweit bie blofe Anbeutung biefer Untersuchungen genfigen tann,

Daß ber Erund ber eben erwähnten größeren Antationsperiode ber Erdeze nicht in die Erde felds, nach in ein einzelnes Berhältniß berfelben zu irgund einem Beltforper, ober auch allen, einzeln genommen, jalle, baß sie vieluelte ein allemein fo mit ich es Berhältniß ber Erbe augige und nur bas in bie Erte sallente Mement einer gang allgemeinen, in ben Wassen aller Naneten und bem gänzen Semensphene juglich geichenben Cobsisonsberünberung und Metamerphofe — bie Einen großen gemeinschaftlichen Tag beb Sennenhstenst beziechnet sen, auch biefe Behauptung, welche bie Aussisch auf eine Untergen Naturgeichichte nicht nur ber Erbe, sondern bes gangen Sommenhoftens eröffnet, kann hier nicht bewiefen, soudern nur für einen Kinfisien Bemeis binneftelli werden

Wir holen in dem Berfergehenten die Gelinte feitil entwickt, beils angedentet, die nus bestimmen, ein erlatives Cohafisonk verhältnis der Monde mit den Danptplaneten anzunchmen, und wir wollen nur noch erwöhnen, doß und Prevost in sienem Berfuch fiber die magnetischen der Verfeichen gerästen Zeimmenshang des Erden führer Ginn) geahndet hat, wie, doß nicht leicht interchanter Beschaumen findt werden find, als welche unlängen Vereifrer Deller in Fiede angedündig hat, nach welchen nämtich dei einer gewissen dehungen genacht werden find, als welchen nämtich dei einer gewissen behalte nicht geschen Berichtung an gewöhnlichen Magneten de fimmte dem Mende behalten der Vereichen Geschauber und der der verden. — Ih aber jener erste Sap einmal außer Zweifel gefebt, so ist ein einstehtig auf das gange. Manetenstehten außbedient nach von den gange.

Tem bie Somm felbft in ihrer Debumg ift ein Phanet, wedder alle Bieltforper seines Spfems als Rebenplaneten um fich versammelt bet und bie micht burch bie Schwere, sonbern ebenso sehr bynamischen Einfliffe regiert.

- Mean wir bebenfen, daß der Magnetistund der Allgemeine Alt ber Befeilung ift, so werden wir dem Eriker der Gomne eine wahr baft fäußglich Seefe und einen jouweränen Magnetistund ynsgerieden. — Die Planeten sind im Sonnensystem als in einem organischen Leid begriffen, so daß, sonnten wir es in der Tolalität seines Kedens begreifen, wir es als derwachn sammalisch, belebt erkennen würden. Die Unterwire sa als derwachn sammalisch, belebt erkennen würden. Die Unterardnung der Weltfürger ift feine andere, als welche anch die Glieber eines organischen Leides ziegen. Inne, melde Organe des abstauten Erframens sind, im Kuschung dessen des des der Leidenschen der Angelein ist, sind die geschen des Welsen ist, sind des mehre Kriefund der Mehren, die, melde mehr gegen das andere Artribut des Messanten, des Senn (die Einstitung des Welsens in die Hormy), geneigt sind, erstehen auf die dumlien Messterpere. Dier ist ein Ukergenickt des Erickes, door (relatio betrachtet) ein Ukergenickt von Geschult die archite Juntiferen mehr Gesch am des Leidenschaften der Gesche die Geschult die archite Juntiferen der Gesche am des Leidenschaften.

Bir werben doger allgemein begreifen, doß im Gegenish gegen bie hohe Selbständigleit ber Sonnen in bie abhängigeren Glieber bes Gangen — so absolut sie in stil feldst find — doch mehr ber leibende Theil bed allgemeinen Sussammensangs, in jene aber ber schlichtig stille bed allgemeinen Sussammensangs, in jene aber ber schlichtig schlieber werden der ber fohlechtigen flickt bed baber and prolifere num de beien im Brumbe fein amberen Berfallnig als bab ber Kebengsaneten zu ben Haupptelen obwalte, obgleich sich biese nur in einer umbestimmter langen. Zeit periode entwickt, unt die der Bente klein bei Korm ber Anneten beitbung im Anselwag ber Banteten sein.

Anselwag ber Faneten se.

Wir hoben zwar schwerten Benhaltnis ber absoluten und retativen Cobfino zu ber all gemeinen Benegung ausgezigt, nichneit nämitch, daß wemn in Allesjung ber Cobfision im Uedergewicht bezipungen ber beiben Einheiten, welche im ber Aufnahme bed Besonberen ime Augeneiner fie, flatsfubet, auch in Ansfehung jener (der allgemeinen Benegung) ein gleiche Uedergewicht biefer Einheit flathen. Allein wenn die relative Cobfision für sich Genund einer Benegung wörber, so wörte baburch eine von ber allgemeinen Benegungsteit ser Umlandparist ber Bianeten umabsänzige, besonderen Benegungsteit ver Umlandparist ber Bianeten umabsänzige, besondernen, nothwendig bir Klausten in Brugg auf sich alle Besonderen. in ber Einstamtion muter ihre Fungtung auf fich als Beschwerze. in der Einstamtion nuter ihre Einheit — zu sehne, d. h. die absolutie Zeit der Planeten in eine relative nub besonder zu berwandeln. — Mer jugdt kunn nicht auch grieffich die Genne wissisch eit wur Vbaneten in eine relative nub besonder zu berwandeln. — Mer jugdt kunn nicht auch grieffich die Genne wissisch eit wur Vbaneten. baffelbe Berhaltnig bervorzubringen, welches bie Erbe und andere Blaueten ju ihren Monden haben?

Dem was ist die Mreudres und ger Planeten anderes als eine seisadres, von der absoluten oder Umfausszeit verschiedene Zeit, eine Beregung, hervorgefracht durch das dynamische Bestreben der Sonne, in den Planeten die Belaridät in der Richtung der Breite hervorzurusen und so wiellich ein erlatives Cohfssondverschiltnis zwischen sich und issen hervorzubeingen?

Ans ber relativen Cobaftion ber Planeten entspringt also burch bie besonbere Einwirfung ber Sonne bie Arendrehung, beren Berbaltniß jur absoluten burch Folgenbes noch mehr Licht erhalten wird.

Die beiten absoluten Einheiten, bie ben Planeten ben Umfauf befimmen, bie, medicher bast Mosfaulte in für Selonberen, und bie, in melder ihr Besonberes im Absolute gebildet ift, besiden sich an bem Körpertügen ober Concreten, jene als absoluter, biese als resatives Palemmundbang aus.

Die erfte biefer Einheiten fannen wir wieber ale das Allige meine, bie andere als das Befondere, beibe aber in Anjehung bed Umdanfs als Allgemeines und Befonderes im Allige meine na bestimmen. Run wird die andere biefer Einheiten, die des Befonderen, in der Arenbestung für sied, gelegt, b. b. es werben Allgemeines um Behonderei im Befonderen gefetz, und and dem Streit biefer beiben Einheiten im Befonderen entsteht bie Arenbrechung, denip die and bem Bere Stituss beiere m Allenderen ertifelt bei Perenbrechung, denip die and bem Bere Stituss beiere m Maneneimen eher Mofalten der Umfanf.

3m Begug auf bie Arenbergung ift also die absolute Cockston des Beltschreft wieder von Allgemeine, dos die just ich Artiferenguntet, mithin auch die andere Einheit wieder, aber im Allgemeinen, in sich begreift; die Arenbewagung selbs baggem verhält sich als des Weiswert die wiedermund in andere Allgebei, dare im Bes on beren, ju sich begreift!

Durch bie absolute Cobafton ift bie Erbe in fich felbft, als felbftanbig gefeht; burch bie relative ift fie als Besonberes, bemnach, weil fie nur Besonberes ift in

Da bie absolnte - ber erfativen wieder als das Allgemeine fciechtbie eingegenftehende Goballen bie Are ber Planeten als die reine Ange - bestimmt, fo tann fich, wie überhaupt, fo auch bier, bie besondere Goballen burchaus nur in ber Richtung ber Breite andbriden.

<sup>2</sup> Die Bolariili wird beständig bervorgerusen, aber beständig auch wieder durch bie absolute Cobisson vernichtet, so daß, indem sie beständig bervorgerusen und vernichtet wird, die Erde in der Richtung der Oft-Best. Bosartia: gleichsbernig berwegt wird.

Erre gleich bem Ment nur noch in berjaffen Zeit, in volcher fie ben Umlangt um ihr Eentrum vollbringt, sich um ihre Are bewegen, ber Zag würde bem Jahre gleich werben, und bie Erbe allgemein sich pu ber Gonne ebenso wie ber Mond zu übr siest eichen wie ber Gonne ebenso wie ber Mond zu übr siest verhalten.

Ebe wir biefen Streit ju feinem Biel und ben lepten Schidfalen ber Erbe verfolgen, haben wir die Conftruttion jenes Berbaltniffes noch burch niehrere andere Mittelglieder binburch ju verfolgen.

Es wird hier der Dr. fenn zu erwähnen, daß ohne allen Benieften den Allaneten und der Genne andere Massellen, die sich auf mittelbare Wonde der Sonne verhalten, bessäulen, die sie alle mittelbare Wonde der Sonne verhalten, bessäulen der Wosssen nicht als Planeten erspeinen, weit die Gemme mit ihren untyfennight sich one der fisse wie mit biefen jenes besonderen Gehöftense veräkting erreicht hat. Bollten wir und auch nicht aus fine einzehen veräkting erreicht hat. Bollten wir und auch nicht aus Wosssen Wossen werden, so bieden desengen der Gemensstehen, wechte, bestäutig beiselbe beruten, so bieden dagegen die Gennensstehen, mas dundet erspeinen zu den der einze dem ihr der Gente gesten der Genne wie eine Wossen der Bestäutig der Genne wie (nach Estab der Genne gestent, sied in der Vellessphäre der Genne gestent, sied zu der Leichsphäre der Genne gestent gesten der Genne wie (nach Estab vie Steve) die Atmosphäritien zu der Erch zu der Genne wie (nach Estab vie Steve) die Atmosphäritien zu der Erch gu verhalten sien bestäutig und der Genne wie (nach Estab vie Steve) die Atmosphäritien zu der Erch gu verhalten sien die Genne Wermöllungen mit diesen der kanneten und

Bejen mir von hier aus weiter im Monterufiften, fo wird die Beit ofen Gweife ein ebenfo mertburdiger Moment in Anfebung ber Agen. wie im Anfebung ber Unfaufdermegung fenn, und a war wird nothwendig die Zeit in bem Berhaltnift abnehmen, in welchem bie abfolute Edfficin der Planeten nach innen und bie Fabigleit; relative Coaffion ver Planeten nach innen und augen zu Giben, zunimm.

Die Folge ber Planeten in ber julest angegebenen Rudficht !bis zu Saturnus, ift folgenbe: Mars (welcher von ben genauer Chelling, femmit. Berte. L. Abeh, tv. 32 bedannten Planeten am meisten felbst gegen bie relative Cohafina geneigt ift), Mercurina, Benus, Erbe, Impier, Salterman, Mere den biegi and ihre Aufreimandersfogs in Radsficht ber Arentvehungspiet (die bes Mercurins mach ben neueften Bestummungen = 24. St. 5º 30º gefest. Die unterem Planeten, wolche noch in anderer Radsficht eine for große Dreutist unter fich geigen, stud ihr auf fraum ber Umberchungszeit soft gleich, Inpiere erscheint anch in dieser Begiebung als ein Brachepuntt, intem mit ihm die Schwelligfeit ber Umwölzung wir im Bertächtigke gumeinem auslängt.

Es ift far, wie mir bes obje Gefet auch se ausverlicher fanners is Sontlingelie ber Umberdenng ift im genows Berhäfting imt ber Kreft, melde bie Nameten jenem Bestreben ber Sonne, die Polarität in ber Richt, melde bie Nameten jenem Bestreben ber Sonne, die Polarität in ber Richt, melde bie Umbergungsteit in einem Schleimitten umgeleirern Serbäfting zu der Größe der Indication ber Planetenspie sich feben milje, nur de Fanctenspie niche bie Umbenfligsteit aus die einem bestimmten Berhäfting mit der Entfernung zunehmen, die Umberdungsgriften Beggen unter ben Planeten im Ganzen mit ber Entfernung werden, die Entfernung werden, die Entfernung wer Gentre önkeipener.

Allgemein einzuschen ift, bag ber Streit ber beiben Einseiten ber absoluten und reichien Echhien, aus meldem bie Arendrehm generate, ber bei bei bei bei die und bei Eremagnetismus ausweicht; und die Arbeit auf in Erfcheinungen bes Eremagnetismus ausweicht; und die Arbeit die und der Magnetinde, welche bie Bonne Polarität hervorzubeingen sichten bezeichnet, in der die Sonne Polarität hervorzubeingen sicht, tritit in dem Areis diester großen Berhältmist als das merdvairbighte Phanenen ein. Der bisher in siener Erfälerung erkannte Bulaumenshang beier Erfcheinung wird, weiter verfolgt, une mit eint itsfgreisen Reinlichten isberrolchen. Die flummer, jebog werthen itsfgreisen Periode der Magnetande bentet uns die tägliche, jührliche und größen Periode der besondern Geschichte ver Erze, die eine als Sinnelb und Berfeld der aberen. Die lägliche Kweichium ber Magnet-

<sup>&</sup>quot; Correttur: Rifle.

uabel desigt als bestänige Gefet, daß sie von Wergen an bis einige Etumben mach Mittig wo flitch sie, und daß sie von biefer Zeit an so die eine Seite der Erbe anfängt in ihre Indisferen zurädgatehren] gegen den Pol zurädlichet und in dieser Seitligung die Kacht sibilturd vertreift. Bas wir von der Konjantion der Bestagen der Erbe gezigt haben, sehrt uns, daß alles Bestecken der Sonne in der Bewirtung der Verlation, wie in den Melannerphesen der allgemeinen und best öhderen Presessen der organissen Natur, in Ansichung der Erde auf das herverunfen des vonstlichen aber des Wasserhofsbes ereichtet sem misse.

Die größert Beriode ber seit, bem Jahr 1664 (nach Caffini; 1696 nach Piccard) allgemeinen westkichen Abweichung, die bis vor Anziem nach immere im Zweisenen war, welcht auf ein höheres Berschling und die Echssenerischlungen bes gangen Alantenspiktens bin, im welche bie Erde felich wieder nur als Glüd eintritt. Denn da die Planten in Begug auf die Sonne als Ein Aktpre sind, und ein gleiche Bestreben der Sonne als ein aktpre sind, was den gleiche Bestreben der Benach auf ein Erkelmorphisse in bem Theil vorgeben, ber nicht mit einem Sofimmten Ansfelt eines Lein fich fieber das Gauge verfreitete; und ver bem Gegenstag bei

sflicken und verstischen Seite bes Kanteinhfemst im Allgemeinen jagggeben hat, wird auch ferner die Möglickfeit einfehen, daß zwischen ken öfflichen und wieftlichen Planntein ein eutgegengescheste alternirende Berhältnig ber Cohifionskoglichingen flatifiate, wolches bie größeren Periedern der Mosciolung in Allfaffung ber Erbe befinmet.

Aber wo suchen wie den allgemeinsten und beständigsten Gedauplag bes allgemeinen chemischen Processies andere uls in der Atmosphäre? — Es werden also and die meteorologischen Bertanberung en jenem großen Gefeh sich unterwerfen und in den allgemeinen Balanimendon mit der Agendreitung und den Asweichungen der Wagnetundel eintreten.

Die Welfen, in weiden tos Wolfer polifiem Saner und Bolfferfoff schwart, solgen als bewegliche Nagnetnateln bem allgemeinen Jug und ziegen; wenn ein schöner Tag bevorsteht, den Wongen die iste Aweischung wie die Magnetnadel gegen Westen, indem sie sich vohrscheinlich in Wolfersch anstölen, von Nachmittag an nub gegen Bent die Abweischung nach Often, indem sie sich ist Sauerfost auf lösen. In der Verlichten der Verlichten in den Verlichten und Vergen vrohe, erscheinen fie in der Mitte des himmels und ziegen die um geschrie Ordung der Abweigung.

Die Art fowohl ber fogenannten Auflöfung bes BBaffere in ber Atmofpbare ober vielmehr feiner Merifation wie feiner Desaerifation in ber Bolfen- und Regenbifbung wird nach ben 3been ber Raturphilofophie aber bie Ratur bes Baffere und fein Berhaltnig ju ber Dft- und Beftpolaritat aufboren ein Gebeimnig ju fenn !. Die angebliche Auflofung ift eine Botengirung bes Baffere, bie es in ber allgemeinen Confunttion ber Erbe und bem Conflift mit ber Sonne fortmabrent erbalt - eine allgemeine Cobaffongerbobung ber Erbe. entaegen bem Brincip ber Gonne (bem Bafferfloff), und es ift noth. wendig, bag biefe Botengirung befto fraftiger und allgemeiner gefchebe - bie Erbe befto mehr ftrebe fich in ihrer Befonberbeit ju erhoben, je mehr es ber Sonne gelingt, bie relative Bolaritat' auf ibr bervorjurufen. Der Uebergang jum Regen in ber Bolfenbilbung brudt ein Rachlaffen ber Botengirung burch bie Sonne und bie Rudfebr ber Erbe ju einem geringeren Cobaffousgrabe, fo wie enblich ber Regen felbft ben Rudgang ber Atmofphare gur Dft- und Beft-Inbiffereng aus.

Much bie Barom eterberände erungen, zu berem Erkferung, auch allen Bestimmungen, sammtliche Sisher vorgedruchte Hoppsbefenuntunglich sehnen werben sind, solgen bem allgemeinen Geste, door sich ist er Abweichung ber Magnetnacht ausspricht, baher bie gering spinden ber Erbe, wo fie am fastischen ber Gomener-Pachrick wiedereret, und wo and die Declinationen ber Magnetnachel nie mehr als höchsens 10° welftlich ober östlich betragen, unter und in der Riche bes Acquators; kagegen die Beränderungen des Barometers, wie die Kedichmen ber Bannetnacht, am Gochse und danssetz, wie die Keweichnen ber Bannetnacht, am Gochse und Kanssetz, wie die Keweichnen ber Bannetnacht, am Gochse und Kanssetz, wie die Keweichnen ber Bannetnacht, am Gochse und Kanssetz, wie die Keweichnen ber Bannetnacht, am Gochse und Kanssetz, wir die

Das Befrecken ber Some, das fich in der Abreichung der Woggentaberten unt die allgemiet bewamiße Bielle anderfellt, prieft fich im em Phalmeren ber Bereitaise und Desseirigaten bes Belfets auf eine mehr demilde Welfe aus. derfenal auf ferserbeitungun her erfachen Gehlösen ih die Amerikan bei Desseiringung ber abeitung Gehlen bei die Vergebreitung gerichtet; dermich burch Orverbrüngung bes die abslate Gehlösen friehtenden Pfiniches.

<sup>2</sup> Correttur; bie Breite . Polaritat.

mehr man fich ben Bolen nabert, [weil tie Bu- und Abnahme ber Atmofphäre ber Maffe und bem Gewicht nach eben vorzuglich von bem Beftreben ber Sonne abhängt, tie Oft-Beftpolarität hervorzubringen].

Die Erscheinungen, wedche ben Bechiel ber Iberegeiten außerspalb ber Benbetreife begleiten, folgen bemfelben Gefes, Bur Zeit ber Rachtsteiten, am meisten aber zur Zeit ber Frühl ing dua cht zeit ebe bes einen Bentepunts ber Moseichungen ber Wagnetnabet, find dies Beremetererünkerungen am häufigften und ergelloffen. Des Gwaienslesstungen am häufigften und ergelloffen. Des Gwaienslesstungen und ballegten und bei heitigen und erte andere Bentepunts, brüdt sich aufgerben noch als Indifferunguntt ber relativen Cohiffien unch be heitigen und reichen Wegnenglife aus, bie ibn in bielem Gegenebe begleiten.

Die reinste Erfcheinung der Beein-Palentist, die Elektricität, wird and die Geschmäßigleit der burch eise beinigen Romberungen wech den Topus der i brigen bezeichnen mitsen. Im Allgemeinen fielt die, sehr felten fälle ausgenommen, constant pelfitie Elektricität der Untie wolftlichen globe der Cospision mit einer Art von Phindigkeit war, obssieht — weil die ber die Sennie genoefte Volentist nicht in die Mussel werden der die Ersteilschaft die State der die Gestellen der die Gestellen die

Sang ein Wert ber -- in größerer Sclfffanbigfelt und innerer Geregie flehenten Erbe find die Gemitter bes Sommers, in welchen die ergürnte Erbe jene Bolariali vollere vernichtet, welche die Somme in ibe betworrief, und zu dem angemessen der darbe ber Cobiffion gurtld-thet. In jenm Gegenera, wo der Princip ber Erbe the höfest verticht, unter bem Arquater, bringt jeder Mittag ein Gemitter', wie

\* Die Erbe in jenen füblichen Alimaten liegt faft in beftanbigen Erfchutterungen.

binwiederum biejenigen Beltforper, welche bie größte Reigung jur Dftund Weft . Bolaritat baben, bie Rometen, in ibrer Annaberung jur Sonne einem beständigen Bewitter unterporfen ju fen fcheinen. Den Bufammenhang ber Gemitter mit einer Cobaftoneanberung ber Erbe bezeugen gleichzeitige Bewegungen ber Magnetnabel, Die fiber eine große Blade fic erftredenbe Gewitter auberlaffig febr allgemein begleiten.

Die Rorblichter, welche befauntlich auch eine meftliche Mbweichung haben, icheinen eine ftillere Birfung angebeuten, bie fich, ba fie um bie Berbftnachtgleiche am baufigften finb, nur burch ben bon biefer Beit au retarbirten Gang ber abmeidenben Dagnetnabel funbgibt. Uebrigens glaube ich funftig zeigen ju tonnen, bag bie Beriobe, welche auch bie Erscheinungen ber Norblichter balten, nabegu mit ber Beriobe ber groferen, allgemeinen Abweidung ber Magnetnabel sufammentreffe.

Die tiefer gebenben Bemitter, bie Erbbeben , und bie mit ihnen in genquer Berbindung ftebenben pulfanifden Musbruche fceinen une bie letten Bufalle bee Erbe ju verfunden : ebe wir aber bis ju biefen fortgeben, wollen wir noch bemerten, bag bie fire Darftellung ber DR . und Weft . Bolaritat fbie Ummanblung ber felbftanbigen Cobafion in eine relative], und bie Bermanblung ber Erbe [felbft] in einen Mont ber Sonne bie gangliche Berfdwindung bes Baffere von ber Erbe gur nothwendigen Folge haben murbe. Denn bie Menge bes Baffere brudt an fich nichts anberes ale bie Große ber ber Erbe noch übrigen Inbiffereng ber Dft und Beft Bolaritat aus. Geognoftifde Erfdeinungen, fo wie andere Beweife, überzeugen uns von einer fortbaurenben - wenn auch - (obgleich bieruber nicht biefelbe Bemigbeit wie über bas Erfte eriftirt) - burd eine periobifche Bunahme unterbrochenen - Mbnabme bes Baffers', und ber Geologie fommt

bie gleichfalls Somptome jetes allgemeinen Streits ber Erbe und ber Coune finb.

<sup>3</sup> Unleugbare Thatfachen finb, a) bag bas Baffer einen großen Theil ber Erbe, ben es juvor bebedte, nachher unbebedt gelaffen unb fich finfenweife jurudgezogen

es pu, ums tinitig bei tieferen. Spurem der Die Weif- Bolarität in dem gegemörtigen Bun der Erde aufzusigen. Bon der Berfchwindung der Woften durch vollsommer Carifellung der Breite: Polarität überzugt uns der Mend. der, nacheem die relative Polarität finete erugt uns der Mend. der, nacheem die relative Polarität finete erugt uns der Polarität finete erugt uns der Frankenung der Bernentervelgesschere (durch des Wossfere debingter) Berankenungen giegt, so wie auch jetel taum mehr jemand an die vorgebilich auf ihm bemerkten vollfanissfen. Ausbeide glaubt.

Der Streit, priffen. ber Are ber als durch Cobasion und bet ber relativen würde, ich schwerfich anderes als durch die Bredution ber Dia ganale seiber Richtungen entscheften ber ein genecht bei eine Breech biesen Pickenungen einer Streiten Bereich und ber Bereich geben der Bereich bei der Bereich der Bereich

36 fann mich in Anfehung biefer Unterfuchung um fo ficherer

jan. Mit Serlaide, bite effenhere Mindjuncter Quantità bei Wähffest auf ber Ethocherfülen unt etillen ". 19. Angeich Schlümgen, wurd bei en figt in has Jantere bei Ethe erwillen w., erigien nicht hie; en mil stellunde in ter ist fille der Stellunder auf der Stellunder dem in ist fille der Stellunder Der Stellunder in der Stellunder Der Stellunder bei der Stellunder Der Stellunder der Stellunder bei der Stellunder der Stell

unmittelber dur die be von Geiffen ausgeniefenn Berhälmisse beruim, de sie kieler nohrsiehlich gang machdingig von ver gegemellegem Beziehung aufgefmuch bat — barruf minich, was von-ihm in der Abhandung über den Dribbations- und Despryd ations process ber Erge (Leithgeift L. B., 1. D., S. 152) bewiesen werder sit bas alse sinnerfalle der von ihm lesstimmten sund nachgewiesens dusthwissen Bentliegen gene liegenden). Buslauer gegen Norden hinauf auf ber öftlichen, argeum alle webinnieren auf der werdischen Dalfalbugel ich ein, argeum alle webinnieren auf der werdischen Dalfalbugel ich ein,

Denn was brudt biefes Berhaltnif anbere ans als bie von nus angegebene Diggongle und eine Bolgritat ber Erbe in ber Dide?

Bir feen vorans, bof der Lefer fich burd eigne Anschliche angeschreiten Abhandlung die Anschaums der von Steffens entwelten Berhältniffe verschaffen werde und die Seinen Cabpantte ber müggebbenen Bagmale, wovon-der eine in den nödelichen Thill ver offlichen, der andere in den siddlichen der westlichen Halle fallt, ins Ange fass.

Der oben genannten Abbanblung von Steffens batte ber Berausgehar ber Beilfdrift einen "Borbericht" vorungeichicht, welcher bem Schluß ber gegenwartigen "Darftellungen" angehängt werben ift. D. D.

Befonberheit verschloffene britte Dimenfion) nach ber Freiheit ringt, ohne fie zu gewinnen, eine ferne Anbentung ift.

Dag von ben beiben juvor bemerften Enbyunften ber Diagonale berjemige, welcher in ben fürlichen Theil ber weftlichen Salbfugel in bas ffibliche Amerita - fällt, ber eigentliche Anfatounft ber Come fen, wird einen jeben bie genauere Betrachtung übergengen. Dort bat ein unmittelbarer Inftinft bie eingebornen Meniden merft gelebrt, bie Conne angubeten, indeft bie Erbe inmentig fich in ben beftigften Erfontterungen bewegent ibre Gelbftantigfeit beweifet, und bie Musbruche uralten Tenere biefen Bunft ale einen Beerb bes lebene bezeichnen. Bie bie gegen bie Erbe gefehrte Seite bes Monte ihr bie bochften Berge entgegenftredt, fo erheben fich auch in jenem founengeweihten Bunft bie bochften Berge von ber Erbe, und wie nicht minter Mercurius und Benne bie gröften Berge auf berfelben Stelle (ber füblichen Balbfugel) zeigen, fo beutet auch bie Folge, welche bie Berge berfelben in Radficht auf bas größere ober fleinere Berbaltnig jum Durchmeffer beobachten [welches namlich bis jur Erbe im Abnehmen ift], genan bie Rolge an, bie fie in Rudficht ibres bonamifchen Berbaltniffes gur Sonne haben, (Rach Schröter ift jenes Berhaltniß folgenbes: in Anfebung bes Mercurius '/, ber Benus '/... ber Erbe '/enr.

Die Geriforitte ber Dit Beft bloatift ju bemerfen, wiet voraftijde auf der Monahme und Zurächiefung bes Baffers, die Formation neuer Infeln und die fenere Anskiltung bes Bergitinfijes, wedges
fich mwerkennbar puifcher ber öftlichen und westlichen geschen geften motten unffern. Denn es fann fich jeder, abgefchen worden
aufgemeinen Gründen, burch ben blogen Andiet überzengen, daß ber
aufgemeinen Gründen, burch ben blogen Andiet überzengen, daß ber
engezupisifer, jonderen ein ehenfe bestimmt pufficher fen, als ber ber
nirbtlichen und füblichen Salbfugel, und baß überbarut ber öfteichen und mestliche Fal ber Erbe fich zu einnander ebenso
wie ber Nerb und Sälbpel verhalten, ihmen jener burchaus

Tas Schieffel, meldes ber Erbe und andern Planeten beversteht, teiteit fie auch mit ben biscern Beitren, beim and bie Sonne forne fift, um ihre Are, und nicht ummöglich ift, daß jene gebrangteren Stempen bes himmels, son benen ichen herficht berinder ist, das Se Sonnenissen im Bushand ihrer fochten Generattein iezen, Bilbungen find, welche zu einer Art von Berichkänfung burch Cobaffon mitteriannber gelangt find, aus ber fie sich nur burch eine neue Meinumephele loberigen fannen.

Siemit schiefe ich biefe Gebenten über die niemen Berhatmiste bet Annetensplenen, von benen ich die meisten sown ich gin eligigt gescht und nach der ersten Dere der inchponatigen Ansheide Venamischer und bei werberen magnetister aben. Benn die einsehes und ungezinungene Justummen sinter Erscheinungen überhaupt als Probe eines Peinchyd und der Jehren der Erscheinungen überhaupt als Probe eines Peinchyd und der Jehren denn, wochse der und ungezinungen "beit nam wenigtens betannt dann, wochse derauf gegründet is, so die nam enigstens betannen, daß dies Probe unferm Beinehmagnen, das fleigens seine Beglaubigung von höhreren Geschaen entlehnt. Es kannt in sich entgefen, daß noch einig Bestehmungen in dem hier gegenem Areile sollen: und sie werden Untilig in den fleise Bestehmungen der Bestehmungen d

<sup>&#</sup>x27; von ben felbftanbigften und ebeiften Bollern bewohnt.

vom Centra. Ich sehe bie Möglichkeit voraus, die hier aufgestellten Gesepe und Berhaltluffe noch in babere Formen aufgulien: ihr Grund aber und Besen wird bleiben, und nur einer höheren Darftellung, aber leiner Beränderung läßig fein.

# Vorbericht gu Steffens Abhandlung über den Grydationsund Desorydationsproces ber Erde '.

Diefelbigen Stufen bes allmählichen Fortiferitts gur Theorie, welche bie Raturwiffendoft in ibren andern Theilen burchfaulen hat, lafter fich übrigens auch in ber bisherigen Geschichte ber Geologie febr beutlich aufzeigen.

Rachem bie gestlichen unchanischen Berftellungsterten auch in biefem Gebiet bes Biffens lange geberricht hatten, siehen burch bie neue Schöfung in ber Chemie und die Amerikung, neder ben ihren Entbedungen auf bie allgemeine Golfsichte ber Erte gemacht murbe, auch filt biefe ein neues Licht aufgubammern. Es ist zwertelliss, bas wie burch ben einzelnen demuischen Preces, also und noch wielmehr burch ben einzelnen demuischen Preces, also und noch wielmehr

<sup>1 2.</sup> oben G. 505.

burch ben chemifchen Broceg im Großen, bie Spur ber boberen Rrafte, auf welchen bie Construttion eines jeben Bangen berubt, bezeichnet ift. Dant fann alfo einen geboppelten Beg nehmen, entweber von ber mie terften Stufe ber Rrafte umb ber grobften Ericeinung, ber demifden namlich, ausgeben, und von ba aus burch Schliffe, fen es aus Una. logie ober aus allgemeinen Brincipien, bis an bem oberften Rraften gelangen, von welchen alles regiert wirb, ober man fann umgefebrt auch pon- ber bochften Stufe aufgeben und fo allmablich bie gur auferften Grenze tes buamifchen Raturreiche, wo bie mechanischen Rrafte erft anfangen tonnen wirtfam ju febn, berabfteigen. Den erften Beg bat ber Berfaffer in ber folgenben Abbanblung gemablt, aber auch fcon barauf bingebeutet, welch ein fichtbarer Bufammenbang von bem allgemeinen demifden Brocef aus, beffen fraftigfter Musbruch nur ber bultanifche ift, ju ben bochften bynamifchen Rraften, burch welche jener felbit beftimmt wirb, binleite und binfubre, . Bir baben aber Soffnnng. bag une ber Berfaffer ben anbern Weg führen werbe, und bag er burd gludlich und icarfftunig aufgefundene Correspondengen gwifden ben nach berichiebenen Breiten abweichenben Meuferungen bes Erbmag. netismus und ben Linien, welche burd bas Streichen ber Bulfane fiber ben Erbforper bezeichnet finb, bie beiben Ertretne im allgemeinen bung. mifchen Broceg ber Erbe aneinander fufipfen und fo ben Beweis far bie bynamifche Stufenfolge in bet Conftruftion jebes realen Brobutte im Grofen führen merte.

Es is freitlich voch gewig, wah ber größe Tehl der Physifter, wie fie jetzt führ, für to 8 Tummische ebenf sich vos Simme entbegtr, als viele Hollesphen für das ihm in der Mickelpheit enthyrechende Transferndentale. Es gibt aus einmas für sie niches Hohlespher als des Ghemische, um angatt diese auf Kröfte zu erdeuten, judem sie beitimache auch die gestigen Kenferungen bes ersten zu der Abertralität des Lehtern heradynischen. Sie haben zwei magnetische Materien, die flederne heradynischen. Sie haben zwei magnetische Materian, die flederne denig wei derfrische Willelien wie Allasen und Sünren; ebenfg wei derfrische Mickeliumgen wei ist zu deren der erunflichen Willeliumgen auf ist zu deren der erunflichen

Jugließ verten kiefe Entbedungen unferes Berfoffers ju einem neuen Beneib bienen, wie ber um ist Dene ausgerführte Kaufreiferfete burch versige aber entscheibe Experimente ober burch glüdliche Combination ber versandenen Zhaffachen oft ju flüten vermöge, was der berberalfe burch alle Unselfig verschlässigt Berfunde ver felbt, in allen Bekentle verschlässigt Berfunde ver felbt, in allen Bekentle burch mich der bergebtig fuchen michte.

Die vier eblen Metalle.

....



Ben ber Mealle Gebrur, Sigenschaften und Bedeutung im Allgemeinen zu handeln, erforderte eine vollständige Mögendung von der Matur der Terperlichen Suchfing und dem Wehr der Eret. Dahre, obwohl ich glaube, das die Historian und den der Dahre der Teghere, Gebelgere ist, von jenne Dingen unfer als die Schmie ichgen fünne, nedige dem Untermaseren und Michtgereisberem nichts für die Erkentniss abgewinnen fann, in gegenwärtiger Abhandtung boch von der Natur der Metalle überhaupt nur soweit die Webe sein wich, als ob zur Erknntniss der hierberen Lundistäten der deben Weckalle erforberflich spin möcke, mit denne ihre was allen befohigfinge werden.

§. П.

Unter ben eblen Metallen verstehe ich aber vorzugetweise bie vier: Michael, Gold, Dundfliffer und Silber, odglich bie wahren Geflade bieton erft in ber obgene Unterfolming enthighten fipen fommen. Bordläufig wollen wir also als bie Sigensfant, bie ihnen biese Marve gieb, nur auffigeen, baß sie bie specifish sowerften sind, wie andere, bie ihnen hierin gleichtommen, in anderer Midsicht ihre Seilbfänissfett zu verlengene.

§. Ш.

Wie aber die Bollfommenheit aller Dinge fiberhaupt an ber Art erkannt wird, mit welcher sie die beiden Einheiten des Wefens und der Korm in sich vereinen, so auch der Boryng ber Wetalle unter sich

Diefe Abhanblung ericien ebenfalls in ber Renen Zeitichrift für fpeculative Bofft (1802), 1. Banb, 3. Stud. D. D.

delting, femmtl. Berte, 1. Abth. IV.

fewohl als vor andern körperlichen Dingen. Dem das Wefen ift, wodurch ein Ding in der Gleichseit mit allen Tingen, die Form aber, wodurch es in sich felbs ift, so das, je eelkkenmener jene Einheit, beste miche in ihm das Allgemeine dem Befowderen vereinigt ist. Wir sehm aber als anderwärts bewiefen voraus, das anne nieglenen körperlichen Dinge die Einheit des Befons sich in er Erscheinung als Schwere, die Einheit der Form als Cohafton werbeilde.

(Bgl. Втин c. Gin Gefprach, Berlin b, Unger 1802. S. 114 f. foben S. 270]).

## -§. IV.

Diefe beiben Einheiten fprochen fich vorsiglich an ben Melnilen, als Bedingungen ihres allgemeinen und besonderen Gezone, so bei finnt aus, bag auch bie blog empirifiche Betrachtung fich ju einem Geleh bes Berhalmiffes beiber bingetriefen fühlt, und bedanntlich hat Steffens bas Geley aufgeftellt und geltend zu machen gefucht: bab bie spechtische och er Dichtigkeit ber Metalle mit ber Coharen; in einem umgefehrten Berhaltunissse fiebe.

(Man f. beffen Beitrage gur inneren Raturgeschichte ber Erbe, E. 129).

# §. V.

Schon bas Einheitsverhaltnis, welches wir ben beiten Einheiten in ber Dete geben, jeigt die Gerngen beide Gestgest an, innem barnat erhalt, bag bie greisere Sollwammeriet iems Inmge auch in ber Er-scheinung auf ber solllommmeren Bereinigung beiber beruht, baß also lein Bibertpruch barin liegt, auch bettächtliche Cohirenn mit betröcht ichter herchischer bereinigt, also in mehr ober weniger gleichem Berhältling au benten.

## ş. VI.

Es ift in biefer Rüdsicht äußerst merbolirdig, baß gerade unter ben eben Medallen die färstlen Wäherspreiche gegen jenes Grieb (§ IV) erstlitzen. Der zwachft in die Augen sallende ist, das das Gold das Untstützer an specifischer Schwere und Schötzenz zugleich Abertrifft, bas letzte in einem biel hößern Grade als das erste, daß es also in Bezug (M. f. i. a. S. 112; vgl. mit 129). S. VII.

Albgefein davon, dog beief Reihen absolut anteinander sallen, indem das Gold, das die das Schwerfte das erfie in ber antern ift; nicht juglich das leigte in ber erfein feng fann, wo es das leichteit fen mitte, fo bas leigte in ber erfein feng fann, wo es das leichteit fen mitte, fo tritt in ber andern Reich noch sichtbare der Wiederpen der Ralina kervor, neiche eine Archeit eine Abgent der die der Gefenst erreichende Cacharen, mit der beträchstlichten Schwere bereintigt, ein Weberfpruch, für welchen Gefiens feltft feine befriedigende Auslessung dan, der im absiegenten flehn näter zu erw Mahreite ihnerkangte, indem er im nachssenken Betrachtungen die Natina deutlich als den gemein schaftlicher alle den der der Gefenstellen der Beden der beiden der Schwere der Begen fich aftet der Beden der bei der Gefang der Beden der der Beden der bei der Gefang der Beden der Bede

(Man bgl. in bem angeführten Wert S. 132 mit ben Aeußerungen S. 258).

## §. VIII. .

§. IX.

Diemit ift im Myameinen einigemaßen zwar bestimmt, werin ber edel Charatter bestehe, and warum ihn bas God nicht durch feine Sanssiert, des Duckstieter bard seine Milligiett, de Platina bard, ihre Eternge und Starrsielt verstere; diese Officerung stellt aber, so wie baß siener Charatter gerade am biesen diesen Retallen und feinem andern erkunder fep, ist noch nicht begreiftlich gemocht.

§. X.

Der Berfus, biefe befondern Gigenschoften nach dem allgemeinen Britise, das bie Unterschiede der Körper durch ihre Stelle in der allgemeinen Casilionstinie bestimmt sept (Zeitsche De. U. S. 2, § 7.4%), pu begriffen, muß in Anschung brieft Wecalle (som barum feisschagen, weit sie Vorm diese nach ihr dernausgenommen find, da bie Coskistion der Germann an der eitzgemeischen Kichtungen, der positieten und Texmung nach entgegengefehen Kichtungen, der positieten mut nier Briten Seite, ziegt, die eben Wecklie oder bie Ferm nur in der Anschulfferung mit dem Welasse, auch und fields fanch nur in ihrer Obentität

<sup>1</sup> Den G. 156.

piegen tompus, und leift alle in ben Indifferengunt fullen Auch umftre ein anderer Müdfigt unmöglich sen, Dueckliber 3. B. biejenige Stelle auf ber erwonftven Seite anzubeisen, die leiner Fillsstellen, der ber Blatins auf ber negatiren, die ihrer Starteit angemissen were. Es soglet also wech, bog june dies beise Wetalle auf verschiebene Seiten (Platina und Silber 3. B. auf die contrabirte, bei beiten andern auf die expandiete Seite, der mich in der Cohfe finnefinier, sondern auf die expandiete Seite), der nicht in der Cohfe finnefinier, sondern in dem Indifferengpuntte felbft fallen.

§. XI.

§. XII.

Diefemmach somen wir bestimmter als zwere dem Genachter der esten Metale allgemein in die Indisfferen der bet Keine Einheiten bes Wefens und der Form, als bertein feine, das jie Bestweiten musameinen gleich ses, und de von Weitelscheit der beide nichteten ben Migmeinen gleich ses, und dem Weitelsgelichgend Vannetten in verente Samte film was der Erde (und jedem Weitelsgelichgen Vannetten in ver Erde, derem Genne oder Dauel des Allgemeinen der Mitiehpmit der Schwere Gomes der Dauel des Allgemeinen der Mitiehpmit der Schwere in der Erde, dagem das, derem der in sich siehe fin ihr bei Schwere in der Erde, dagem das, der auch die Grobe in dem John der Ander auch die Grobe in dem John der Angeleich gestweiten der Gene ist, das der auch die Grobe in dem John der Angeleich gestweiten gestweite begreift, so find fie, jeden, in seiner Ker, gleichnem Bestimerställste Johnsfirzengwuntt der Ker, der entwickenen Bestimer

mungen ausgeprägten Abbrude von ihr felbft, wie bie Planeten von ber Sonne.

#### 8. XIII.

Da nun nach §. X bife bier Betalle nicht auf bie Gehffenslimie gurulgebendt merben finnen, ober in ihr nur burch ben Indiferenzymuff lint, umd da sie, XI) biefer Cainchen; mit bem Inbissernymuft unerachtet wieder als verschieden betrachtet werden mussen, [o fragt sich, wie diese Berhältnis auch in ber Anschauung dargestellt werben finne.

#### 8. XIV.

Das solgente Chema, bessen hesteinmiere Gründe bie weitere Aussissprung enthalten wirte, ist bie Auslösung hieren, beren hande gedanten, mänlich bas Bertangste burch eine um tem Mittelpunt beschriebene trumme Linie auszubeilden und in biefer bie bier Metadle außer ihm zu feben, mir ber sinnerische Berfolfer ber beiden becaustehenten Abhandlungen ausgezien bat.



ş. XV.

Allgemeine Bemertungen über biefes Schema find, um nur einige angufibren, bie fich barbieten, erftens, bag jebes ber eblen Detalle

<sup>1 92. 3.</sup> Moller. D. G.

the fich eine Einschi von Vertregen und die gleiche Untrembarkit des Bodjens in bestimmter Indifferenz bestimmter Pretregen derflette. Zweitesse, daß einerfallt diese, daß eine Verzieß Platina und Duckfliber, dam Siebe in ihrer Iventifät gleichwelt wieber sich als Volerschliene glodach werben liemen; und driften ihrer die eine (durch Platina und Silber beziehnete). Seite sich als die ernberte ihre eine (durch Platina und Silber beziehnete). Seite sich als die ernschiere darfelte, die andere (welche durch Godd und Duckfliber) als die erwahrte darfelte.

#### S. XVI.

## g. XVII.

Sin und Dif find bie beiben erfreufichten Beltgegenden, so ift auch bei Golb be spierirth. Wenden, meighet ein glütiflere Anglind frau bei bas geromene Licht mit - dem Zeichen ber Corne bezeichnet bat. Dagegen von Weller, wochhoe ihm entlyricht, ba es des Bestimmente von ber thigtiere Gossfion, des Bestimmenter von ber felenbene entlefent, sich durch Datte mo Ertreben nach Asgetalien und - concerter Biltung ausgeichnen muß, und, nach dem Berbassin bes Mends ju der Erre, billiger bas Zeichen wen sennen fragt.

# ş. xvih.

Es erhellet feruer, daß das Eifen, welches von der absoluten Cobafion bie beibem Fattoren in fich empfangt, am meiften Allgemeinbeit in seine Besonberbeit ansnehme; allein ba nicht auf gleiche Beise

hinnicherum fein Befonderes im Magencine gefibet ft, jo bezeichnet es ein Ulebergmießt ber Form und tritt aus ber Indifferen; mit bem Befen. Das Cifen macht allo ben erften Anfals jur Differenzifirms und fest ben Juntt C zuerft unter ber Form ber Linie, b. h. ber Differen.

#### g. XIX.

Daggert bas Baffer, welches ben Punkt Cantrutt, fofener in ber OB. Die flie fligt, de as june fein Sochwerte in ba den gemeine ober Welen, aber nicht himviederum das Allgemeine in sein Besocheret gebiltet hat, nach ber entgegengefeiten Richtung aus ber Indifferen bas Westens und ber eine richt.

#### 8. XX.

Wir fonnen alfo allgemein fagen, bog bas Gifen ben Inbifferengpuntt ber form (ober Cobafion) im Allgemeinen, bas Baffer im Befonberen aubrude, bie eilen Metalle aber auch biefe Einheiten bes Allgemeinen und Befonberen wereinigt barftellen.

#### §. XXI.

Das Licht inbeg, welchen, als ber Indifferen, im Abfratten, nur bie Metallität im Cencreten enthrechend, gebacht werben fann, bestracht biefe gange Spofre und bezeichnet be Medalle mit ben Formen ihrer ibealen Geburt, wie ber Klang, bie Farbe, ber Glany und Berbemnlichte ift.

## §. XXII.

Das Licht felbft ift an fich weber pestirb noch negativ, aber eben bestwegen ist die Eichterscheinung unr unter Bedingung ber günglichen bab Megative aber Klang ist. Der Klang ift also auf eben bie Weist im Kicht, wie man sagen fann, das die Willemein in ihm sep, nämlich ber Medaller, nicht aber ber Spirtfichte in der

## 8. XXIII.

Das Licht muffen wir ber Ibee vergleichen; ber Rlang aber ift ber Begriff ober bie besondere Seele bes Dings, die fich unmittelbar nur auf bieses Ding bezieht. Wie nun bas Metall bas ins Concrete aufgenommene Wefen bes Lichts auf gleiche Weife ift, wie bas Licht bas ins Magemeine gebildete Weifen bes Besonderen oder ber Materie, so ift auch der Gleina ber Westalle, woderen fie fich von allen andern Körpern ausgeicharen, die Ersfehinung bes concreten Lichtes auf siche Art, boß, je wollkemmanere fie bas Allgemeine in sich, als Differen, empfingen soben, mie bas Gold, beste mehr ber Glang und bie Barbe bem bes Lichte die mich ber Glang und bie Barbe bem bes Lichte dipnie mirb.

#### 8. XXIV.

Die Berbenntligteit ist mit bem Gegenlag ber Allgemeinsche um Bessenbeit mmittelken gesten, so die biemigen Wetalle, welche das Besondere dem Allgemeinen am meisten gleichteen, am wenigsten verbrenntlig sind. — Die Berbennung stabst ist an fich unt eine Angeleichung der Allgemeinsche im Bessenbeiteit der erfen und peinten Dimension. Das Fouer der Sechennung ist die andberechnte von der Schranten der Germ befreite reine dritte Dimension der Geschad und zu der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und immer auf die Seite der erfaliene Cohasilen fallt, umd der Arper, eindem er verbereum, in den Angelnab der letzteren übergest. Pur auch in Ansehman der relativen Cohasilen ibt Disserven übergest. Der von auch in Ansehman der relativen Cohasilen ibt Disserven über, die Kohasilen ibt disserven Gesten und die Verlagen der verlativen Cohasilen ibt Disserven über, die Kohasilen der Verlagen der Verlage

## g. XXV.

Wenn nach der obigen Copffrettion (g. XIV) der Charafter der Betallität im Panft C (tem Indisferenzpanft von  $\pm$ ) ift, so wird biefer Charafter sich in dem Serbsätnis verlieren, in welchen ein Köper nach der einen oder der andern Richtung sich von ihm anfernt. Gie sis der einen oder der andern Richtung sich Lesfendere das Allgemeige, nach der andern das Allgemeige, nach der andern des Allgemeiges, nach der andern des Allgemeiges des beiters des Willemeiges, nach der andern des Allgemeiges der bei geschen bei generalen geschen, die zu necken sich der metallische Charafter erhölt. Imfelts dieser Grenzpunkte verfeller sich der Richtung in die höchste Gerapsunkt versiert sich der Richtung in die höchste Gerapsunkt versiert sich der nach der einer nach der einer geseiten Welte gerapsunkte einer geseiten Welte gerapsunkte einer geseiten Welte.

des Wastres, d. in der ersten Kwie unt die Offerenzirung des Inbistrerungunktel der absoluten Cohlston – die zur Antlösung der letzern – durgeftellt sip: voert ift die Region der herrischen Rüfer (des Diamants u. j. m.), hier die der perrischenden Wärme (des Schwefeld, Bhosphose u. j. m.).

#### §. XXVL

Da ber Chamfter bes Lichts berfelbe in abstracts ift, melder ber ber Melallickt in concrete, so wellen wir dem Lefer überteffen, ju beurthelien, inmiefern biefes Schema und an bie Farben Erfcheinungen seine Auwendung haben kenne, und da es seicht seyn möchte, bie bisferanteren Farben, die dem Gold, dem Silber u. f. w. entsprechen, ju erknunn, so wollen wir nur von denn reden, die in dem Farbenbild dem Erfch und Wolfer errethendiren.

#### §. XXVII.

W find biefe Purpuir und Gran, ibe, mie Goethe bemiefen dat, sich in bemiefen Fartenbildwanischlieben, inbem jenes bund-bas Baljammenstreden ben Biefet um Recht, biefes bund bie in einstelle Wirtung bes William und Gleß getillet wirb. Wie murber Purpur, medigen in ocnoreolo nur bie animolische Ratur preducter, ben Ueberragung bes Eisens (Rehlem und Seitschließ) jur Indiffereng – bes höchste Wertenburg der Franzen und Benter er erganisch-facifienten Natur – anynbeaten scheint, sie fehren kappung bes Gunt ber Franzen, ber Brangen, ber Blatter u. f. n. das erste Gentruverben oder Differengirten bes Bassers und bischen Branzen bes Ganers und Bischen Branzen bes Ganers und Bischen Branzen bes Ganers und

## §. XXVIII.

. Es wire ungwedmisjig, ich hier in noch weitere Unterfuchungen aber die alligemeine Bebeutung des Schemas ber ebign Wetalle gu verlieren, umd unter ambern noch die Frage zu beantworten, ob so nicht ebenso bezichnend sint die in der nach höheren Beteng geschende Embiltung des Sichts in des Courrete, umd — wem man den Beschaftling auf den alligemeinen Indifferen, umd Identifisssin unter den Plumit Cansgerückt annömer, — der Lupus ber — sich in der

Indifferen noch in verschiedene Formen gestaltenben - Sensibilität fen. Wir schließen biese Betrachtung vielmehr mit Andeutung noch Giner Anwendung auf ben besonderen Gegenstand berfeiben, die eblen Metalle.

# §. XXIX.

Steffene bat icon bon ber flimatifden Bertheilung biefer Metalle gebanbelt; ich mage ju boffen, baf bas angegebene Schema auch in biefer Begiebung fich noch meiter bemabren murbe und berfciebene Auffchtliffe ju geben fabig mare. Es ift befannt, bag bie ebelften biefer Metalle vorzüglich Mequatorialprobufte, und alfo, borausgesett, bag man bie von uns fruber icon erflarte Derfwurbigfeit biefes Buntte ber Erbe in Bezug auf bie Sonne fenne - gleichsam unmittelbare Beburten ber Some in ber Erbe feben. In Gifen ift, wie Steffens gezeigt bat, ber Rorben fruchtbarer. Bon ienem Buntt aus, wo bie Sonne gleichsam in ber Erbe ju murgeln fucht, und ber mehr ober weniger ausichlieft, mas bie Erbinbivibnalität am beftimm. teften und ftrengften ausbrudt, haben fich bie Rrautheiten über bas menfcliche Gefchlecht verbreitet, welche am meiften von allen bie Reprobuftionefraft untergraben und - gegen bicfelben tragt in ben. eblen Metallen berfelbe Boben bie Beiffrafte. Das Gifen entreift biefe Bemachfe ber Sonne bem mutterlichen Boben ber Erbe: bie Unterjochung und Berftorung ber Boller, welche unter jenen Ginfluffen ber Conne fich gebilbet batten, burch europaifche Bewalt bat eine gleiche Rothwendigfeit in ber erften Richtung ber Erbindivibualität gegen bie Conne : es mar ein Gieg ber Rinber ber Erbe über bie Rinber ber Sonne.

### §. XXX.

Es wird dem Lefer den Ruben sein, biese gegenwärtige Absandlung mit dem Betracht ungen löcher die Bildung des Planetenjuftems im verhergehenden Dest (§ VIII) an vergleichen, so wie lungelehrt seine auch dienen wird, diese erkautern.

<sup>1</sup> Dben G. 450.



# Miscellen.

### A. Ginige allgemeine Setrachtungen,

Schau oft hate ich mich gefragt, warum sie es gelten lassen, bei it e Sage 3. 20. über die Natur spenster, und varum sie absiebe nicht und zugestehen nicht mit zu wird beide nicht und zugestehen nicht wieden. Absiebe ich eine andere Antwert gestunden alle: weit in sienem Sphem des siechte und bie Westen kinner auf nicht ist und, wen dem nichtsteit und, wen es möglich wiese, verenigt wird, — wir dagegen das gerade Gegentheit wollen. Le Cages Brincipien sind des ferstenden bestehen unter die vollen. Verlied im Berlied in Berlied im Berlied in Ber

Wenn sie nur wenigstens diese Tendenz eingeständen, welche ja doch — selbst mitten im krassense Erwerteitet, so hötte ich siem balb gewennen. Es ift nicht diese Archenz, welche ber Kantrusissenstein geschen das ist jetereriert ein über ziem balise Richtung, die sie genommen hat; ihr ereisert ein über ziem und vert auf jeine gunde, wordere ist voo die einkagen sellet. Bersuch nur das

Mus ber Beitschrift für fpeculative Bhofit (1800), Banb 1, Beft 2. D. S.

fpeculative Organ gebarig ju gebrauchen, ebe ibr es felbst zugleich mit feinem Miferauch wegtwerft. Es gehörig ju gebrauchen ift jest möglich gemacht, nachdem unn weiß, was Wiffen ift, welches freilich vor Ausgem fioch das wort, was man am ve nigsten weiße.

Man fiels gar nickt ein, wegu — zu wedichem Zich mis Embe — bie Natur f. geschäftig fie, wenn ihre gange Kanff in nichte als dieser — Zolssenheiderer destel, welche in jenne Splkmein nachgespiegelt wich. Ihr welche die der die Verleit der der die Bigmein — biefe feinen Naterien — zugefanden hat. Aber wegu find denn alle diese Michael hat. Aber wegu find denn alle diese Anfalten selch gemacht? — Und wie fommt es, daß die Katur nicht sie seine Anfalten selch gemacht? — Und wie fommt es, daß die Katur nicht sie für Griffierer ihre Stümperei verachtet?

3ch weiß wohl, daß die meisten Raturspricher ben Jammer biefer Theorien einschen. Ben bergicken Theorien haben fie die Gemeinstäte abstraft is die Gemeinstäte abstracht, die fegegen und brauchen, und perche pie her fehn in fagn mithalich langweilig geworben ift, das macht, weil sie teinen Begriff won Theorie haben — nicht wissen, da sie jene spenannten Deorien fein eine Deorie fahr, unter absgreich ein eine Took neuen jene sich gu, unter absgreich Gegentheil davon find. Sie konnen die Zeiten eines Des Cartes, Twier u. z. w. noch immer nicht los werben. Wie sang soll benn alles Alles, fanglt ber Bergessichen wellen, warum werden, mit dem sie wieren Bennisungen vergleichen wollen, warum vergleichen se solle

nicht mit ben bei weitem wurdigeren ber atteffen griechifden Phyfiter, von benen und freilich leiber nur Brudftude geblieben find.

Daf bas, mas fie Theorien neunen, ber mabren Biffenicaft im bochften Grab Gintrag thue, wiffen wir recht gut und in manden Studen vielleicht beffer wie fie. - Alle biejenigen Theorien fint ber Erfahrung jumiber, welche von ber Erfahrung abstrabirt fint, welche bie Urfachen, aus beuen fie erflaren, nicht an fic, nicht unabbangig von ben Erfahrungen feuten ; welche erflart merben follen. Denn, mo bien ber Rall ift, gefchiebt nichts, ale baft man erft in Die Brincipien alles binein legt, mas binreichent ift, Die (fcon befannten) Erfahrungen ju erffaren - man erbichtet alfo bie Urfachen, und richtet fie gerabe fo ein, wie man fie nachber braucht . Auch abgefeben von bem emigen Girfel im Erflaren, ber biebei gemacht wirb, inbem man erft bie Urfachen ans ben Birtungen, hierauf bie Birfungen wieber aus ben (felbft gemachten) Urfachen ableitet, fo ift es, weil bed bie Erfahrungen täglich ermeitert werben, natürlich, baf jene vorausgefesten Urfachen alle Mugenblide einnial umgureichend werben, bak man immer neue Beftimmungeit in fie feben umg - enblich werben biefe Bestimmungen ju einer folden Laft angehauft; ober es gefchiebt auch mobl, bag jur Erflarung ber Einen Erfcheinung Beftimmungen nothig fint, welche ben jum Bebuf einer anbern angenommenen wiberfprechen, fo baft man gulett nugebulbig wirb, bie Laft abwirft, und fich entichließt, eine Beitlang wieber ohne Theorie in ber Welt umberzugeben, bis man einmal wieber, fen es aus Bergweiflung ober um fich eine Unterhaltung gu machen, eine Theorie ausfinnt, mit ber es nicht beffer geht wie mit ber vorhergebenben.

Dier mil ber Berleffen nach feinem Sombermalen fogenbes Gitat om Spiner biggiett miljen: Tertius modus pereipiendi est, ubi essentia rei ex alia re concluditur, sed non adacquate, quod fit, cum vel ab aliquo effectu causam colligimus , vel cum concluditur ab aliquo universali, quod semper aliqua proprietats concembratur.

<sup>•</sup> Bac cum fit, nibit de causa intelligimus praeter id, quod in effecto consideranus, quod satis apparet ex éo, quod tum causa nominis generalissims terminis explienter, nempe his: Ergo datur aliquid, Ergo datur aliquid potentia etc., vel etiam ex eo, quod ipsam negative exprimant: Ergo non est boc vel tillud etc.

Spinoza, de Int. Em. p. 362.

Babre Theorien tounen nur folde febn ober werben, melde abfolut a priori errichtet werben; benn wenn bie Brincipien in fic felbft gewiß find und ju ihrer Beftatigung ber Erfahrung überall nicht beburfen, fo find fie auch vollig allgemein, und weil boch bie Ratur ber Bernunft nie wiberfprechen tann, gureichend fur alle möglichen Ericheinungen, fie mogen befannt febn ober nicht - jest ober fünftig bargeftellt merben. In folden Theorien finben eigentlich gar feine Erflarungen ftatt. Erffarungen find nur, wo bon ber Ericheinung auf bie Urfache wrud gefchloffen, bie Urfache nach ber Birfung beftimmt mirb, mit Ginem Bort im Relbe bes Empirismus, nicht aber, mo man aus ber ale felbftanbig angenommenen und gefannten Urfache bie Birfung ableitet. Bier find nur Conftrnttionen möglich. Der Begriff von Erflarung ber Ratuterichemungen muß alfo aus ber mabren Raturwiffenicaft völlig verfdminben. In ber Dathematit wirb nicht ertlart, fontern es wird bewiesen. Der Bemeis - bie Conftruftion ift bie Erffarung. Und umgefebrt, wo man ju erffaren verfucht, feblt es gewöhnlich am Beweis. - Benn ber bynamifche Bhufiter bon Erflarungen fpricht, fo gefchieht es bochftens aus einer alten Bewohnheit, in ber That aber conftrnirt er nur; er gebt von feinem Brincip aus, unbefummert mobin es ibn fubre, bie Ericheinungen fallen, wenn er nur confequent verfahrt, von felbft in ihre geborige Stelle, und bie Stelle, Die fie im Goftem einnehmen, ift qualeich Die einzige Erffarung pon ibnen, bie es gibt.

Eine Theorie ber Natur, welche nicht fieß emparith, sonben aum die jere Rüclifich a worden erichtet beite, hann eben bestwegen auch nichts senn als eine getreue Darstellung ober historie der Ratur leißel. Der Natursphissehp sest fich an die Stelle der Nature hat und wolf diese, indem sie fich sielch bereuchtingt, die Archeinungen im Muse, welche sie berechtingen will, und entstiet ihr nicht alles — entstelle ein nicht siel eine berechtingt, wie fin sich sie des priori; alle muß wost die Levenische Die Nature ist fin sich sielne priori; alle muß wost die Theorie des generales die die bestehen die fiet, als die Natur sielh vorausglost fan, danfich der letzeren inneres Welrein mit Genarder — (Nentlickt und Duplicktift) — nicht anderes ale wieder Die Ratur, wie fie ffir fich felbft ift, jum Refultat ober Brobutt geben.

We ift ein sehr gemeiner Einwurf gegen eine Therrie ber Ratur a priori, baß boch die Theorie noch burch leine einigie Bernusssgamp irgent einer Erfahrung sich gestimiert hobe. Dieß ist bolits silch. Unjähigs Grickeinungen sind von Physsicare verfreglehen werben, ebe sie burch bos Typeriment dargestellt murben; und bieß wird binitig immer 
mehr der Fill senn – und um beste sieden mirb bie meirb lich empirische Naturforschang fortschreiten, andebem sie mit bie empirische Naturforschang fortschreiten, andebem ter Unstreits gezogen fil, 
imnerhalb bessen alle ihre Einterdaugen sallen mussen nachem alle
Eiellen beziehen alle ihre Einterdaugen sallen mussen aben and
Eiellen beziehen find, am welche bie Erst siche sern ber

In bem Dechanismus, nach welchem ber menichliche Geift fort. ichreitet, bat es feinen ficheren Grund, warum bie Empirie aberalt und in allen Theilen bes Biffens ber Biffenfchaft voraugegangen ift. Die Ratur icheint fich baran ju ergoben, bag fie mit ber Bernunft, b. b. mit fich felbft, fpielt; gewöhnlich entschleiert fie bas lang bewahrte Bebeimnif von einer Geite, welche felbst wieber über ben mabren Ginn beffelben auf Irrmege führt; aber einmal im Befit bes Denichen, wirb es Gegenftanb ber angestrengteften Unterfuchungen, und rudt früber ober fvater enblich an bie richtige Stelle und in bas mabre Licht, um von nun an etwas gang anberes ju bebeuten, ale es anfange bebeutet bat. Dan erinnere fich an Die galvanischen Phanomene, welche anfangs fo einseitig wie moglich fich barftellten, inteft jest bereits bewiefen ift, was ich icon in meiner Schrift bon ber Beltfeele berant fagte, baf ber Galvanismus etwas weit Allgemeineres feb, als man bis babin fich vorftellte - aber eben einen folden Brocef, wie ber galvanifde, ju beffen Doglichfeit alle Rrafte ber Ratur, magnetifche, eleftrifche, demifche coneurriren, burch bie Theorie, wenn fie existirte, ale nothwenbig in ber Ratur vorfomment vorherzuseben - und fo ihnen jum vorane ben Rang angumeifen, mar nicht abfolut unmöglich, obgleich es nicht gefcheben ift. - Diefen gannen ber Ratur, welche, obaleich fie ein

isones Schaufziel von Thisighti bewerkrüngen, bod ben Wig gur Babefpeit verlängern, ein Biel gu-legen, ift nur burch eine in sich feld gelicht ist mie fieler gegründete Thereie ausglich. Bier eine folgte kann vonrei Erziskrung in der Natur gener fehr viel Reuest, aber — (wolf sie guschich ihre Unterdhörfeit und ihre Geraug tenut) — micht Unterndichteit und ihre Geraug tenut) — nicht Unterndichtein verlegen, bie die Freineihen in fich leich bestehen, nichts was sie miberlagen, ja sogar nichts wos sie im Verlagen, ja sogar nichts wos sie im Verlagensjeit sehen

36 fchiche dief. Betrachtungen, mecke ich von Beit zu Beit feutleben werde, vorreft mit Einem Refullet, das ans ihnen hervorgeht,
mintich daß were keine rechte Theorie hat, unmöglich auch
eine rechte Erfahrung haben tann, und ungefiert. Die Thal
uche an sich ist nichts. Bang anders erscheint sie sogat vem, ber
Begriffe bet, als dem, der begriffes sie milite. Um recht zu sehen,
ung man wissen, wound zu sehen ist, und viele Experimentabern
gleichen jenen Reisenden, die erch vieles erfragen kommen, wenn sie nur
missen, wormach zu fragen wäre.

Rach allem, was ich bier gefagt habe, werben, ich weiß es wohl,

## B. Gingelne Semerkungen:

Was Kant von ber Geschiebte sagt fie berge burch igent dhichen immach and Sobstmuteren ienigstens eine Logft zu werten, wecke nicht mehr nachgeschiept werden fann, imb es milft baber in Zeiten mur das anstgeschiert werden, was vereif jes in weltstügerlichen Mirtualen zu feben, jult schon ist Phylip . Die viele bertrüge Experimente milften erft wieder and ber Bergeschiebt gegen werten, wan benn wir nun alles hätten, was zur Erfreschung der Natur von jeber versicht vereich werten ist, ausgeschen von einen auf bas wahre Ziel gerückten Kopf, so wäre die July in manchen Stütlen nun vieles weiter, als sie mitstich ist.

Da nun so viele fint, welche bie inneudlich angehauften Experimente ichglich ins Unenbliche verveilftligen ohne Leitsten nut Biel, o ift es doppelt bringent, aus bem Chaos berfelben in Zeiten abgusonbern, was für bie wahre und achte Bissensthe brauchkar ift, banit bie blind gefundenen Golbtorner nicht zugleich mit ber tanben Spreu weggeworfen werben. Dazu find biefe Discellen bestimmt,

Rein Gegenstand verstattet bem Gest einen so welten Spietraum als bie Ratur. So wie sie in ben vielfätigften Gestatten immer ale bie Eine fich barftellt, so liebt sie and von bem Menschen und bie ver schieben gest bet bet anden in allen Farben zu spieten. Biese Gebansten, in wechen von von Auf vom Vernur bei einzelen Gestatte sie der Ratur nur bie einzsten Geste geschen wirt, bienen besposen boch und mur um se mehr ihrer Einzeles geschen wirt, bienen besposen boch und mur um se mehr ihrer Einzelbei außemahet zu werben, weil seber boch, sedal er erweitert wirt, ben Reim bes Spstems in fich trägt. And dagu verrem bies Miesellen gut sen.

Die Erfahrung vorre wohl gut, wenn nur immure fogleich ausgemittett werben founte, mas benn bie Erfahrung eigentlich fagt.
Dief fann unt burch Theorie geschefen, und de ist tein Bunder, baß
sie eben beswagen mit bem, mas man so indgemein Erschrung neunt,
sehr banfig im bierteifen Biberspruche flet. Diefe Wierspruche
benbers aufgutlätzen, b. h. weit wirtliche Erschrung und richtige Theorie
boch nie sich widersprechen fonnen, bie wahre Bebeutung mancher
Erschlemungen zu zeigen, ift gleichfalls etwas, was in biefen Wieressen

"Meinungen, Berurtseiten, Dopostiefen gist man Bischaffel erfe bedurch, bah man sie jum. Diejelt ber Kriti macht. Besfer ift es, wenn sie wirklich im Bege sind, nur in turgen Sahen seinen Dissens, seine Berachung und über Untangsischeit zu bezeugen. Auch dann bestehn riese Artseiten gekrausche werken.

# 1. Ueber den Sanerftoff ale Princip ber Reigbarfeit.

Gift, ein Sag ber Naturphilosphie: Der Sauerftoff feb, ein negatives Peineip und Repräsentant der Attractiveraft fim de miss ein Broces (man f. oben die Ab, fib. den den, Be, & os [S. 65 fi.]), ein Sah ber freilich, wie alle andern ber Raturphilosophie, nur im Busammenhang bes gangen Spftems - alfo bier g. B. nicht - bewiesen werben tann.

Man wird aus biefem Grunte aus ben Sauerfelff mit Richt Princip ber Reigharteit nennen, wie Girtamer, obgleich auf eingegengefetzen Gründen und mit einer volligen Bermirung ber Begriffe, gelban bat, wir man sien Norman fieht, baf er in anberer Millifelt von Sauerfelfe indere als ein in hohem Brade reignebe Brincip darafterister, indem er j. B. vergibt: jeber Ariper mirte reigend in gleichem Berhältnis mit ber Dnantlitt Sauerfolf, bie er enthalte, weches in gerabem Wiberspruch mit bem erften Cage fiehe.

Miss eben bem Grunde tonnte ich auch bie Einwürfe, welche Dr. Wolchlaub im zweiten Theil freie Interfundung aber Bathogenie bem Sah: ber Sauceftoff fen ein febr heitig erigended Prinche, mit bem ihm eigene Gebarffinn entgegengestellt bat, nicht als beneifend gegen ben ganz bas Gegetheid aussiganden Sah: Sauceftoff fer Brincip ber Leighenteit, aniehen; auch ift bies nicht Deren Wolfclande signe Alfold geneden, ber einig gegen jenn zientlich allegenein angenommenne Sah ftritt, und zeigte, baß bie bafür angefährten Erjahrungen wirt sper ab Gegentheil zu beneisen bienes feinene.

36 behaupte vielmehr, jene Grunte gegen bie reigenbe Gigen-

ichaft bes Canerftoffs feven zugleich Grunde für feine Reigbarteit erhöbenbe Eigenschaft, bie Ersabrung fimmt affo mit bem, was ich aus Gründen a priori barüber aufgestellt, vollfommen überein.

3war wird man vielleicht nicht angeben, ber Cauerftoff fen, weil er auf ben Organismus ichwachent wirtt, befregen fogleich Brincip ber Reigbarfeit, obgleich er nicht ichmachend wirten tann, ale mittelf einer Erhöhung ber letteren. Denn fonft, wird man fagen, mufite es ebenfo viele Principien ber Reigbarfeit geben, ale es fiberbaupt ichmadenbe Botengen gibt, welches auch feine vollige Richtigleit batte, wenn ber Cauerfloff nicht allgemeines ober gemeinschaftliches Brincip mare, woburch alle anderen Rrafte bie fcmachente ober Reigbarfeit erbobente Gigenfchaft erlangen. Aber eben bieß ift ber Gall. Wenn nach ben von Rojchland angeführten Erfahrungen Rorper in gleichem Berhaltniß bee Drybirtfenne fomachent, bagegen in gleichem Berhaltniß ber Ornbabilitat reigend wirfen, fo ericeint ja bier offenbar ber Cauerftoff ale bas allgemein Bestimmenbe ber reigenben ober Reigbarteit erhöhenten Gigenfchaft ber Rorper, Dan betrachfet ben Sauerftoff noch immer als eine auf gleicher Linie mit allen anbern Rorpern fichenbe Materie, welches er bod nicht feyn tann, eben befrwegen, weil er Stoff ift, b. b. weil er eine urfprungliche Qualitat ift, welche aubern Rorpern erft mitgetheilt wirb, ober weil er nicht wie alle anbern Rorper beibe (potengirte) Rrafte, fonbern urfprunglich icon bie eine, namlich bie Attraftivfraft, ausschließenb reprafentirt. Bon ibm affo tann man fagen, bag er ein wirtliches Princip fen, mas bon anbern Rorpern freilich nicht prabicirt werben tann, welche bie Funttion, Die fie im demifden, elettrifden, ober auch im Lebensprocen ausuben, nur ihrem Berhaltniß zu jenem Princip verbauten.

Dieß mag and jur Berichtigung besten bienen, was herr 3. M. Reutsch in einer alabemischen Schrift (de netione gas oxygenit per pulmones respirati, flavmise 1500.) gegen ben Seucysteff, sie Princip ber Reicharteit, vergebracht hat, obgefich der Berießten in seh wieden anderen Buntten mit bem, was ich im Entwurf ber Ratusphillophische ber Bericklimis bet Seuceschieft jum Leichsprech vergetragen

Daraus, das durch reinen Sauerfelf die Bulfalionen pröppeirter Grifchergen vermehrt wurden, wird geschiefen: der Sauerfesst feit beich geschien: der Sauerfesst bei beier Wrade rigiend, obischen gugleich bennett wied, est wäre, mm feit Erscheimung zu erhalten, wichig geweien den Butwerfusst zu verhindern. — Das Reignete war alle offender das Mittel, das Organ auch sier dem geringen Reiz des übm nach beie wohnnehen Alust enzyfänzisch zu machen, eine geringen Reiz des übm nach beie wohnnehen Alust enzyfänzisch zu machen.

Gerner, usch auffallender war bie Briefung bes Sauerhoffe, "wein ju bem Reiz bes legteren ber ber Wösene bingulaum. In beidem find blieben thierliche Organe 45-do. Enubem galaunisch erregbert. De gegen war nach andern. Berfinden in atmosphörischer beit, alle (nach er Besandleung) nuter Einmierlung eines veneit geringeren Reizes, Wärne allein im Stande, die Erregberfeit in weit Anzere Zeit, in 6-T Sumben zu erschöpfen. Eine nach weit schneitere Erscheinung erfort und eine Erscheinung einer erwarten. Bie ift es nur möglich, daß der Sumb nicht vielender als der Gegenschiel voren, nännlich als Erhöhungsmittl bew Kreceptwickt, gewirft hobe?

Ferner: wird ein Arro mit concentriere Schweidigliere kehandelt, to grafish er in is heitligsten Gonuntilienen, mit hit in gleit den meinem Minuten völlig narrengden. Die nich alle ein Beneit für die heitlig volgende Strettung der Minural sienen angelehen. Daß freilich die der milde Zerfleung eines Organis die höhend der hie der bei der der milde Zerfleung eines Organis die höhe der bei bei die Geberreitung fes, unt

bie hochfte "Deprimation" hervorbringe, versteht fich ohne alle Bersuche, und ift so kar, als daß das Kopfabschneiden 3. B. eine töbtliche Bunde gurudläft.

Daß bie Schwestifare biefabe Wirtung nicht auf ben Mustel außert, wird feineswegs aus ihrer befannten Birtung auf das Arrenmurt — sondern aus bem Anlagenismus ber Rerven- und Mustel-traft erflärt, welcher nebenbei moch erfautert und recht palpapet gemacht wie.

Genner, die bie Mangenkuren nicht jene heftigen Gowulftonen - ober, mie es her, von h. neunt, jene "Narte Zunahme der Sedensthältigleit" hervoedringen — wird nicht etwa aus üpere ichnacheren Einwichtung; jondern aus öpere erfeilichenden Tiggenschafter erfährt; und
dennit man enthich bei dem erfiele Mall nicht etwa en eine demische Settruffien dente, auch gelechen, menn der Alle nichten Auflöfung gestadet wäre, meches fich doch nicht so verhalte; denn daß etwa
die paar Troffen Saine burch bas vergelmitenen Allfall sogleich unweitfam gemacht werten, wird man bech nicht glanden wollen:

Mile übeigen Befriede bes herrn u. h. über biefen Gegenftant, wenn sie bei biefer Beschaffensheit noch überhaupt etwos beneisen sonnen, beweisen, so wie bie angestübrten, burchaust bas gerade Gegentheit von benn, wos sie beweisen sollen, mintich baß ber Sanerfoff, sie, es, daß er im reinen Justand ober mit einer anderen Materie verbunden einwielt (wenn er andere nicht bestruirend wirft), die Reisbarteit erhöhe — mie für biesen Sah sprechen benn auch alle andern Erscheungen, soweit sie siest verfolgt find, wm die mach ver ausgläßten Schrift bet Beren Reulfig gegannett sindet.

Es ift uoch Eine Frage, beren Beantwortung man ohne Bweifel erwartet, nämlich: wie und auf weche Art beim ber Sauerssell werte erhigderfeit erhöbe? — Es geschiefet nicht etwa slog durch Berminterung anderer Reige, j. B. beb der Wämme, obgleich ber Sauersloff daburch, daß er die Wämecapaciält vermeher, auch in biefer Richfight wirftam fenn — sonnen es anders richfig ist, deß ber wirftam fenn fann — sondern — wonn es anders richfig ist, deß ber Sauerfieff das Bestimmene bet eiktrissen Junion ber Köpper, seiner daß die eigende Funttion der Köpper nur eine Votenz ihrer eiktrissen ist, entlig das der Sauerfolf der Köpper durchgänigt die negative Kuntline ertheilt — unmittelkar dabund, daß er negative Köpper dem Sinne, wie wie von negativer Celtrickist presech, in den Lebendwech dringt; es ist also dabund bewiefen, daß, so wie die Entwicke der in der Gereich vor Erreich der Gereich der Erreich vor der Gereich der

Die genaue Anseinantersepung ber Berhältnisse pressent ber Elefttrieität ber Kerper und ihren andern Eigenschaften, Cohssilon, Decomponibilität u. s. wird eben wegen jenes Zusammenshanges ber posittioen und negation Elektricität mit bem organissen Birknungsvermößen und der Reigfarfeit auch für die Erflärung mancher einzelnen organischen Beranderungen sehr viel Licht geben.

### 2. Roch einiges über ben Magnetismus.

Den Bebanten, bag ber Dagnetismus bas Beftimmenbe ber Starrheit ber Rorper - baf mitbin bie Urfache ber Starrbeit und bie bee Magnetismus eine und biefelbe fen - habe ich ale bie Folge aus einer allgemeinen Anficht bes bynamifden Broceffes, fraft welcher namlich bie brei Stufen bes letteren ben brei Dimenstonen ber Raumerfüllung entfprechen, bereits im Sommer 1799 mehreren Freunden munblich und feriftlich mitgetheilt, nachber in Borlefungen borgetragen, und bie Sauptfache bavon auch meinem Suftem bes transfcenbentalen 3beglismus einverleibt. - Auf einem gang anberen Wege ift Berr von Arnim, ber fich um bie bonamifche Phofit burch feine Theorie ber eleftrifden Erfdeinungen, Balle 1799, beren ich bei einer anberen Belegenheit umftanblider ermabnen werbe; verbient gemacht bat, ju bemfelben Bebanten - Bufammenhang bes Dagnetismus mit ber Cobareng, gefommen. Er fiellt namlich in einer Abbanblung: 3been gu einer Theorie bes Danneten (in Gilberte Annalen ber Bhufit, III, 1) ben Gat auf, "bag meber bas Gifen allein, noch auch bie Berbinbung bes letteren mit bem Squerftoff in gewiffem Berbaltniffe, fonbern allein bie breifache Berbinbung gwifden Gifen. Roblenund Sanerftoff in gemiffen Berbaltniffen bie bes ftarfften und bauernbften Dagnetismus fabige Daffe bervorbringe", und ben Grund Liefer in Erfahrungen nachgewiesenen Thatfache fucht er barin. baf Roblenftoff und Cauerftoff gwar jum Daguetismus nothwentig feben, aber boch, weil ju bemfelben überbaubt Cobarens, und jum bochften Dagnetismus aufer ber demifden Beidaffenbeit bie bodfte Cobareng erforbert werbe fein Gas, beffen vollftanbigen Beweis er filr bie Rolge verfpricht), - noch überbief ein bestimmtes Difdungeverhaltnif ber beiben. Stoffe

- Jan Conte

erforberlich feb, damit fie nämlich die Coharenz des Gifens oder jedes andern magnetische Eigenschaften zeigenden Rörpers nicht über ben Grad vermindern, bei welchem Magnetismus möglich ift.

Da ich ben ersten Sas, bas Magneistunde — nicht swood were Gehöften ab has igi — als vielender bas Bestimm enter ber Erhöften sober, so batte ich mich selenter an ben zweiten, bos nämber bestimmt angemeineren Zusammenhange und erdent bewiesen hobe, so batte ich mich sessenten an ben zweiten, bos nämbe, werdstimissen ersten nur Sasgeissen und Sasgeissen in weiten Michaultung vom wunnatissen ersten. rechter nicht bem oben Michaultung vom wennatissen Preces, S. So) vergetragenen und vom mir angenommennen bes Herrn Eressen, bas nämlich Kohlen und Schiffels sie beiten Gemissen Bediens mit der Natur spere. Jum Theil für Sasseinstimmt in der Natur spere, jum Theil für Sabersspirans bei Magneissmus in der Natur spere.

In Wiberfprud mit bem letteren ftebt er baburd, bag er ben Sauerftoff ale bie eine jener Bebingungen angibt, wie benn Serr von Arnim auch ben Gubbol bes Magnets als benjenigen bezeichnet, welcher ben meiften Sanerftoff, ben Rorbpol bagegen ale benienigen, welcher ben meiften Roblenftoff habe. Wenn ich auch bas Erfte gugeben wollte, fo wurben mir boch bie Grunbe fur bas Lettere nicht liberwiegend icheinen. Bas aber bas Erfte anbelanat, fo ift allerbings nicht ju lengnen, bag ein gemiffer Grab ber Drobation bee Gifens erforberlich ift, um es bes Dagnetismus fabig ju machen, bagegen ein boberer Grab ibn beffen wieber unfabig macht, ober, wie Br. v. M. fich ausbrudt, baf berfelbe Sauerftoff, ber bas Gifen burch feinen Butritt bes bauernben Dagnetismus fabig macht, biefe Birtung wieberum gerftort. - Allein ebe aus biefen Erfahrungen auf ben Squerftoff als bireft-demifde Bebingung bes Dagnetismus gefchloffen werben fann, muß entichieben febn, ob ber Cauerftoff nicht blog inbireft-demifde Bebingung beffelben fen, ob namlich ber Cauerftoff nicht bing burch bie Cobafioneveranderungen, welche feiner Berbinbung mit. ober Erennung von einem Rorper coeriftiren, einen mittelbaren beftimmenben Ginfluft auf ben Dagnetismus babe, fo baft man alfo nicht fagen tann. es fen aufer bem bestimmten Grab ber Cobafton noch ein beftimmtes

Berhaltmig bes Sauerstoffs jum Roblenftoff bes Eifens nothig, indem biefes in ienem icon beariffen ift.

De bieg wirfich ber foal fen eber nicht, will ich nicht beftimmt entscheinen, meil ich mir, wie ich schen bemertt habe, ben Bammenham bes Sancrsteffe mit ber Cobstion noch nicht, bindinglich auseinnwher sehen tennte. Ich sogs also nur sprochertigt, dass, wenn jene Amnahme gegründer mer, alboum send im eine wegen bes Angelfest einig find) bie eine Etelle ber materiellen Bedingungen bes Magnetismus für einen andern Best all ohne Jweifel für bem Etid-feif, wie Dr. Cettfens bedauptet, übrig bliche.

Dhue Bueifd hat Dr. Steffme sien jest bes Berfprochen, seine Beimplung burch vellstänige Industion zu begründen, in seinen Beit trägen zur innern Rannrgeschichte ter Erbe erfüllt, welche überfaupt für die allgemeine Physis eine dense reiche Aussent versprechen als sin die Geologie, welche mit jener in der vollsemmensten Bechstente mung sieht. Ich eine liebe jest feine andern Gründe eile die oben angesiberten aus der Analogie, bergenommenen besonders aber die bestättige Termung jener beiben Geoffe voneinnaber, gang halled der ber ber beiben Bele bes Magnets, den is Ratur nur dedurch zu ber ber beiben Bele bes Magnets, den die Ratur nur dedurch zu gewangen ist, obgleich es fich juck, in einer gemeinschaftlichen Nammerfüllung derspessellt bat.

 Brugmanne und anderer, nach welchen faft fein Rorper ift, auf melden ber Magnet bei geboriger Anwendung nicht Birfung zeigte, obgleich in ben meiften burch demifde Analpfe feine Gpur von Gifen aufgezeigt werben tann, gufammengehalten mit bem Gap von ber Bufammenfebung bes Magnete, ber Gebante aufgebrungen worben, ob fich nicht mittelft ber magnetifden Bole eine allgemeine Conberung ber aufammengefetten Rorper, auch ber demifd noch ungerlegten, in verfchiebene Claffen bewirten liege? Es ift feinem 3meifel unterworfen, baft, wenn ber Roblenftoff 1. 8. ber hauptfachlichfte Antheil bes einen Bold ift, fein entgegengefetter Bel alle toblenftoffbaltigen Rorper weit ftarter ale er felbft angieben werbe; baffelbe gilt von bem entgegengefehten Bol, bag er namlich auf Die verwandteren Rorper bei weitem weniger Angiebung außern werbe als ber ibm entgegeugefeste, und es ift febr ju bebauern, baf in allen mit verichiebenen Rorbern angeftellten Berfuchen, foweit ich fie tenne, Die Bole gang ohne Unterfcbied angewendet worden find (ebenfo wie noch immer mit ben beiben Elettricitaten gefchieht), ba boch beibe ohne Bweifel febr verichiebene Refultate geben wurben. Go fann ich g. B. ber Roble, barum weil fie von einem magnetifchen Bol afficirt wirb, noch nicht Bolaritat ober Danetismus felbit maefteben, ba mir ber reine Roblenftoff burch. aus nur ben einen Bol (gleichsam in feiner Freiheit) reprafentirt: baffelbe gilt bon allen andern Rorpern aufer bem Gifen, welche auch bom Dagnet afficirt, boch bas Eigne haben, bag fie feine Angiebung unter fich zeigen, welches wieberum feinen Grund barin baben fonnte. baft jeber berfelben nur. Ein Bol ift, fraft beffen fie fich wechfelfeitig wielmehr gurudftogen ale angieben mußten. Dag aber bas leptere febr baufig ber Fall feun tonne, wird man nicht bezweifeln, wenn man bebenft, baf nach Beren Steffens Bemerfung Robien. und Gudftoff nie für fich coeriftiren; bag es aber bochft mertwürdig mare, bie Bole bes Magnetismus burch alle Rorper binburch (bie ftarren wenigftens) gleichfam gerftreut ju feben, bedarf feiner weitlaufigen Auseinanber-

#### 3. Ueber bae Gifen im Blut.

### 4. Radricht bon nenen Gutbedungen über ben Galvanismus.

De Londres, le 21. Thermid.

"Le docteur Garnett, dans sa lecture sur la composition et la décomposition de l'eau, a fait connaître une expérience intéressante, qui peut conduire à des recherches importantes et à de nouvelles connaissances sur les phenomènes de l'économie animale, sur la chimie et l'electricité. C'est la décomposition de l'eau par le procédé de Galvani. Mr. Volta a envoyé dernièrement un mémoire sur cette expérience au président de la société royale. MM. Nicholson et Carlisle en ont fait l'expérience, et mercredi le docteur Garnette en donna une démonstration. On prépara un certain nombre de morceaux de Zinc de la largeur d'un écu, et une même quantité de pièces de cartes coupées dans la même forme. Ensuite on posa sur une table un morceau de Zinc, et dessus un écu, qu'on couvrit d'une pièce de carte imprégnée d'eau. Sur cette carte on mit un nouveau morceau de Zinc, et sur ce morceau un autre écu, puis uue aatre carte mouillée, et ainsi alternativement jusqu'au de là de plus de 40 pièces de chaque espèce; alors une personne, dont les mains étaient bien mouillées, toucha d'une main le centre d'un morceau de Zinc et de l'autre un écu à son extrémité; elle éprouva une forte secousse, qui eut lieu autant de fois, que le contact fut renouvelé. Lorsqu'on réiterait l'attouchement avec des pièces de métal, qu'on tenait en main, l'effet était le même, ou plutôt plus considérable; mais quand on employait de la cire à cacheter, du verre ou tout autre objet, qui ne peut servir de conducteur, on n'éprouvait aucune secousse."

"Un tube de verre ayant été rempli d'eau et bouché aux deux extrémités, où passa un fil de laiton à travers chaque bouchon, de façon, que de chaque coté il était enfoncé dans l'eau, à trois pouces de distance l'un de l'autre. On fit communiquer les bouts du fil de laiton; l'un avec le centre d'un morceau de Zinc, et l'autre avec une demi-couronne, des bulles de gaz hydrogène s'élevèrent sur le champ de l'un des points du fil Chetling, fammtl. Berte. 1. Abrh IV.

de laiton, qui était dans l'eau, et formèrent un bouillonnement continnel, qui touchait le sommet du tabe, tandis que l'autre point du fil de laiton était vivement oxidé, et l'oxide se précipitait rapidément au fond du tube."

Der erfte Berjud, ber mehr auf fich fiat, als ber Ergabler gu bermulber icheint, ift bollig net. Der zweite aber ift nur eine neue und giftdliche Mobification ber ichon langst befannten bes herrn Ritter, welchem bie Ehre bes erften Erfinbers geführt.

#### 5. Rod etwas über bas Berbaltnif ber Raturpbilofabbie jum 3bealismus.

Beil bas, was wir oben §. 63 [G. 76 fi.] über biefen Gegenstand gefagt baben, manden Lefern viellicide nicht verständtig geweien ft, so figen wir iber, um es den unterer Seite an nichts leiblen zu taffen, und um zugleich biefes Peft auf eine angenchme Beile zu bestüffen, eine poetiffe Darftellung Spnicher Gedaufen ans einem Gediche bei, aus wechem meine physikalischen Lefer von seicht genehmen werben, wie alt die beidelft gaüßerten Gedaufen ifen moben.

Wild's und nieß, wie mit wer ber Welt fünnt' grenfen, 30 fig ist eines ein innen mit deufen, 36 gar ein träg' mit aufmes Alere. Base becete ballt bis mich mit, Brüg fig unter Gelege feinigern, Rutig ja meinen Bigfien, figern. Glitzt janze den Rigfrengelf berümen, Statt nieße auf beru eigen Starten, Ann nieße auf beru eigen Sparge beraus, Roch breugen ein eilem Kerterbus, Ebsfrie er eht bis flijder ergt,

' Die Cuthbersoniche Ersabrung von ber Wirkjamteit der Feuchigfeit an dem inneren unbelegten Theile der Leibner Ftasche erhalt durch benselben einen Beziehungemunkt. In tobten und lebenb'gen Dingen -Thut nach Bewußtienn machtig ringen. Daber ber Dinge Quallitat, Beil er brin quallen und treiben that .. Die Kraft, woburch Metalle fproffen, Banme im Frubling aufgeschoffen, Sucht mobl an allen Eden und Enben Gich ans Licht berauszuwenben. Lafit fich bie Dube nicht verbriegen. Thut iett in bie Bobe fcbieften. Geine Glieber und Organ' verlangern, Best wieber verfifrgen und berengern, Und hofft burch Dreben und burch Winben Die rechte Form und Beftalt ju finben, Und fampfend fo mit Ruft' und Banb' Gegen wibrig Element Lernt er im Rleinen Raum gewinnen. Darin er merft tommt umn Befinnen. In einem Bwergen eingeschloffen Bon iconer Geftalt und graben Sproffen (Beift in ber Sprache Menschenfinb) Der Riefengeift fich felber finb't. Bom eifernen Colaf, bom langen Traum Erwacht, fich felber erteunet taum. Ueber fich felbft gar febr verwundert ift, Mit großen Augen fich grußt und mißt, Doct' alebalb wieber mit allen Ginnen In bie große Ratur gerrinnen, 3ft aber einmal losgeriffen . Rann nicht wieber gurlidfliegen, Und fleht Beitlebens eng und flein In ber eignen großen Welt allein. Fürchtet mobl in bangen Traumen, Der Riefe mocht' fic ermannen unt baumen , Und wie ber alte Gott Satorn Ceine Rinber verfcblingen im Born. Beift nicht, baf er es felber ift. Seiner Abtunft gang bergift, Thut fich mit Gefpenftern plagen, Ronnt' alfo ju fich feiber fagen : 3ch bin ber Gott, ben fie im Bufen begt, Der Beift, ber fich in allem bewegt, Bom frühften Ringen buntler Rrufte

Wie jum Graph ber orden federalifte,
Die Arult im Rute und Stoff in Geoff serquitt,
Die erfel Staffe, bie erhe Ausste femilie.
Jum erfine Grauft von enzyferenze Wich,
Dat burch hie Raden sin preist Gehöplung briefe,
Lind und ber austende Bagen ber Wich
Den filmund be Zuge mit Rodet erfeldt,
Derauf ju bei Gebundens Sanganbturft,
Derauf ju bei Gebundens Sanganbturft,
Steffine Staffe, für Stoffichfeld und Wichen
Auf Staffe, für Stoffichfeld und Wichen befen.

### H.

### Benehmen des Obscurantismus gegen die Maturphilosophie.

Man follte billig glauben, bag biejenigen, welchen biefe Welt überhaupt unbefamnt ift, die auch nimmermehr einen Eingang in fie finden

Mus ber Renen Zeitichrift für fpeculative Phofit, 1. Banbes, 1. Stild. D. S.

Roch femmt bags, beg über Rofte weil und aufschild verfreitet, baß fie burch ein Weng fieber, burch bei Ubereg fieber, burch bei Ubereg fieber, burch bei Ubereitspimmung über bie Art bes Biffens gebest find, baß fie übe eingebilbetes Wiffen in im Goften gebracht, mu biefe sernalbe erganifiret Unweifenbeit über bie gatze entlibeter Seht versetzeit paben.

 ihr Gefühl, es fich auf leine Beife aneignen, damit nichts anfangen zu können, ansbrücken muß, daher es denn auch billig auf die gemeinste und pobelhasteste Weise geschieht.

"Richt baß fie eines offenbaren Angriffe fabig maren, fonbern, wenn es etwa in einer Recenfion fur bie Jen. Mug. Lit. Beitung ober fonft an bergleichen Orten Belegenheit gibt, fo beilaufig ber neueren transfrendentalen Bhufit etwas abangeben, fo wird biefe Belegenbeit ergriffen, wie g. B. von bem großen Dathematifer, ber, obgleich feierlich von mir eingelaben, und obicon feine Ehre, wenn er welche bat, und mehrere andere febr bringende Anforderungen ibn bagu beftimmen mußten, nichtebestoweniger fich febr mobl gebutet bat mit feinem Ramen hervorgutreten, bagegen nun, gefcutt bon feiner Anonomitat, wo er eine Beranlaffung finbet, fich immer wieber fowohl burch bie ibm gang eigne und in ihrer Art einzige Stupibitat, als vorzüglich baburch verrath, baft er es noch immer nicht vergeffen faun. bag mich bie Stumpfheit feines Beiftes an feiner vorgegebenen mathe. matifchen Größe zweifeln ließ, weghalb er fich auch in Anfebung meiner mit bem allgemeinen Loos ber Dathematifer bei mir troftet, baft ich nämlich gefagt; bie ungereimteften Borftellungearten in ber Bhpfif haben von jeber Dathematitern ihren Urfprung ju verbanten, welches er bann in einer Recenfion bes Lehrbuche ber Bhofif von Grn. Deper in Gottingen (A. L. 3. 1802 Ro. 10.) feinerfeite wieber eine ungereimte Behauptung gn nennen nicht unterlaffen fann. - Borerft bitte ich biefen Recenfenten, fich boch ja mit jenen Dathematifern, bie ich bei jener Behanptung im Ginn gehabt, nicht in eine Reibe zu ftellen. bie, fo ungereimt manche ihrer Borftellungen in ber Bhufit gemefen fenn mogen, boch noch um einen unbestimmbar großen Theil weniger Scharffinn und Gefchidlichfeit baben tonnten, ebe fie ibm gleich murben, und zu benen er überhaupt fich hochstens wie ein eingelernter Schiller und niechanischer Rachahmer verhalten fann; bann aber frage ich nicht ihn, fonbern jeben anbern, nicht bummglaubigen und verfinfterten Ropf, mas g. B. mobl Ungereimteres, ber Bernunft Birerftrebenberes gebacht werben tonne als beinabe bie gange Bhufit bes

Carteflus, ber in ber Dathematif Epoche gemacht, Diefes fonft großen Beiftes, pon bem, wenn man einen großen Theil feiner anbern Schriften, wenn man g. B. nur eines ber frubeften Berte, worin fich fein Genie und ber noch unverfälfchte Babrheitefinn ausgefprochen bat, ich meine bas Buch de methodo, gelefen bat - nicht nur etwa mir. fonbern vielen anbern, bie es mir verficherten, gewiß jebem, ber felbft Sinn bat, faft unbegreiflich ift, wie er je fo weit von aller Unfchauung und felbft allem Inftintt fur Babrbeit fich entfernen tonnte. -Richt anbere ale ungereimt wirb jeber Bernunftige Eulere Swoothefen über ben Dagnetismus, feine Beutile, Schraubengange u. f. m. finben. - Die nicht nur einfache, foubern ine Unenbliche mit fich felbft verboppelte und vervielfachte Abfurbitat ber Remtonifden Lebre vom Licht und von ben Farben wird biefer Recenfent, wie billig, nebft allen anbern bentiden Phyfitern, ale ein bobes Deifterftud bewundern, und um noch aus einer aubern Sphare etwas ber Art anguführen, mas tam abfurber fenn, als mit ben Dathematifern ju glauben, baf bie Beltforper, es fen auf melde Beife es wolle, im Aufang ber Dinge einen Stof nach ber Seite betommen haben, und bag biefer ber Grund ihrer Gelbftanbigfeit, ihrer Unabhangigfeit von bem Centralforper, mit Einem Wort ibres eignen Lebens fen? - Und mas bad Merafte ift, fo ift von allen benen, bie auf biefe Borftellungearten als große Erfindungen fich viel ju aut thim, nicht ein einziger, ber im Eruft baran glaubt, obgleich es nun icon über bunbert Jahre einer bem anbern weiß macht und berebet. Diefer Recenfent fann baber auch eben barum bas angeführte Lehrbnd nicht genug erheben, obwohl man nach ber Art, wie er es lobt, Die Borguge beffelben in nichts fuchen tann, ale baf es bie überlieferten Lebren allerbinge in ber objeftioften Form, nämlich ale Sanb. ober Schutthaufen bimvirft, worin fein organifches Brincip mehr angetroffen wirb, und baf es auch von bem, was etwa noch in ber Bhufit fonft organifc ober lebenbig ausgefeben baben mag, jest, nachbem-aller Beift bavon abgezogen und guegetrieben ift, bie reinen Erebern gewonnen bat, welches bann immer Die leste Bubereitung ift, woburch etwas ber Compendienform fabig wirb, um

barin ale caput mortuum niebergelegt ju werben. - Dieg verhindert jeboch biefen Recenfenten und feinen Antor nicht, bon ben barren und frodenen Speculationen ber neueften Phyfif ju fprechen, fo wie tiefem Compenbium, welches bas bisber gangbare von Erpfeben berbrangen foll, bief ale ein bobee Berbienft angefchlagen wirb, obne Ameifel, weil in biefem leiber boch immer noch bie geiftreichen Unmerfungen Lichtenberge enthalten fint, Die bier und ba in einem Aufanger ober Buborer eine 3bee erweden tonnten, und bie man bem auten Lichfenberg mar ju auf balten mag, ber freilich auch nicht immer feine lebbafte Bhantafie im Raum balten fonnte, aber boch gegen bie 3beenlofigfeit feines Beitaltere noch immer jo viel Achtung bewies, bag er feine 3been nur ale mitige Ginfalle, und gleichjam um Spag ju machen', vortrug, mober es benn unter anberem auch fommen mag, bag man fic aller Dantbarfeit gegen ibn losgefprochen glaubt, inbem er. a. B. feine vortrefflichen Aufichten von bem Borgang ber fogenannten Baffergerfebung, ber Birfung ber Gleftricitat babei und abniche boch gar nicht mit geborig genauen und grundlichen Erperimenten unterftute, foubern bierin-mehr feiner Ratur und ben allidlichen Gingebungen feines Genies folgte."

Die Menfoncalft, ju ber biefer Recenfent gebert, Sperift feine ber bas Gemeine hinanfgebente 3bec andere als wie Erbigtung ober eben auch wie einen Mendan; damit bezichnet er alleb, was nicht gang ummittelcar vichfich, b. b. auf Sechen, Schneden, Richfied, b. b. auch Sechen, Schneden, bieden er das von dem büren und trodenen Speculationen nic zeoffem Beisel anführt, fragt er ummittelar vichere fuir wissen nicht geman, wer dans seinen Gigene vorte me siene Anterop is die bei man, um beffere Romane in der Phofist haben als vortem. Amerikfilg glauft biefer Recenfent aich, baß ein Roman etwas Tecefents mud Erfolung und Spriese se, gewiß beiter est, dab bei fer Monan etwas derechne und Erfolung Geschrickenes; mas sicht alle, daß er nicht auf zwei gleich weit fich bestumen kan, und ummittelsar hintereinnaber sogt, was, fich geraden mit ber geben mit dan, mid ummittelsar hintereinnaber sogt, was, fich geraden mit der geben mit dan, wid und ummittelsar hintereinnaber sogt, was, fich

Bem ein folder Burbar nur von ferne ju voffen vermögle, weiche Gesstedermagen ju einem Gesstederert biefer fire ergebreife fint, so wirde er son vermen nicht irgent ein anderes Oeistedeurert bamit zu schmäßen glanben, baß er es einen Roman oder ein Gebicht nennt; die Brotte fint der bei ihm selbs in der Bebentung und bem Bertb des gemenhichen Lessenbeide genommen.

Das Charafteriftifche biefer Soule und ber ibr eingebornen Beftialitat ift, baf fie feine Achtung bat weber fur bie Beit noch fur bie Rachwelt, nicht fur Ibeen ober bas Genie, bas fie erzengt, noch bas Talent, bas fie barftellt. In Deutschland ift es bergebracht und erlaubt, baf ber traurigfte Compilator, ber nicht einen einzigen eignen Bebanten auf bie Bahn gu bringen mußte, ober anbere, Die bochftens bie Fertigfeit haben, frembe 3been unter fich ju combiniren, und ihnen burd Difdung von Formen einen Schein ber Reubeit an geben, neben und über bem, mas nur Brobuft eignen Beiftes und freier Erfinbungefraft fenn fann, fich erbeben, und auch ibr Urtheil über bas haben ju burfen meinen, mas etwa nach bunbert Jahren gemug burch. gebacht und geborig burchgearbeitet febn mag. um - von ihnen nach. gefdrieben und in ibre Compilationen eingetragen ju merben. Da ift feine Region, mobin fich biefe Gemeinheit nicht verftiege, und feine Erfcheinung, welche bie Aufmertjamteit auf fich giebt, an bie fich biefer Schwarm nicht beftete, um fie ju ftoren. 3bre bauptfachlichfte 3ubuftrie ift babei barauf gerichtet, an berfelben irgent etwas in entbeden, bas fie und ber Bobel, ju bem fie geboren, fich aneignen und jur Beluftigung brauchen tonute.

 man jede außer allem Jusiammenhang anichen und fich merten fann. Run beginnt des Geflatische, des Sin- und hertragen; gefahlige Menschen, die sich burch Keferiren wichtig machen, ochvortiren sie, Peerkonn, die sich jondt jedes Wertragen wichtig machen, ochvortiren sie, Peerkonn, die sich jondt jedes Wegnellaten, wie mit der Wegnellaten, wie mit der Mensche Kanterphilosphie tilglich ernbalten; ziegen sie mit den Worten herum: do jede, was de mit biefer Naturephilosphie is, weelche Prichte fer träg u. f. v.

Es ift uns befannt, dog man bie Sumbengischen Teffes für füschiche Sbie gesucht hat; senft hat ber Reichanvelger nicht untertoffen, ein so berriches Gericht seinem Publitum ausgutischen, die Getilungischen geschreitungsgen haben die philosophischen Teffes angegriet, die Jemaifen M. E. hat sich die metricinischen vorbehaften.

Wir halten uns an bie juleht angeführte Anzeige ', an ber allein wir alle oben bezeichneten Eigenschaften bes literarischen Bobels werben anfzeigen konnen.

Ganz vergeblich ware es, zu fragen: nach welcher Sitte in ber Welt einem Schriftseller ober Sehrer von eine Sache an und für sich seinerschapt einer Sache ann de für sich beigenessen zu von den Schliern, Rachfolgern ober überhaupt Auchlicher geschieft, und ob man gegen jeden anderen, als die, welche bier gemeint find, biefe Alssonberung nicht nur jederzeit getten sassen auch serner jederzeit gettend machen wirt, — soladd man es sonst auf ferner jederzeit gettend machen wirt, — soladd man es sonst auf ferner jederzeit getten wechen wirt, —

Sienster jest nur fo viel. — Es fit numsglich, doß, übem ein wensel Degan ber Erkenntnis und Bertachtung ber Dinge gebüllet wird, und eine Leifer entflech; die ihre Erkentung nach jo vielen Sectus erfrect, da sie die Auftellung der allgenkeinen Darmonie del Univertums, die Aufgebung aller Wiebertyriche und Buridflihrung der Gegenflisse und Erfüsse zur Aufgabe hat, die Wichtung beier Leiger, die in vielen flütter und trefflicher organisserun Köpfen die Fechge eine wahren Gegellerung ergangt, fich niedt auch auf schwäckere Swische ersteffunge, ist, intem, wos an sich voch von der feiligt sie, intipen zur Lerchfet und

<sup>&#</sup>x27; Bir faffen fie jur Erläuterung und als merlwürdiges Attenftlid in ber Beilage abruden.

in eine boble, uachgemachte Begeifterung ausgrtet, baburd feineswegs bie Schwache ber Sache, fonbern nur ihre eigne beurfunben. - Richte, es fen fo erhaben ale es molle, und mare es eine neue bom Simmel geoffenbarte Religion, tann biefem Schidfal entgeben, Bollte man aus folden Birfungen auf ben Berth, bie Driginglität und bie innere Starte ber Cache ichließen, fo mubte' man vielmehr ben entgegenbefesten Schluft machen, befonbere wenn fich biefe Birfungen felbft bie in gang frembe Spbaren von ber Raturphilofopbie aus z. B. in Die Empirie felbft erftreden. Rann fich boch fogar bie empirifche Lebernheit eines Rittere nicht erwehren, fich mitunter einen Schelverifden Comung ju geben, j. B. in einer Stelle, bie wir fo eben ale ein'mertwurdiges Beifpiel lefen, bie fo lautet: "- und inbem ich ihn fcon naber weiß, ter mit mir fenn wirb, eile ich Erbe, gutige Dutter, mit findlider Gebufudt beinem Beiligtbum gu. Da ift gnt fenn, ba find bie Ergablungen fon, benn ber fcaffenbe Bater bort nicht auf, unb bee ladelnben Gauglinge erfter Anblid ift emig erquidenber" (sie); worauf bann unmittelbar gleich weiter folat: .

§. 15.

"In gewöhnliche Untertaffen, bie mit reinem Baffer bis unter ben Rand angefällt woren u. f. m. - Ber in aller Wit lade nicht iber bezielichen Bestreumgen, wenn fich die Aleinheit als Bichtigleit gedörbet, auch die Langlemtit fich zur Schneligkeit gedörbet, auch die Langlemtit fich zur Schneligkeit Bertalle Beste werden bei aller Bit wir jese der ber jut 200 gene nur ben Extensionagen eines Schlemachfeiten billigerweife auch jogar nur ben Extravagangen eines Schlere zurechen finnen? So wenig als birfe privavagangen eines Schlere zurechen finnen? So wenig als birfe grewagen eines Schlere ber Raturpflichophie der ben reinen Kunferungen in Stelffens wahrhaft begestetet Anfichten ber Erte zugerechnet werben finnen.

Anf bie Bambergifchen Thefe finbet, was wir bier gelagt, nicht einmal algemein felne Amendung, und auf jeben Ball ift biefer Reenseint gang ficher nicht ber Mann, ber fich barüber erheben, senbern, wenn er Roph bagu hatte, noch fehr viel barans fernen könnte. — Bir führen ben Bemeis. - Er führt an, es merbe in Bamberg unglaublicher literarifder und fittlicher Unfug getrieben, welches er baburch motivirt, bak unter anberem (wie er fich ansbrudt) bas Gublimfte aus Rofchlaubs und meinen Schriften benutt fen; bieß fagt biefer Recenfent, pon bem es fich formentlar machen laft, baf er meber von Roich. laube noch meinen Schriften eine Seite gelefen, noch viel meniger verftanben haben fonne. Unter bem Anffallenbften, mas er aushebt, ift ber Cat: "ber menichliche Organismus feb bie bochfte Detamorphofe ber weniger cobarenten Detalfreige", und ferner: "bie Theorie ber weniger cobarenten Detallreige fen bie Bropabentif ber Phofiologie". - Ueber biefe meniger cobarenten Detallreige ift nun biefer Janorant, wie billig, febr erstaunt: rom Metallreis mag er mobl verbem etwas gebort ober gelefen haben, bas Bort Detalfreibe (fo fteht im Driginal) ober ber Bebante, baf tie Detalle eine Reibe bilben, ift ibm mobl in feinem Leben noch nie porgefommen; er liest alfo frifchweg Metallreige (bem an einen Gereib. ober Drudjehler auf Seiten bes Recenfenten fann und barf bei ber ameimaligen Bieberbolung und überhaupt bei einer Museine, bei ber es auf bochfte und faft biplomatifche Genauigfeit ankommt, nicht gebacht merben) und bewunbert gar febr ben Unfinn, ber burch feine grobe Unwiffenheit binein gelegt worben ift. Ale Gabe, Die einen Schuler Roidlaube darafterifiren, biefem alfo eigenthumlich febu follen, führt berfelbe nachber aus anbern Thefen folde an, von benen gerabe auch nicht ein einziger Röfchlaub eigenthumlich ift. Da man boch vorläufig billig annehmen muß, baß Debicin bas Gach biefes Recenfenten ift, fo folgt', bag wenn er Rofchlaube Schriften nicht fenne, wie aus bem aulent Angeführten unleugbar bervorgebt, ibm noch viel weniger bie meinigen befannt feben. Diefe fraffe Unwiffenbeit und offenbare völlige Unbelannticaft mit unfern Schriften verbindert ibn nicht, auf fie ale eine Quelle bes vermeintlichen literarifden und fittlichen Unfuge in B. bingn. beuten. - Bas foll man annehmen, fo große Unverschämtheit mit fo tiefer Ignorang gepaart, ober bie Riebertrachtigfeit, nur gerabegu ins Belag binein eine Reibe biefem Bobel auftogiger Schriftfteller gu verlaumben, und ben ununterrichteten Theil bes Bublifume über fie gu belfigen? Beldes von beiben man annehme, fo fann weber mit bem einen noch mit bem anbern noch einiges Gefühl ber Ebre befteben. Es ift baber nicht mehr als in ber Ordnung, wenn biefer Recenfent in ber Folge fo weit in feiner Chamlofigfeit geht, ju fagen: "Die Berfaffer von Rr. 2 und 4 zeigen fich ale Anbanger ber Erregungetbeerie und Shellingifden Raturphilofophie, aber bod ale verftanbige und gefittete Denfden". In Betracht biefer Stelle, in welcher gang beutlich enthalten ift: baf es nicht an ber Erregungetbeorie und ber Schellingifden Raturphilofophie liege; beren Anbanger beibe Berfaffer feben, wenn fie fich nicht ale ungefittete und unverftanbige Meufchen betragen, fonbern bag bief ibnen einzig gum inbivibuellen Berbienft angerechuet werben muffe, erflare ich biefe Ungeige formfich für ein literarifc -ehrlofes Dachwert, indem ich es zugleich bem Urtheil bes Bublifume anbeimftelle, inwiefern bon bem befannten Chrgefibl ber Rebaftion ber M. E. R., welcher biefe Ameige nothwendig and icon barum entgangen fenn muß, weil es an und fur fic unbegreiflich ift, wie Thefes in biefem Inftitut recenfirt werben tonnen, erwartet werben muffe, baf fle bie von ibr fur alle biejenigen Salle, wo Berfcweigung ber Ramene eines ihrer Mitarbeiter ber Chre ihres Inftitute nachtheilig murbe, anerfannte Rothwendigfeit, bie Anonymitat eines folden Recenfenten aufaubeben, in biefem Stall gang befonbers anerfennen, und weber augeben werbe, baf biefer Mitarbeiter unter bem Cout ber Anonymitat ber verbienten, nur ihm guftanbigen Berachtung und ber Indianation, welche bei bem gangen gebilbeten Theil bes Bublifums bie Robbeit erweden muß, nicht Berfonen allein, fonbern eine Lebre ju laftern, fich entgiebe, noch bag auch nur ein Schatten feiner Richtemurbigfeit auf fie gurudfalle und in irgent eines Menfchen Ange auf ihr liegen bleibe.

Sonst ift es im Algemeinen nicht schwer, die Menschenlasse zu bemeten, zu der diese Recensent gehet. Außer der Unverschänflichen mit ber er, der unwissender fich geigt als jeder Student, der jedt auf irgend einer Universität ben Bissenschaftlich er absteht auf bei der Universität ben Bissenschaftlich ein des find in bet der beitet, webm

er fich ber Bamberger mebicinifden Sacnliat als Canbibat bes Doftorgrabes prafentirte, megen feiner Janoram mit Schanbe gurudgemiefen wirbe, fic anftellt, um bas Bobl ber Biffenfcaft und bie Ebre ber Doftormurbe befümmert an fenn, ift bie Unbefangenheit, mit ber er fich jum verftanbigen und gefitteten Bublifum gablt, eine Familienabulichfeit ber großen Sippicaft, Die fich, feitbem Die Fortidritte ber Biffenicaft und Runft eine Menge Berfonen wenigstens gerabe um ein Salbighrhundert gurudverfett baben, gebilbet und immerfort bermebrt bat. Der charafteriftifche 3ng biefer Rlaffe ift: bag fie fich noch immer einbilbet, in ber neuesten Beit ju leben, und, obgleich fie in Rudficht auf bas Beitalter aus ben robeften Menichen besteht, nichtsbeftomeniger im Befit bes Geichmads und bes Urtbeile ju fenn mabnt, und, mabrent ihnen ichon langft bon aller anbern Thatigfeit feine anbere mehr als bie bes Rlatichens geblieben ift, beffen unerachtet fich fur bie gute Cocietat und bas gebilbete Bublitum balt. Sagt man ibnen, baß fie in ber gegenwärtigen Belt icon langft aufgebort baben au fenn. - fie glanben, bag man bief felbit gar nicht im Ernft meinen fonne; verfichert man ibnen, bak fie in allem Ernft fur Bobel gerechnet werben, - fo ift ihnen bieß ichlechterbinge unbegreiflich; ichwort man endlich, bag fie fur nichts beffer als tobte Bunbe geachtet werben, - fo fonnen fie bieg wieber um nicht als eine mabrhaftige Meußerung, fonbern nur ale ein ungefittetes Betragen begreifen. Dit Ginem Bort, fie find burchaus nicht ju bebeuten und fo ibentifch mit ihrer Gemeinheit, fo unfabig einer eignen Reflexion barüber, bag fie gar nicht begreifen, wie jemant bie Grunbfape und bie Begriffe eines gefitteten Mannes haben, und gleichwohl fie als bas, mas fie find, namlich ale Gefindel, behandeln und betrachten toune. Gin Sauptwort, bas fie, ohne allen Begriff babon, aufgefdnappt haben, und bas ihnen um bas britte Bort aus bem Dunbe geht, ift bie gute Lebensart (als ob es eine aute Lebensart gegen Bobel gabe). In einer Recenfion ber Literaturgeitung verfichert einer biefer Spiegburger ben anbern, bag bas gebilbete Bublifum ben Ton, ben bie nenen Bhilofophen gegen ihre Begner anftimmen, berachtlich finde, und in einem Journal von und für Apothete wird mit soger die artif de Utkanistä zu Gemitis geführt; ich wänschte zu wössen, weiches einzige Dentwal ber attischen likbanisti ber Mensch, der dies füur, geschen zu haben ceweisen könnt, so wie überschung die Bell, das, wenn es beut nach Griechenland verfegt würde, höchsen zu ven mierischim Macane der Schenkwissellen gebraucht werten könnte, sich am eine eigen Weise verwandern wärder, wenn es einmal an sich ein Trenned der attischen Utbanisti ersahren sollte.

Diefe eingefleifchten und gefchworenen Barbaren find es, bie burch. aus feiner anberen Achtung ale fur bie bomogene Robbeit, weber fur 3been noch fur Bahrheit noch Schonheit empfanglich, gern alles, mas barauf Anfprache macht, ale verberblich benunciren mochten, wenn es ein Dbr gabe fie ju boren; und ba mit einfacherem Berleumben nichts ausmrichten ift, bricht bie mabre Befinbelbaftigfeit barin aus, baf fie Regierungen und Obere aufmertfam machen und aufrufen wollen, wie unter anbern, ber Recenfent bee Rofclaubichen Dagagine in ber Benaer Literaturgeitung gethan bat. Die Ginbilbung von fich ale bem gebilbeten Bublitum lagt ihnen nicht einmal fo viel Schidlichfeits. gefühl, einzufeben, wie wenig von Regierungen zu erwarten fen, baft fie fich um bas Beidmate eines Rlatichpade befummern. Golang auch bie Staaten und alles, mas fie Bobes und Beiliges baben, auf 3been beruben, werben biejenigen, in benen fich bie Reglitat berfelben perfonlich ansbrudt, nichte fur verberblicher achten, ale biefen einbrechenben Strom ber Gemeinheit, Die nicht nur fiberhaupt fur feine 3bee, fonbern fur nichte Achtung bat, mas fiber bas Gemeine erbaben, bas Siegel ber Bobeit und ber Gottlichfeit tragt. Die Bobelberrichaft in Runften und Biffenfcaften, wenn fie je eintreten ober begunftigt merben tonnte, mare nach einem unausbleiblichen Erfolg nur ber Borbote einer gang anbern Bobelherricaft. - Diefer, nicht eingebilbete ober nur fogenannte, fonbern mabre und wirfliche Sansculottismus, ber fich gern ber Chrerbietung fur alles, mas groß, mahr und foon ift, entziehen mochte, um fich nur gang ungeftort in bem Schlamm feiner Gemeinheit berumanwalgen, erfennt, inbem er feine Dberferricaft bes Benies, bes Talente und ber 3been auertennen will, feine anbere Oberberricaft; benn feine Gewalt ober Couveranetat ber Erbe, fo groß ober flein fie fen, herricht anbere ale in Gewalt unb Rraft von Ibeen, und wo unter einem Bolt bie Achtung fur biefe berloren, Die Richtachtung berfelben fogar befcunt und begunftigt ift, finbet fich nothwendig auch bie Berachtung alles besjenigen ein, beffen Achtung nur auf bem Bermogen gu Ibeen beruhte. Muf gleiche Beife, wie fie bie Regierungen aufforbern, fuchen biefetben Deufchen auch bas große Bublifum ju alarmiren, welches von ber Muzeige ber Bambergifden Thefen offenbar Gine Mitabficht ift. - Es wird ihnen Damit fo wenig gelingen, wie mit bem Aufruf ber Regierungen gegen Rofchlaub, ber faft in bem Angenblid, wo irgend ein obfcurer nieberfachfifder Belebrter fich fabig geglaubt bat, ibn bei ben Obern auschmargen gu tonnen, von bem mabrhaft aufgeflarten, bie Biffenfchaft ichupenben Fürften, ben gute Gotter Dentichland in biefem Beitalter gefchentt gu baben icheinen, in feine Staaten gerufen und in einen angemeffenen Birfungefreis verfest mirb. Es mare ju munichen, bag viele Univerfitaten fich einer folden Bereinigung von Biffenicaft und Runft rubmen tonnten, ale bie ift, welcher fich biefes in ber Jenaer Mugemeinen Literaturgeitung bem Bublitum benuncirte Bamberg unter Dannern wie Marcus und Roichlaub zu erfreuen batte.

Eine besondere Rudsicht übrigens, außer ben früher angesührten, wern das Publikum num seinerseits dem Vamen viefes umverschänten Recensenten mit Recht zu wissen verlangen kann, tritt noch ein, und wir halten de sint Plicht, sie anzugeben.

"Die Annahme, baß ein so gang grunde und bedenled unwössenden Deneich, als dieses Accentent and dern edigen Beneissen ihr Mittaebeiter und der Aufgemeinen Literaturzeitung sey, dar, was man auch sons, folge bie Mittaebeiter an der felden zu benfen Errund haben misse, doch innner nach zu wiel Unworfssschieden 200flete man selfelh nieder auf fregende innen obscuren niedersächssichen Selektrenn, etwa wie der Berfalfer der Recensson von Bromma Elementen im Jahr 1795, schießen, so erkätt beis allerending zum Befral, aber bed niede gang. Gell man

anuchmen, bas ber Recensent sich unwissenter aufelle, als er ift, und bas er ju ber Classe von Gubselten gehre, bie man jeht sehr hand natiff, bie dientlich sich alle Notles geken von Reichaund sich zu sperchen, als Lehrer aber verterene und versassen Weichaund sich zu sperchen, als Lehrer aber verterene und versassen Nemligen weim sie nicht siene Schriften hatten, beren unverssandenen Inhalt sie ihren Buderen bistori, mit einigen beiläussigen sicholofen Berbessterungen, wiederer nichten wie bas bemit überhautet in der Wett so zu arficheten visea.

Dieg alles wird ungureichent befunden, und man findet fich, je weiter man untersucht, besto mehr ju folgenden Annahmen gedeungen:

I. Daft man ben Berfaffer biefer Denunciation nicht einmal fur einen Barbier, gefchweige benn fur einen Dann von ber Facultat, fonbern völlig fur einen mebicinifden Laien balten muffe. Gin Sauptbeweis für biefe Unnahme liegt icon barin, baf ein Gingeweihter, ber entweber feinen mebicinifden Curfus auf einer Univerfitat gemacht ober Mitglied einer Facultat gewesen, nimmermehr, felbft bei allem guten Billen bie Bambergifche Facultat an verfcreien, auf bie Bewohnheit ber Inaugural. Difputation ber Canbibaten eine folde Bichtig. feit legen wurde, ba er ja mobl miffen murbe, mas es mit biefer in ber Regel auf fich bat, wie febr oft fie nichts ale Beweife ber 3gno: rang ber Schuler, ober, aus ben Beften ber Lebrer ausgeschriebene Arbeiten, Beweife bes weiten Burudfepus ber Lehrer find. Um weuig. ften wurde ein mit biefen Berhaltniffen nicht gang unbefannter Denfc fo unflug fenn, bergleichen Infinnationen auf bie Befahr bin ju magen, bie er fich auch obne alle bestimmte Renntnif boch im Allgemeinen als möglich mußte benten tonnen, bag ibm bie Bambergifche mebicinifde Facultat ermieberte, mas fie (wie ich, ber Berfaffer, meift) mit Grunt erwiebern tonnte, baf unter anbern Giner bon ben Bambergifchen Doftoranten, beren einige man bebauert in Bamberg biefe Burbe erlangt ju baben, auf einer anbern berühmten Univerfitat anbern Canbibaten biejenigen Difputationen geforieben habe, mit benen fie fic auf biefer Univerfitat, verftebt fich mit großem Applaufus und ben gewöhnlichen Lobfprüchen, bie Doftormurbe verbient baben.

Chelling, fammtf. Berfe, 1. Mbeb. IV.

- II. Das Besondere zu bestimmen, so bleibt, nachbem burch bas Lettere wie durch bas Frühere ausgemacht ist, bas der Refrifere ber Kernsten ber Berchsten bei Berchsten bei bei ber Gemalts deskier, und man ihm baber ein eigenthämtiches medicinisches Interest zuschereiten sann, serner nichts andere übrig als anzumehnen, bos es ein in iegend einer Rückste bied bei genangenes Swissel es, das dies Anzige verfoßt hat, und wen anders sante man aledann serner für biese Wertzeug annehmen, als den her untergesom menen Sprach mießer, dem fichet, das fir Reckonsten bei Berch gewald der den ihm eine fieler, dem fichte bas ger an der Allgemeinen Literaturzeitung mitarbeite? Die besondern Gerinden, das es eigenstick beier find sesonde
- 1. Schon ber lateinifche Spruch, mit bem bie Recension schließt ("Baftlich es ist boch magnum dei benesteinm" etc.), läßt auf einen Sprachmeister schließen, ba bergleichen Leuten solche Benbungen in Ermanglung anderer noch am geläufigsten find.
- 3. Dergleichen Leuten, als ein erdneiter Sprachmeifter ift, läßt ich noch am eheften jutrauen, baß fie fich ju einem folden Geschält gebrauchen laffen; vielleicht ift stellen biefem Grechmiere auf ber Bennbergischen Universität inzent ein Affront, wohl gar von Relfchauf selbst, begranet, und er hat begierig biese Gelegenheit ergriffen, fich, se gut er es versamb, ju rachen.
- Der Allgemeinen Literaturzeitung muß alles baran liegen, sowohl fur fich selbst gu erfahren, wie und auf welchen Schleifwegen es einem solchen Menschen möglich gewesen ift, eine Anzeige in fie zu bringen,

als auch burch einen getreuen und unverwerstlichen Bericht an bas Bublicum fich von allem Antheil baran loszusagen, bag

1. ein medicinifcher Laie überhaupt und ein in Berfall gefommener Sprachmeifter insbefonbere medicinifche Thefes recenfirt;

2. bag biefer Sprachmeifter außer ben Broben einer natürlichen Igworanz auch noch bie nichtswürdigften Lafterungen unter bem Titel einer Ungeige in ihr zum Beften gegeben bat.

Sollte bie Allgemeine Literaturgitung hierüber teine befriedigende Austungt geben tonnen, so wird das Pulitieum wissen, woran se ist, sowie es liberhapt von biesem Folle für andere ähustige ternen kann, was es mit ihnen auf sich habe, und wie sie sich darftellen würden, wenn ein rechtlicher Mende sich einst die eine find barftellen würden, wenn ein rechtlicher Mende sich eines falle fich aufgliefen kannte, von solchen Söbeteien mehr als etwa einmal zur Probe und zur Spaartieristi eines Theils der Zeit Vollig zu nehmen.

Wir schließen sie riefmal mit einer allgemeinen Betrachung, — Bas soll man zu Nenischen sagen, die alles von Erfahrung erwarten, und welche die tauswissige Erfahrung nicht so wiel venissisches geelchet hat, dies wenn in einer Sache ober Lebre auch nur Eine Bee ist, diese Sie der Bett unvergänzisch sie nur diese Bee ist, diese diese die Verlauften der die die Gewall, noch viel weniger burch so gemeine und burch sich siehen gegen die Naturpflischpsie im Aurendung beingt, been Idre erde, gegen die Naturpflischpsie im Auwendung beingt, been Idre erdig, indehe bei, verlache eine Wittel brauchen, theis burch as Glide der Zeiten, theise weif das eigen Bewussten ihrer Schande sie zu hein lichen und vertecken Angeissin zweinzle, sie der dennbe sie zu beinn und das schieder Aubenten bes Joachim Lange und Thuskafer Mensten werden.

Butet, wes das Kräkiet ungeftiet ehrifft, das dem Infdingern ber Naturphissephie als selden gegeten wird, so nuch auch gu Leffings Zeiten, wie wohl immer, der Unterschied zwischen, was die Sentine der gelehren Wact, der lein anderer Rüdzug mehr als hinter diese Wert übeig Seiet, gestlitzt, nuch dem, was die recht üchen Wensschen istlich genannt hohen, gewesen jeger; denn in den gweiten seiner abgebrungenen Beitrige fagt biefer Autor, beffen Claffieildt über biefen Junt baburch nichts beriferen fann, baß solche, bie lein Saupt haben, um zu behaupten, mitmuter fich mit übelangewendeten Sprüden von ibm fabieren wollen, Bolgenbed:

#### Beilege.

#### (Benger Allgemeine Literatur Beitung, 1802, Rr. 101.)

Al. Schr. Argneigelahrtheit. I) Bamberg: Gabe, welche jur Erlangung bes medicinisem Decteats unter bem Berfite bes frn. Prof. 3. Dislinger, am 14. September 1801 bertseibigt g. Stransty, Ritter bon Greiffenfels, ber Bobme, XV Sage.

2) Combaf.: Cabe, melde sc. vertheibigt &. Borggrebe, ber Beftphale,

All Cape.

3) Coenbaf. Sage, welche re. b. 15. Gept. vertheibigt R. Sauer, ber Beftbbate, XV Gabe.

4) Ebenbal. Cape, welche ic. vertheibigt &. E. Riethhammer aus Beilftein, im Der. Bultremberg, XV Cabe.

Bu Samberg febrint man Doctoren ber Michien ju mochen, ofen bie dernagsbe von Aumgentalifferteinem und best Bereichen berfelten in eine infere Ernoche zu vorlangen. Gie ih, de nied wir wößen, bem hieblichem nicht ebefannt gemacht werben, west man an die Steffe biefer Britimgen geiet bei, eine Rechenficht, weche die bei beiten gemalti ober Reglerung der Welt standigen gestelt bei. Die der bei der Doctoren wird eine Ausgeber bei beiter, mit mich allen vom Bamteger Diptier der Doctoren wird einer Lander wöllen welchen. Ben erfaumt, wenn man aus biefen gebruften Blittern fiede, wechter wöllendschriftige und finisch tundig auf ma Catholie eine Bentleger mehrichigen Genalitä flegentiff unter Berfit der Ort. Berf. Jayand 20ffinger getrieben, und mit Ertfeliung bes Doctoritiets war der mehrichigen der Doctoritiets wird. Das Genfitime aus der Michailun,

aus ber Queinbe, aus Schellings und Roichlaubs Schriften, ift bier benutt. Bir beben nur bas Anffallenbfte aus. "Der Menichen-Organismus ift bie bochfte Metamorphofe ber wemiger cobarenten Metallreibe. Die Theorie ber weniger cobarenten Metallreibe ift bie Brepabentit ber Bhofiologie. Regative Reize feben im lebenben Organiemne unmittelbar bas hervortreten ber Reibbarleit, werben felbft in foldem per Reibbarfeit. Die Menfchen-Organismen bilben im Allgemeinen einen Magnet, nub ber Unterschieb ber Conftitutionen ber Gattungen fowohl ale Arten berubt blog auf ber Berfdiebenheit ber Stelle, bie bie Battung fewohl ale Art in biefem Magnet einnimmt. In aftbenifden Rrantbeiten ift ber Ertaltungeprocef burch Dibe bargeftellt. In bem Beibe ift mit ber Empfangniß, biefem großen eleftrifden Schlage, unmittelbar bas Beginnen eines soberen Cobaffonsproceffes (Thierbilbung) gefest. Browne Elements of Medieine find bie wurdigfte Borrebe ju einer Theorie ber Beilung. (Go weit gurud. gebraugt bat alfo Brownen bie Bamberger Coule!) Die antagoniftifche Beilmethobe bat nur in ben felbfigenugfamen Trammereien gebeimben Rathe Oufelonbe Cogenanntes mebicinifches Suftem geb. Rathe Sufelande giebt mit jenem bes hofrathe Reich Bole, ber Inbifferengpunft ift Profibenten von Robebue's bobe Boefie." Co weit ber Berfaffer bon Rr. 1, ber Ritter aus Bobmen. Die Berfaffer von Rr. 2 und 4 zeigen fich ale Unbanger ber Erregungetheorie und Schellingifden Raturphilofephie; aber boch ale verftanbige, gefittete Menfchen, und wir bebauern fie, bag fie in Bamberg in folder Gefellfcaft ben Dottorbut erbielten. Der Berfaffer aber bon Rr. 3, R. Sauer, ber Beftphale, läßt in fich einen wurdigen Bogling Roichlaubs ertennen. Dan bore, ibn: "Die Continuitat ber brei organifden Grunbfunctionen und ibre wechfelfeitigen Berbaftniffe ju einander aufmgeigen, ift Aufgabe ber Phufiologie. Der Mustrud biefer brei organifden Functionen ift ber bestimmte Organismus; ihre Berichiebenbeit in ben Brobutten für Die empirifche Anschatung barquiegen, ift bas Geicafte ber Angtomie. Der Dragnismus fiebt unter bem Chema ber frummen Linie. Die Genfibilitat ift ber Schluß ber thierifden Organisation, 3m Gebirne bes Menfchen ift bas Innerfte ber Erbe entjaltet. Alle Thatigleit ber Organisation, bie fiber bas Probutt und bas Geschlecht binausgeht, ift burch bie Ginne vermittelt. Durch ben Gructificationsaft ber Thiere wird unmittelbar tie Genfibilität bervorgerufen. Der menichliche Fotus burchläuft im Uterus feine game Metamorbboie, Der Dann ift burd bas Beib an bie Erbe gebunben. Das Blut ift ein fluctuirenber Magnet, ber jeben Augenblid bie erlofdenbe Duplicitat wieber wedt. Organifche Chemie ift eine frangofifche Plattbeit, in bie fich fr. Reil feft geraunt bat." Babrlich es ift boch ein magnum dei beneficium sensu communi valere!



### Bu verbeffern im britten Banb ber erften Mbibeilung.

C. 175, 3. 15 v. u. ftatt nabern ju lefen: nabren C. 207, 3. 1 v. u. . . Banb l. ju lefen: Bant It. E. 666, 3. 14 v. c. . . Literaturen ju lefen: Literaturen.

Bu verbeffern im gegenwärtigen Band (I, 4). 6. 33, 3. 10 v. u. fatt Entfaltung ju fefen: Entfaltung









